



# Reisen

in

# Indien und hochasien.

3meiter Banb.



Bernaur. Al fig. of Meter ca.

tiermans von Schraffnenderf-Sch

Rmetter &. . .

## Mochaffen:

1. Der geimältige von der die eine eine eine gegen der generationen ansich eine den eine eine eine eine eine gegenste Geboorderfe

het i've affect of the all in the sort to a so contribute

Jene, Hermann Sandre



# Reisen

in

# Indien und Hochasien.

# Gine Barstellung

ber Landschaft, ber Cultur und Sitten ber Bewohner, in Berbindung mit klimatischen und geologischen Berhältniffen.

Bafirt auf bie Resultate ber wissenschaftlichen Mission von Sermann, Abolph und Robert von Schlagintweit

ausgeführt in ben Jahren 1854-1858.

Bon

hermann von Schlagintweit-Sakunlunski.

3 meiter Banb.

# Sochafien:

I. Der Simalaha von Bhutan bis Rafbmir.

Dit 7 lanbichaftlichen Unfichten in Tondrud und 3 Tafeln topographischer Gebirgsprofile.

Uebersehungerecht und Rachbilbung ber Biluftrationen werben vorbehalten.

GJena,

hermann Coftenoble. 1871. Ind 2008.69

1871, Nov. 8. Minot Fund.

# vorwort.

Das Beobachten, sowie das Sammeln war uns stets in den Gebirgen lohnender, aber auch anstrengender als in den Ebenen: bei der Menge des Neuen nicht unvollständig zu bleiben, bedingt größeren Kraftauswand. Die Ausarbeitung der Berichte, die hier vorliegen, fand ich bald in ähnlicher Weise erschwert.

Für die Gebirgsregionen Hochasiens war ein Band ungefähr von gleicher Größe wie jener für Indien beabsichtigt gewesen. Während der Bearbeitung zeigte sich aber die Mannigsaltigseit landschaftlicher Gestaltung sowohl, als auch der wissenschaftlichen Fragen, die sich damit verbanden, viel größer, als ich es erwartet hatte. Um ein Bild von ähnlicher Ausssührung zu geben, wie jenes für Indien, wurde die Schilderung Hochasiens auf 2 Bände ausgedehnt. Der erste derselben hat zum Gegenstande, nebst der allgemeinen topographischen Desinition Hochasiens, den Himálaha, die südliche der 3 Hauptsetten, in seiner Kammlinie und in seinen Gebieten längs der indischen, nach Süden und Südwesten sich sensennen Seite. Die Nortzgehänge des Himálaha nach der tibetischen Seite und die Gebirgssspisteme des Karasorúm und Künlün, mit den Gebieten von Tibet und Tursistán werden im solgenden Bande gegeben.

Die Bertheilung des beschreibenden Berichtes auf zwei Bände bietet nun auch Gelegenheit in ben numerischen Zusammenstellungen,

in Höhenangaben, Temperaturtabellen und Erläuterung der damit verbundenen Isothermen, welche den Reiseschilderungen folgen, vollsständiger zu sein als sonst es möglich gewesen wäre.

Dabei schlug der Herr Berleger vor — was mir nur sehr willtommen sein konnte -- nun auch die Zahl ber landschaftlichen Unfichten aus Hochasien zu verdoppeln und für jeden ber Bände 7 Begenftände ausführen zu lassen. Da aber ber Druck schon ziemlich vorgeschritten war, sind bie Holzschnitte "Die Erosion im Satlej-Thale bei der Bangtu-Brücke" und "Das Ihilum-Thal mit der Rathai-Terrasse", Die ich für biesen Band noch auswählte, vor ber Berausgabe beffelben nicht mehr vollendet worden. Gie folgen als Nachtrag im III. Bande, mahrend auf ben Bunfc bes Berlegers bie schon vorliegenden beiden Tafeln nach Ansichten aus Tibet mit biesem Bante ausgegeben werden; Die Gegenstände sind: "Nordseite bes Himalaha am Niti-Ghat, in Gnari Khorfum", und "Brucke über ben Todischu, in Spiti". Die Himálaya-Ansicht von Norden ist jett provisorisch ba eingeschaltet, wo der lleberschreitung des Kammes von Kämäen nach Gnari Ahörsum erwähnt ist. Die Ansicht aus Spiti folgt ber Beschreibung bes Tari-Passes, über ben ber Weg in jene Proving mich führte.

Eine andere Bermehrung des für Hochasien vorgelegten Masteriales sind die "Gebirgsprofile der Schneeketten", versichieden von den Taseln landschaftlicher Bilder in der gewöhnlichen Darstellung. Hier sind durch ungleiche Stärke der Contourlinien, sowie durch die Anwendung von Schraffirung 3 Grade der Entsernung ausgedrückt; dabei ist in den zur Firnregion gehörenden Erhebungen auch Lichts und Schattens Seite unterschieden. Die Aufnahme der Bilder wurde, von Adolph und mir, in Farbe ausgeführt; diese sind zum Theil schon im Atlas der "Results" in Farbendruck erschienen; die größeren derselben werden als Doppeltaseln solgen.

So wie sie hier als "Gebirgsprofile" vorliegen, enthalten biese Reductionen nur hintergrund und Mittelregion; Die bem Beschauer

näheren Theile wären in dieser Weise nicht wiederzugeben. Aehnlich sind diese Gegenstände auch als Erläuterungsblätter der Hochregionen im Atlas der "Results" enthalten. Dort aber sind, bei größerem Formate, noch die Winkel- und Höhen-Messungen graphisch dargestellt, Daten, durch deren Bestimmung auch Robert, wenn Abelph's oder mein Begleiter, die Arbeit eifrigst förderte.

Für die Firnregionen und Schneegipfel als solche gab ich die Erläuterung der Tafeln dieses Bandes, S. 256 bis 267 und S. 436 bis 445. Aber da auch längs der verschiedenen Routen sehr oft auf Einzelnheiten aus den Hochregionen Bezug zu nehmen ist, sind die 3 Taseln für die indischen Gebiete des Himalaha am Ende des Bandes angebracht, wo sie, wenn ausgeschlagen, am bequemsten mit Angaben in jedem Theile des Buches verglichen werden können.

Für 76 der Bergspitzen in Sicht ist Breite, Länge und Höhe auf den Tafeln zusammengestellt; für die Standpunkte sind die geographischen Coordinaten im Inhaltsverzeichnisse augegeben.

Ein "Register", als Realinder gehalten, ist für Indien im I. Bande gegeben worden; da sich der Druck desselben etwas verzögert hatte, wird es, zu meinem Bedauern, vielen Besitzern des I. Bandes erst mit diesem II. Bande zugehen können. Für Hochasien wird das entsprechende Register im III. Bande solgen, da erst bort der Gegenstand sich abschließt.

Schloß Jägereburg, Auguft 1870.

# Inhalt.

Seite

Cap. I. Gebirgsfufteme, Beidje und Ragen Todjaftens. Topographische Definition Sociafiene. Richtung ber brei Sauptfetten. — Paghöhe ber Ramme. — Die Rander des Gebirgeftodes: Befdrantte Tertiarbildung. Mangel an nieberen alpinen Seen. Subtropische Tarai am Glibranbe rand. — Landschaftliche Formen ber Hauptkeiten im Innern. — Maffenerhebung und Glächenausbehnung. . 3 Die politifden Berhaltniffe. I. Die Dimálaya Staaten: Aboriginergebiete. - Bhutan. - Sittim. - Depal. - Rleinere Rordwest-Brovingen. - Rafbmir. II. Die tibetischen Staaten: Bodyul, bas öftliche Tibet. — Gnari Rhorfum. — Labat. — Balti ober Rlein-Tibet. III. Der Nordabhang ber Karaforumtette mit bem Rüntun. Mongolisches Gebiet. - Turfiftan. Ethnographische Ueberficht. Inbifche Aboriginerftamme: Begenwärtige Ausbehnung und frühere Gebiete. - Deftlichfter Simalaya, Berge und Bhutan-Tarai. Abors, Daphlas; Anivare, Batas, Bhavars. - Siftim und öftliches Nepal. Dech; Limbus, Murmis; Bobos, Dhimale; Daharis; Denvars; Rusvars, Tharns. - Inneres von Nepal. Chépangs, Kufunbas, Banus. - Ramaon. Ravate, Dome. - Beispiele von Sprach. wechfel; Rörperformen. Raften und Ragen arischen Stammes : Wege bes Eindringens in ben himalaya, - hindu-Raften. -Brahmans und Rajputs im westlichen himalaya. Thature ober Pahari-Rajputs. Chands und Surya-bans; Kanjars; Dogras. - Nepal-Brahmans und Rajputs. Nevaris; Mifchragen Nepals, ju hinbu-Rajputs fich rechnend; Gorthas (Gurungs, Mahars, Rhas). - Mijchragen ber Bhot-Rajputs im Weften. Ranets. - Baisyas und Subras (Avals, Duns, Ceunis, Charems in Nepal). — Die Mussalmans in Rashmir. — Die arische Race im Künlun und in Turfiftan. Sprachenwechsel. Tibetische Race: Allgemeine Körperformen und Sprachen. Tibetisch-arische Difchragen in Tibet. - Gubfeite bes himalaga. Bhutan, (Phopas;

|               | Bhote). Repál (Eiffim Ragen; Kirantie; Sunvare, Paf-                                                                      |     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | las). — Sociale Berhältniffe; Polyandrie. — Specielle<br>Analyse ber Körperformen: Größe und Mustelentwidelung.           |     |
|               | Schabelgestaltung. Ungewöhnliches Tiefliegen bes Rafenfattele.                                                            |     |
|               | Erschwerung bes Abformens. Schieffteben ber Mugen. Stellung                                                               |     |
|               | ber Rafe. Glätte ber Haut. — Princip ber Meffung unb                                                                      |     |
|               | Bablenbeispiel. Denschenragen in bubbbiftifchen Gotterbilbern :                                                           |     |
|               | Unterscheibung arischer und tibetischer Formen - Bahl ber-                                                                |     |
|               | selben nach Rang ber Gottheit. Gegenwärtige eibnographische                                                               |     |
|               | Studien in Indien: Borichlag jum Bollercongreg ber alten                                                                  |     |
|               | Belt Bichtigteit objectiver Bergleichung Bedeutung eines                                                                  |     |
|               | Congreffes für Indien und Rachbartanber Reuere Arbeiten                                                                   |     |
|               | und Materialzusammenstellung.                                                                                             | 25  |
| an II         | Der Buddhismus. Urfprung und Ausbildung in Indien; gegen.                                                                 |     |
| ap. 11.       | märtige Form in Hochassen.                                                                                                |     |
| Der           | Stifter bes Bubbhismus                                                                                                    | 67  |
| Die           | Dogmen; Babl ber Befenner                                                                                                 | 74  |
| Deh           | re und Cultus in Tibet. Reun Secten Die Sammel-                                                                           |     |
|               | werte Ranjur und Tanjur Confessio fidei. Die acht Ge-                                                                     |     |
|               | bote. Die Beichte. Das Berbleiben in Enthaltfamteit. Bieber-                                                              |     |
|               | geburt Die geiftlichen Gewalten und bie Sierarchie. Der                                                                   |     |
|               | Dalai Lama. Der Ringpoché. Colibat und Alofterleben                                                                       |     |
|               | Religiöse Gebrauche                                                                                                       | 75  |
| on III        | Bhutan; die Gebiete der Rhanpo-Bhots und des Deva Dharma                                                                  |     |
| up. III.      | Rája.                                                                                                                     |     |
| Die           | öftliche Banbeleroute zwifchen Affam und Tibet.                                                                           |     |
| 2011          | Borbereitungen mit Davang Dorje Bhutia-Karte Reife-                                                                       |     |
|               | art Tarai. Miasmen. Begetation. Thiergrenzen. Roblen-                                                                     |     |
|               | lager Tibetische Caravane. Romabenleben ber Bhoto                                                                         |     |
|               | Dorfer und Thalftufen Bafferfälle; Geltenheit von Baffer-                                                                 |     |
|               | fällen und Geen (in Folge von Erofion). — Aufnahme in                                                                     |     |
|               | Rarigun. Schwierigfeit ber Binterreife im Thale. Meffungen                                                                |     |
|               | von benachbarten Bergruden aus Stationen über Tanong                                                                      |     |
|               | nach Lafa Thiere ber boberen Regionen                                                                                     | 10  |
| Jun           | ere Berhältniffe bee Dharma-Reiches. Bertehremege.                                                                        |     |
| <u>O II I</u> | - Frühere Befuche Alpen-Region; Bugelland und Duare.                                                                      |     |
|               | Cultur und Jagb Die Bewohner Staatliche Berhalt-                                                                          |     |
|               | niffe Robe Billtitr ber Berwaltung Eriegobienft unb                                                                       |     |
|               | Waffen Krieg mit ben Europäern 1866 Berluft ber                                                                           |     |
|               |                                                                                                                           | 10  |
|               | Duare.                                                                                                                    | 133 |
| lan, IV       | Duare.<br>Sibkim u. Uenal, die Region der größten Erhebungen im Kimalang.                                                 | 13  |
|               | Binkim u. Nepál, die Region der größten Erhebungen im Himálana.<br>Sittim-Tarái. Route über Siligóri u. Bantabári; Tifta- | 10  |

|            | Inhalt.                                                          | $\mathbf{I}\mathbf{X}$ |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | bitolla, Bengati-Dorf; Ded-Ansiedelung Lanbichaftliche           | Zeite                  |
|            |                                                                  |                        |
|            | Eigenthumlichkeiten Jangelbrante Temperatur; Be-                 | 101                    |
| m:.        | Route nach Darifling. Bantabari und Umgebungen                   | 151                    |
| Die        | Moute nach Variiting. Pantavari und umgevingen. —                |                        |
|            | Campbell's und Hodgson's Entgegensenbungen. — Charatter ber      |                        |
|            | Grofion Rarfiong bis Darjiling - Anblid ber Schnee-              | 4.00                   |
| <u>~ :</u> | region vom Sinchalberg                                           | 169                    |
| Die        | Station Darifling Topographische Lage ale Canitarium;            |                        |
|            | Kaffee- und Thee-Cultur, Chinapflanzungen. — Beit ber Grun-      |                        |
|            | bung. Schwierigteiten mit ben Eingebornen. Angriffe auf          |                        |
|            | Campbell und Sooter. Berfufte bes Raja, Rame ber Sta-            |                        |
|            | tion Detaillirte Terrainaufnahme. Soben in ber Station.          |                        |
|            | - Bertheilung ber Gebäude; Die von mir bezogene Aba Billa.       |                        |
|            | Baufer ber Gingebornen. — Chibu Lama. — Gefundheite-             |                        |
|            | verhältniffe im Allgemeinen und für verschiedene Ragen           | 177                    |
| Beo        | bachtungen in Britisch Sittim. Befuch ber tiefen Thaler.         |                        |
|            | Beränderung bes Klimas. — Thal bes Großen Rangit. Pipfis         |                        |
|            | und Musquitos. Blutigel. Berbreitung bes Tigers                  |                        |
|            | Lépcha-Aufiedlung im Sochwalbe Chontong Choft. Feuer-            |                        |
|            | anblasen burch Robre. Holzentzünden burch Reibung Das            |                        |
|            | Aupferbergwert Dabalbiram. Geologische Berbaltniffe - That       |                        |
|            | bes Kleinen Rangit Magnetismus und Sobe Begeta-                  |                        |
|            | tionsbild (Taf. VIII, Simalaya Sochwalo mit Baumfarren)          |                        |
|            | Lamaferie ju Saimonbong. Sauptfite im Innern Ber-                |                        |
|            | weigerung bes Eintrittes in bas Land bes Raja. Aufbruch          |                        |
|            | zum Tonglo-Gipfel                                                | 193                    |
| Die        | Singhalila-Rette zwijden Giffim und Repal.                       |                        |
|            | Tonglo-Berg: Bitterung und Bege, Edwierigfeiten auf              |                        |
|            | feuchtem Boben Milbe Stimmung; laue Lufte Elephanten             |                        |
|            | oberhalb ber Tarai Lagerplat auf Tongto; Auficht ber             |                        |
|            | Schneefette; Berichiebenbeit bes Bilbes bei gleicher Gohe in ben |                        |
|            | Alpen Der Rhobobenbron Sain. Chibbi-Bag und 3lam:                |                        |
|            | Schwierigfeit bes Begbahnens. — Abbul's Seitenroute. —           |                        |
|            | Schleiernebel Bilbe Subner und hühnerartige Bogel                |                        |
|            | Rabelhölzer, obere und untere Grenze. Falut-Gipfel: Aussicht.    |                        |
|            | - Pony-Excursionen Repalesische Sipahis Lette Route              |                        |
|            |                                                                  |                        |
|            | gegen Rorben. Goga-Gipfel: Abendbeleuchtung in biefen            | 209                    |
| W F        | Breiten — Rüdfehr nach Bengalen                                  | 200                    |
| aut        | enthalt in Repal. Lange Bergogerung ber Erlaubnig. —             |                        |
|            | Stabliffement Tarái. Elephanten zum Durchreisen; wilde           |                        |
|            | Clephanten; Jagd; Elfenbeinhandel; Große der Bahne Auf-          |                        |
|            | nahme in Kathmanbu. Colonel Ramfan. Darbar; Jang                 |                        |
|            | Bahabur, Stellung u. fruberes Auftreten. Sunde- u. Sahnen-       |                        |
|            | fample Die Gorthan als Groberer bes Lanbes. Uhr Mui-             |                        |

| treten gegenüber ben Europäern. Sir David Ochterlong. Gegenwärtige Ausbehnung Nepáls. — Bodengestaltung. Borberschen geleerter Süswasserbeden; die Tars. — Ertragsfähigsteit des Landes. Acergeräthe. Moschus; Daphnepapier; Kupser- und Messingproduction. — Städtecharacter. Kathmándu. Patn. Bhatgáun (Tasel IX, Tempelplat und Brahmanpagode zu Bhatgáun). — Messungen und Zeichnungen. Fulshöt; Kálani-Kette; Káulia: Chandragíri. — Bedeutung der Namen Gaurisánkar, Chamalári, Kanchinjinga, Dhavalagíri. — Rüdelehr nach Bengalen.                                                                                                                   | Sette 231 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Firnregionen und Schneegipfel ber oft-westlichen Himála patette. Ausnahme der Panoramen: Benützung der gemessenen Wintel als Basis stir die Zeichnung. — Die Taseln der "Gebirgsprosile". Ansichten aus Bhután, Sittim u. Nepál: Material der Zeichnungen. — Die beiden Dal-la. — Gipmöchi. — Chamalári. — Chóra. — Dóntia. — Kanchinjinga. — Kábru und Jánnu. — Pandím. — Gaurisántar. — Santóst. — Jibjsbia. — Hamu, Narápani und Dhavalagíri. — Machipúcha. — Chanbisst. — Multináth. — Bergleich von Sistim- und Nepál-Ansichten mit Alpenbildern. — Die Schneetämme von der Ebene aus. — Bild der Ebene von den mittleren Höhen aus.                | 256       |
| Bewohner und Sitten in Sittim und Nepal. Große Anzahl ber Kasten und Raçen. Ethnographisches Material. Tibetische Raçen in Sittim. — Mischraçen. — Mittlere Lebens, bauer und Fälle hohen Alters. — Geistige Anlagen und morralische Stellung. Wittwenverbrennung in Nepal. — Architectur ber Wohngebäube (Tas. X, Das gelbene Thor, zu Bhatgaun). — Lépcha-Hauser. Raja Bebäube zu Tamlung. — Betleidung; Hindus in Nepal; Tibetische Raçen. — Wassen. Die Kutri und das Opserschwert in Nepal. Das Säbelmesser der Lépchas. — Hausgeräthe, Speisen und Getränte.                                                                                           | 268       |
| Das Klima von Sittim und von Repal. I. Sittim: Borwiegen tropischer Seewinde und die Art ihrer Ablentung burch Gebirgstämme. — A. Lusttemperatur. Darziling "zu talt"; Ursache: die Condensation atmosphärischer Feuchtigkeit, nicht die Nähe von Schneeregionen. — Temperaturgang. — Bergleich mit europäischen Berhältnissen. — Absolute Extreme. — Bessonnung und Strahlung. — B. Feuchtigkeit der Atmosphäre. Keine Unterbrechung durch trodene Monate. — Bertheilung gegen das Innere. — C. Regenmenge. Berhältnis zur Feuchtigkeit. — Niederschlag zu Darziling und Bergleiche. — Stürme und Gewitter; Bligessete. — Locale Berschiedenheit der Regen- |           |

14000

|            | menge. — Quantität bei künstlichem Begießen. — Hohe Quellen. — Locale Accumulation durch Wälder. — Schneefall, Schneegrenze und Tieffirne. — Chemische Zusammensetzung der Atmossphäre. Ozon. — Sauerstoff und Stidstoff. — Kohlensäuregehalt. II. Nepál: Bedeutend geringere Feuchtigkeit. — Regenemenge. — Temperatur. Wittel des Jahres und der Jahreszeiten. — Bergleich von Kathmándu mit Neapel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290 |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| •          | Der nordwestliche Himálana: Kamáon bis Kashmir und Márri.  etel- und Hochgebirge Kamáons bis Milum. Nainitál, "der See der Göttin Náini". Lage als Gesundheitsstation; Umgebungen. — Marsch bis Bägeser. Almóra, die Hauptstadt der Provinz. — Havalbägh. — Beschaffenheit des Weges; Pserde. — Tákula-Tempel. Bägeser. — Abolph's Seitenroute liber die Traill's-Pässe. — Religiöse Besangenheit der Hindús. — Pindari-Gletscher. — Höhenrauch. — Nánda Dévi, die Göttin dieses Gebirgs. — Ansteigen in der Firnregion (Tas. XI, Der Kamm des Nánda Khāt-Gebirges mit den Traill's-Pässen). — Epileptische Krämpse bei Begleitern. Ziegenopser. Loánthal. Robert's Hauptroute von Bägeser nach Milum. Wasserfälle. — Shimpti. Patvári Máni. — Erstes Bhútiadors Kaipóta. Hartólpaß. — Tiessirne. — Die Sommerdörser (Tasel XII, Milum, das Hauptdors von Johár). | 315 |  |
| D a        | 8 obere Johar und die Kamaon-Passe nach Tibet. Umgebungen von Milum. Nanda Dévi vom Pasuhorne. — Der Milumgletscher. Firnmulde und oberster Felsenkamm. Ressultate der Höhenmessungen. Der Firnschrund. Bergleich mit den Alpen. — Ausbruch von Milum gegen Norden. Berkehrsweg nach Tibet. Úta-Ohúra-Paß. Jánti-Paß. Kiúngar-Paß. — Greuze südlich von der Wasserscheide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334 |  |
| <b>G</b> ā | Sámin-Gletschergruppe. Lage der Gipfel und der Gletscher. — Größte bis jetzt erreichte Söhe; Beschwerden durch Wind versmehrt. — Der Íbi-Gámin-Paß. — Landschaftlicher Character. — Benus bei Tage gesehen. — Dentung des Namens. — Bábrinath und Mána. — Die süböstlichen Kämme und Thäter. Ueber Ihosimath nach Kidarnath. — Ueber den Cháia-Paß nach Jamnótri; nach Mässuri. — Das nördliche und westliche Gárhvál. — Nélong-Paß. — Damdár-Paß. — Kidarlánta-Berg. — Poslitische Berhältnisse. Lage des Raj. — Stellung zur indischen Regierung — Lantáur und Mässuri. — Erleichterungen durch europäische Bermite                                                                                                                                                                                                                                             | 947 |  |

Mile-

Simla, Rotgarb, Bifabir unb Ranaur. Aufenthalt in Simla. Bedeutung ale Gefundheite - Station. - Politifche Stellung; Lord William Bay. — Die "Season." — Character ber Lanbichaft. 3ato - Berg. Monbeffecte. - Infirme mente und Beobachtungen. Rabhatisben als Affisent. — Die Stationen Dagibai und Raffauli. — Simla bis Bangtu-Brude. Kágu. — Routentrennung in Nagtanba. — Missionar Brodnow in Rotgarh. - Rampur; Stadt; Geilbrude. - Berletung burch Pferbeftog. Lager am Catlej. (Taf. XIII, Die Bangtu-Bride). — Größe bes Fluffes. Erofionseffect. Was fermenge, numerische Daten. — Einbruck ber Lanbschaft. -Bangar - That und Tari - Pag. Aenberung ber Thatrichtung nach Kluftung und Schichtung. — Besteinsverwitterung. — Paghöhe. Reigung gegen Nord und Sub. — Pflanzengrenzen. Schneegrenze. Unterirbifder Firn. - Berfehrowege bem Gatlej-Thal entlang. Rechte Thalfeite (Chini und Umgebung. Deobaren. Rebencultur). Hobe Seitentamme. — Linte Thalfeite 361

Catlej . Thal; Aenberung ber Gefalle; Kúlu bis Rajáuri. Kämme auf rechter Thalseite. - Rulu. Die zwei Richtungen bes Biasfluffes. - Berfcbiebenheit ber Thalbilbung im weftlichen und öftlichen himatana. — Abolph's zweiter Besuch. — Dabaraj Singh's meteorologische Beobachtungen. - Rager, ber Amtefit. - Dlajor hap. - Geologische Berhältniffe. - Der Rétang - Bafi. — Label. Thalivstem tes Chinab. Chanbrabhága und Surpabhága. — Kélfar, Karbong, Kvarbing. — Baralada-Pag. — Shintu La-Pag. — Gletider Labols. — Kifbtvar. Surn-Pag. — Barbvan-Thal. — Umafi La-Pag. — Chamba, Jamu und Rajauri. Abolph's Route 1857. — Marfc Monteiro's und Eleazar's 1856. — Kangra-Theecultur. - Die provinziellen Hauptorte . .

Die himalana Frovingen von Rafhmir. Baffe nach Raibmir. Doriton-Baf zwischen Bazora und Gures. - Tsoii-Bafe zwischen Dras und bem Gind Thale. - Uebergang aus bem Barbvan-Thale. — Die Panjal-Rette und ihre Baffe im Guben. - Das lacuftrine Beden. Größe. — Lanbichaftlicher Character. — Locale Sentungen. — Die Seen. Der Srind. gersee. Sumpfflächen. - Erbbeben. - Die Kareva - Terraffen. — Richtung tes Ihilum. — Geologische Berbatt. niffe. - Grinager, Die Bauptftabt. Ghet Bagb, bas officielle Absteigequartier. — Lage ber Stadt. — Canale. Brildencon ftruction. - Bauftot. Monumentale Ruinen. - Stragen ber Stadt. Berlehr. - Industrie und Cultur.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Bazárs. Früchte. — Reich und Raja. Provinzen. Frühere Dynastien. — Guláb Singh. Dărbar. Perfönlicher Character. — Routen nach Indien. Uri und Kathái (Taf. XIV, Das Ihllumthal bei Kathái). — Pünch-Baß. — Mozasserabád                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403    |
| Die | Rämme und Gipfel der Gebirgsprofile. Ansicht vom Chinerberge aus. Ápi. — Kunlás. — Pänch Chúli. — Nánda Dévi. — Nánda Kath mit Traill's-Paß. — Destliches Prosil des Kivarnath. Kidarlánta Panorama. Westliches Prosil des Kivarnath. Sritánta. — Sargoróin. — Néla, Changsátha, Chéttul. — Dénfiar, Lámbar, Báspa-Gruppe. Isto-Aussicht gegen die Himálapatette. Kága und Ratáng im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2(1/4) |
|     | Centrum. — Parbatti und Karsva gegen Nord-Often. — Kaga<br>bis Tongaur im Nordwesten. Der sübliche Theil ber<br>Nunevara-Rundsicht. Baltallette und Haramuf. — Panjallette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Die | mit bem Kijhtvar Gipfel. — Jomael be Dori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 436    |
|     | Beschäftigung. Cultus. Beschränkte Verbreitung. — Ka-<br>nets. — Niedrigste hindu-Kasten. — Mussalmans in Kash-<br>mir. — Spuren früherer tibetischer Bevöllerung. Sprachen<br>und Dialecte. Aleidung und Ausrüstung. Bauart ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7      |
| Dic | Himatischen Berhältnisse I. Kömson, Garhval und Simla: Die kühle Jahreszeit. Extreme Schneefälle. — Der Frühling. Die kleine Regenzeit. Frühregen im Innern. — Die Regenzeit. Menge und Bertheitung des Niederschlages in den Borbergen und Mittelregionen. Beränderung im Gange der Jahrestemperatur in Könsur. — Der Herbst. — Locale Abweichungen vom Mittel. Entsernung vom Rande; Simla und Kässauli. Einstuß der Bodengestaltung; Ihösimath und Milum. — Temperaturgang in der Tagesperiode. — Absolute Extreme. — Hagelbildung. — Granpeln. — Landschaftlicher Essect der ersten Schneefälle. II. Bon Külu die Kashmir und Märri: Beränderung im Temperaturgange. — Geringer thermischer Einfluß der Breite. — Der Frühling. — Der Sommer Intensive Besonnung; Einwirtung auf Bäume. — | 446    |
|     | Berbst und Winter. Schöner Spatherbst. Rohlenbeden. — Die Station Marii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 456    |

# Verzeichniß der Tafeln.

## A. Geographische und physikalische Karten.

Die "Fluß= und Gebirgskarte von Soch=Afien" wird zugleich mit ber tabellarischen Zusammenstellung ber wichtigften Söbenbestimmungen im Banbe III gegeben.

## B. Landschaftliche Anfichten und Architectur.

#### 1. Reibe:

|       | Tafeln mit Tondruck.                                                                                                                                                                                   | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VIII. | Himálaya-Hochwald mit Baumfarren, bei Saimonbong*, in Sikkim. *Nörbl. Br. 27° 5'. Deftl. Länge v. Gr. 88° 9'. Höhe 5,674 engl. Fuß. H. v. SS. Mai 1855. (Gen. Nro. 222)                                | 204   |
| IX.   | Tempelplat und Brahman Pagoden zu Bhatgaun, im OSO. von Kathmandu* in Nepal.  *Rathmandu: Nördl. Br. 27° 42'. Destl. Länge v. Gr. 85° 12'. Höhe 4,354 engl. Fuß.  H. v. SS. März 1857. (Gen. Nro. 263) |       |
| X.    | Pas goldene Thor im alten Palaste zu Bhatgaun*, in Nepal.<br>*Bhatgaun: Nördl. Br. 27° 37'. Destl. Länge v. Gr. 85° 22'.<br>Höbe 4,281 engl. Fuß.                                                      |       |
| XI.   | Horn. Se. März 1857. (Gen. Nro. 264)                                                                                                                                                                   | 278   |
|       | Ab. S. Mai 1855. (Gen. Nro. 607)                                                                                                                                                                       | 324   |

|                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XII. Milum*, das Bhútia-Hauptdorf in Johar, im westlichen Himalaga.<br>*Rördl. Br. 30° 35'. Destl. Länge v. Gr. 79° 55'.<br>Höhe 11,265 engl. Fuß.                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 332   |
| (XIII. Die Erosion im Sätlej-Chale bei der Vaugtu-Brücke*, in Bisahir.<br>*Nördl. Br. 31° 37'. Destl. Länge v. Gr. 77° 54'.<br>Höhe 4,932 engl. Fuß.<br>H. v. SS. Juni 1856. (Gen. Nro. 446)           | 376)  |
| (XIV. Das Ihilum-Chal mit der Kathái*-Terrasse, in Kashmir.<br>*Rördl. Br. 34° 12'. Destl. Länge v. Gr. 73° 56'.<br>Höhe (des Flußbettes) 3,712 engl. Fuß.<br>Ad. S. November 1856. (Gen. Nro. 466)    | 432)  |
| Da die Taseln XIII u. XIV vor ber Ausgabe bieses Bandes nicht mehr vollendet werden konnten, mahrend Tasel XV und XVI vorlagen (erläutert S. VI), werden die setzteren, wie folgt, hier eingeschaltet: |       |
| XV. Nordseite des Himátaga am Nítischāt*, in Gnári Khórsum, Censtral Cibet.  *Nördl. Br. 31° 0'. Destl. Länge v. Gr. 79° 37'.                                                                          |       |
| Hohe 16,814 engl. Fuß.<br>Ab. S. Juli 1855. (Gen. Nro. 474)                                                                                                                                            | 346   |
| XVI. Brücke über den Codischu, unterhalb Dorf Kazi*, in Spiti, im westlichen Cibet.  *Nördl. Br. 32° 12'. Destl. Länge v. Gr. 78° 5'.  Höhe 12,025 engl. Fuß.  D. v. SS. Juni 1856. (Gen. Nro. 343)    | 384   |
|                                                                                                                                                                                                        |       |
| 2. Reihe:                                                                                                                                                                                              |       |
| Die Gebirgsprofile der Schneeketten Hodjasiens,                                                                                                                                                        |       |
| in schraffirten Contourzeichnungen.                                                                                                                                                                    |       |
| Am Ende<br>Bandes, S                                                                                                                                                                                   |       |
| 1. Der Himálaga von Bhután, Sikkim und Nepál.<br>1. Das Kälút* Bancrama.                                                                                                                               |       |
| *Nördl. Br. 27° 13'- 7. Destl. Länge von Gr. 87° 59'- 8. Sobe 12,042 engl. Fuß.                                                                                                                        |       |
| D. v. SS. Mai u. Juni 1855. (Gen. Nro. 358)                                                                                                                                                            |       |
| 2. Das Kaulia* Panorama.<br>*Nördl, Br. 27° 47'. Defil. L. v. Gr. 85° 9'. Höhe 6,977 engl. F.<br>H. v. SS. Febr. u. März 1857. (Gen. Nro. 361)                                                         |       |
| v. Colagintweit'iche Reifen in Inbien u. Godafien. II. Bb.                                                                                                                                             |       |

#### 11. Per Himálaga von Kamaon und Garhval.

3. Das Cbiner\* Fanorama.

\*Nördl. Br. 29° 24'. 3. Defil. Länge von Gr. 79° 28'. 9. Sobe 8,737 engl. Auß.

Ab. Col. Mai 1855. (Gen. 92ro. 417)

4. Das Kibartanta\* Banerama.

\*Nörbl. Br. 31° 1'. 4. Deftl. Länge von Gr. 78° 9'. 4. Sohe 12,430 engl. Fuß.

918. Col. October 1855. (Gen. 9fro. 362 -3)

#### III. Der westliche Himalaga von Simta bis Rafhmir.

5 Das 3ato\* Banorama.

\*Rördl. Br. 31" 5'- 9. Deftl. Länge von Gr. 77° 11'- 0. Sobe 8,120 engl. Fuß.

\$. v. SS. Mai 1856. (Gen. Nrc. 366)

6. Das Runevara\* Banorama.

A. Die Rafbmir. Geite.

\*Nörbl. Br. 34° 33'. Cestl. Länge von Gr. 74° 41'. Sobe 11,961 engl. Fuß.

Ab. Col. October 1856. (Gen. 9tro 374)

# Suftem der Transscription und Betonung.

Grläutert in "Reifen", Bant I, Geite XXIII 648 XXVIII.

#### Das angewandte Alphabet.

a (ā ă a ā), ä; b (bh); ch (chh); b (bh); e (ē ĕ ē); f; g (gh); h; i i î); j (jh); f (fh), fh; l (lh); m; n; o (o ō), ö; p (ph); r (rh); f; fh; t (th); u (ū ū), ü; v; h; z.

#### Die Aussprache.

#### Bocale.

- 1) a, e, i, o, u, wie im Deutschen.
- 2) a, b, u, wie im Deutschen.
- 3) Diphtbongen geben ben Ton ber beiden nebeneinander gestellten Bocale. Diarese tritt ein und ist auch als solche bezeichnet, wenn ber Accent auf den 2. der beiden Bocale fällt.
- 4) über einem Bocale zeigt au, baß er lang ist. Der Bereinfachung wegen ist bies nur augebracht, wenn bie Dehnung sehr markirt ober wenn Unterscheibung von soust ähnlichen Wörtern nöthig ist.

Kurze Bocale sind als solche nicht unterschieden.

- 5) , bas gewöhnliche Kürzezeichen, bedeutet unvollfommne Bocalbilbung = "u" im engl. but, "e" in herd.
- 6) \_ unter Bocal "a" bedeutet biesen Laut = "a" im englischen "wall".
- 7) über Bocalen bezeichnet nafalen Laut berselben; bei Diphthongen, obwohl für beibe Bocale gemeint, ift nur auf bem letten Bocale angebracht.

#### Confonanten.

- 1) b, b, f, g, h, t, 1, m, n, p, r. f, t wie im Deutschen.
- 2) h nach Confonant ift borbare Afpiration mit Ausnahme von ch, ih und th.
- Die übrigen find bem Englischen analog geschrieben. Rach beutscher Beise gelesen ift:
  - 3) cb = ticb.
  - 4)  $i = bi\phi$ .
  - 5) fh = fd.
  - 6) fb = db.
  - 7) v = w.
  - 8)  $\mathfrak{p} = \mathfrak{j}$
- 9) 3' = weiches f, wie im englischen Borte "zero".
- 10) Die Consonanten "m" und "n" sind hier hinter den nasal lautenden Bocalen geschrieben geblieben, nicht weil phonetisch bedingt, sondern weil häusig der nasale Laut nur als locale dialectische Berschiedenheit sich ergab. (In Bb. I, "Indien", war keine Beranlassung nasale Silben zu unterscheiden.)

#### Accente.

' bezeichnet bie Gilbe, auf welche ber Accent fällt, ob lang ober furg.

## Allgemeine Bemerkungen.

Erlautert Bb. I. S. XXIX u. XXX.

Die Höhen, auf Meeresniveau bezogen, und die Entfernungen sind in englischen Fuß angegeben; 1000 engl. Fuß — 304·79 Meter = 938·29 par. F. Die Höhen in den Alpen sind auch in pariser Fuß noch beigefügt, (p. F. bezeichnet), da sie als solche dem Leser bekannter sind und rascher mit anderem Materiale aus den Alpen sich vergleichen lassen. Die Meilen sind englische; 4·60 engl. Meilen = 1 deutsche Meile oder ½ Grad, 1 engl. Meile = 5280 engl. Fuß = 1609·3 Meter = 4954 par. Fuß.

Arumme Linien auf Karten, Flußläufe, Wege 2c., sind beim Uebertragen ber Länge in gerade Linie birect mit dem Scalenrädchen gemessen (Angabe des Instrumentes Seite 473).

Die geographischen Breiten sind nördliche, die geographischen Längen sind östliche, auf den Meridian von Greenwich bezogen, wobei für das Madrás Dbservatorium, als Ausgangspunkt der Messungen, die Länge 80° 13′ 56″ östl. von Greenw. zu Grunde lag.

Die Temperatur ist in Graben ber hunderttheiligen Scala (°C), ber Barometerstand in englischen Zoll angegeben.

# Ginseitende Erlänterungen.

System der Transscription und Betonung. — Numerische Angaben. — Historisches und Statistisches. — Karten und Taseln.

# Syftem der Transscription und Betonung.

Während unserer Reisen waren wir stets bemüht von ben geographischen Namen die Orthographie und Aussprache richtig erläutert zu erhalten; die letztere besonders auch dann, wenn sich dialectische Modissicationen beschränkter Verbreitung dannt versbanden. In der Biedergabe solcher Worte in deutscher oder englischer Schrift gingen wir strenge phonetisch zu Werke, d. h. das Wort wurde so geschrieben wie es lautete, wie es also, gelesen und ausgesprochen, auch von den Eingebernen bestimmt als solches wieder erkannt wurde. Da in seder Sprache mehr oder weniger Verschiedenheit zwischen Aussprache und Schreibweise vorsommt, da überdies auch der richtige Laut mancher Buchstaben nicht ganz leicht durch das Gehör zu unterscheiden ist, machte es mehr Schwierigkeit als der Leser vielleicht erwarten möchte, Sprachen fremder, serner Bölker mit dem Alphabete europäischer Sprachen in Verbindung zu bringen.

So hatten wir, um Diphthongen richtig zu trennen, das Wort sehr gedehnt sprechen lassen, einsacher "singen" lassen; von den Consonanten wurden tenuis und media durch Aulegen eines Hörzrohres an den Kehlfopf des Sprechenden unterschieden, indem dann bei vocalloser Aussprache der Consonanten im Buchstabiren des Wortes die Stimmrige bei der Tenuis als geschlossen und absolut nicht mittenend sich zeigt.

Zeit zu "Sprechenlernen" während der Reise blieb uns nur

für das ohnehin vor allem nöthige Hindostáni; mit den indischen Aboriginerstämmen, mit den Bölsern tibetischer Naçen und Sprachen, sowie im nördlichsten Theile mit den Turks jenseits von Tibet konnten wir nur durch Dolmetscher, oft in doppelter Interpretation verkehren. Selbst abgesehen von der anstrengenden Beschäftigung mit Beobachtungen, Zeichnungen und Sammlungen nach ermüdensdem Marsche, wäre die Zeit an sich kaum ausreichend gewesen, die in so rascher Folge wechselnden Sprachen gründlich kennen zu lernen.

Für das Hindostáni, zugleich als Dolmetscher für Material arabischer und persischer Wörter in Ortsnamen, konnte ich auch nach Europa noch einen "Sprachlehrer der Eingebornen" mitnehmen. Es war dies der Münschi Sähad Mohammad Said, der längere Zeit bei uns in Berlin verweilte. Obwohl er zur Zeit seiner Anskunst noch keine europäische Sprache kannte, war er doch zur Bestimmung der in Indien als correct geltenden Orthographie, sowie zur genauen Fixirung der seineren Nuangen in der Aussprache dersselben sehr sörderlich. Bereits bei unserer Durchreise durch Wien, wo wir Gelegenheit hatten mit Pros. Brücke auch die physiologisschen Beziehungen zu besprechen, war des Münschi Gegenwart die sicherste Basis in der Beantwortung mancher Frage.

In Sanskritwörtern, bann in tibetischen Wörtern wurden bisweilen bei näherer philologischer oder historischer Erörterung jene Unterschiede angegeben, welche zwischen der gegenwärtigen Aussprache des Wortes und zwischen der aus früherer Zeit noch sortbestehenden Orthographie sich bemerkbar machten. Den größten Unterschied zeigen in dieser Beziehung im Tibetischen die nicht ausgesprochenen ("stummen") Consonanten, serner einige Umlaute der Bocale, die zum Theile auch als local und dialectisch sich ergaben, je nachdem verschiedene Provinzen für dieselben Wörter verglichen wurden. Die Untersuchungen über tibetische Philologie sind die Arbeit unseres Bruders Emil, Mitglied der Akademie zu München, der vom 4ten Bande der "Results" an auch alse dem Sansfrit entnommenen sprachvergleichenden Erläuterungen beifügte. Dies sowohl als überhaupt die Bearbeitung des tibetischen Materiales war ein Beitrag von besonderer Wichtigkeit nicht nur wegen der großen Menge neuer Daten, welche für diese Literatur sich bot (wir hatten Gelegenheit 204 Bücher mitzubringen), sondern auch deshalb, weil so wenige mit dem Studium dieser so serne gelegenen und schwierigen Sprache sich beschäftigen. Staatsrath Schiesner in Pestersburg, Prof. Foucaux und Prof. Feer in Paris dürsten zur Zeit wohl die einzigen noch sein, welche sich in Europa dies Studium als Specialität gewählt haben. In Beziehung auf die philologischnographischen Berhältnisse werde ich im Himálaha auch 3. B. Hogsbson Esq. oft zu erwähnen haben.

Der zweite Theil bes 3ten Banbes ber "Results" hat ausschließlich zum Gegenstande die principielle Entwicklung unseres Transscriptionsspitemes, zugleich bie nähere Erläuterung ber Bebeutung einer großen Angabl geographischer Ramen. Das lettere bot unmittelbare Anhaltspunkte zur richtigen Beurtheilung bes "Gehörten". Die Einzelnheiten bes Alphabetes und seiner Anwendung fint in jenem Bante S. 139 bis 160 enthalten. Die Stelle, wo hier speciellere Bemerkungen über ein Wort vorfommen, ist, wenn mit Erläuterungen ber Ableitung und Bedeutung verbunden, im "Register" am Schlusse bes Banbes besonders bezeichnet; wo kleinere Unterscheidungen nur angedeutet werden mußten, kommen sie ba vor, wo bas Wort im Bande jum erstenmale erscheint, mas ebenfalls im "Register" zu ersehen ist. Wenige einzelne geographische Namen, welche fich bereits gang in europäischer Form bei und festgefett haben, wie Calcutta, Ceplon, Ganges, Indus, Tibet 2c., ebenso wie einige analog veränderte hindostanische Wörter, wie Curry, Moschee 2c., sind auch hier in dieser bereits am meisten bekannten Form beibehalten worden. Bei einigen, wie Defhan statt Pathin, Rupi ftatt Rupiya, Tibet statt Bot over Bod-vul (wie es jest in loco genannt wird) 2c., waren die Abweichungen ohne= hin mehr over weniger bialectisch und historisch begründet und die Wörter konnten auch mit dem die Aussprache begleitenden Accente bezeichnet werden.

In der Transscription der Wörter orientalischer Sprachen wurde folgendes Alphabet angewandt:

Die nähere Begründung der Wahl besselben habe ich in den "Results" erläutert; hier genüge es die Anssprache anzugeben und zugleich zu erwähnen, daß in einzelnen Fällen philologischer Versgleichung mit Sansfritwörtern auch noch d und d, t und t ze. je nach dentalem oder eerebralem Charafter unterschieden sind.

Die Besonderheiten des Sanskrit-Alphabetes sind serner auch durch n und a markirt, so oft wegen etymologischer Erläuterung der Wortbedeutung eine dem Originale sich anschließende Trans-literirung nöthig schien. —

Die Aussprache ber verschiedenen Buchstaben und ihrer Modificationen ift folgende:

#### Bocale:

- 1) a, e, i, o, u, wie im Dentschen.
- 2) ä, ö, ü, wie im Deutschen.
- 3) Diphthongen geben ben Ton ber beiden nebeneinander gestellten Bocale (was zum Beispiel im Deutschen nicht immer so ist; beutsch lautet = baütsch, frei = frai 20.). Diärese eines Diphthongen tritt ein und ist auch so bezeichnet, wenn der Accent des Bortes auf den 2<sup>ten</sup> der beiden Bocale fällt.
- 4) über einem Bocale zeigt an, daß er lang ift. Im Allgemeinen wurde aber, um die Transscription zu vereinsachen, nur
  in solchen Fällen das Yängezeichen speciell angegeben, in welchen die
  Stellung des Accentes oder die Aehnlichkeit des Wortes mit solchen

anderer Bedeutung das specielle Bezeichnen der Länge des Vocales birect nöthig machten.

Kurze Vocale sind als solche nicht speciell unterschieden.

- 5), das gewöhnliche Kürzezeichen, ist über solchen Bocalen "a" und "e" angebracht, welche unvollkommen tönend ausgesprochen und in den orientalischen Sprachen dann meist gar nicht geschrieben wersten. Als Analogie des Lautes nenne ich aus dem Englischen das n in "but" und das e in "herd".
- 6) \_ unter dem Bocale "a" bezeichnet einen tiefen Laut desselben, gleich a im englischen "wall".

In unserem größeren Werke sind auch noch nafale Modificationen der Bocale durch den griechischen Circumflex über dem Bocale unterschieden; da sie aber nur selten vorkommen und überdies für den Philologen meist durch die nachfolgenden unterpunktirten Consonanten bereits bezeichnet sind, konnten die Circumslexe hier der Einfachheit wegen fortgelassen werden.

#### Consonanten.

- 1) b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, f, t werden ausgesprochen wie im Deutschen.
- 2) h nach einem Consonanten lautet als hörbare Aspiration, mit Ausnahme ber Combinationen ch, sh und th.
  - 3) ch ift gleich bem beutschen tsch.
  - 4) j ist gleich bem beutschen bich.
  - 5) sh ift gleich unserem sch.

Für 3, 4 und 5 wurde hier die zunächst englische Art der Answendung dieser Buchstaben gewählt, weil dieselbe in den geographischen Namen dieser Gegenden bereits große Verbreitung gefunden hat, und, was nicht weniger wichtig ist, weil mit der englischen Art der Transscription seine so große Anhäufung von Consonanten sich verbindet als mit der deutschen.

6) th gleich bem beutschen ch.

#### Ginleitente Erlauterungen.

#### XXVIII

- 7) v gleich bem beutschen w.
- 8) h gleich i im Deutschen.
- 9) z als weiches s, wie im englischen Worte "zero".

#### Accente.

Bei jedem mehrsilbigen Worte ist der Vocal, auf welchen der Accent fällt, durch solchen, in der Form des Acuts, ', bezeichnet; der Accent kann auch auf kurze, selbst unvollkommen gebildete Bo-cale fallen. Gerade bei ungewohnten geographischen Namen läßt sich der Accent sehr schwer errathen und ist zugleich für die richtige Aussprache, auch für das im Gedächtnisse Behalten des Wortes, von großer Wichtigkeit.

Abweichungen von dem hier erläuterten Shsteme ber Transscription finden nur statt in folgenden Fällen:

- 1) Wenn andere Werke ober Publicationen citirt sind (z. B. die Journale S. 375 2c.), ist jene Schreibweise beibehalten, welche bort angewandt ist.
- 2) In Sitaten von Wörtern aus der Sansfritliteratur sind, der Schreibweise der Originale entsprechend, noch einige speciellere Unterscheidungen angegeben, wie d, r. 2c.; auch ist bei solchen Sans-fritworten kein phonetischer Accent, nur, wenn nöthig, Unterscheisdung der langen Vocale gegeben.
- 3) In außerindischen persischen und arabischen Wörtern, und in den Ortsnamen der Gebiete außerhalb Indien, Tibet und Turssischen sind Accente nur dann angegeben, wenn die Verhältnisse uns selbst gestattet hatten, die Betonung der Eingebornen mit Bestimmtheit zu beurtheilen.

# Unmerische Angaben.

#### Söhen.

Diese sind stets in englischen Fuß angegeben. Ich wählte diese Einheit auch hier (wie in den "Results"), weil fast alle Angaben in anderen Werken über die weiten Regionen zwischen Ceplon und Central-Asien bereits in ihrer Originalbestimmung in englischen Fußen vorliegen, die zugleich die in Rußland eingeführte Einheit sind. Zum Vergleiche mit anderen Maaßen, in welchen Höhen am häusigsten noch angegeben sind, füge ich bei:

| Englische Fuß | Meter  | Parifer Fuß     |
|---------------|--------|-----------------|
| 1000          | 304.79 | 938-29          |
| 3280-90       | 1000   | $3078 \cdot 44$ |
| 1065.77       | 324.84 | 1000            |

In der Zahlenschrift ist hier, wie im Englischen, der hochgesitellte Punkt die Trennung zwischen der ganzen Zahl und den Descimalen, Kommata sind angewandt, um größere Zahlen durch Trennung leichter und beutlicher entgegentreten zu lassen, was bereits bei den bis zu Zehntausend reichenden Höhenzahlen die Deutlichsteit wesentlich fördert.

## Horizontal=Entfernungen.

Meile ohne nähere Bezeichnung ist die englische Meile, = 5280 engl. Fuß; wo immer im laufenden Texte die angegebenen

Daten nicht zu sehr tabellenartig sonst sich gehäuft hätten, ist auch ver Werth in veutschen Meilen beigefügt. Von den engl. Meilen sind 69.04 = 1 Aequatorialgrad; 4.60 sind = der beutschen Meile ober dem  $^{1}/_{15}$  Grad.

Für die Beurtheilung frummer Linien, z. B. Längenentwickslung von Flüssen, Straßen 2c., bediente ich mich des "Scalens rädchens". Die wiederholte Beschäftigung mit solchen Gegensständen hatte mich auf die Construction eines Instrumentes geführt, in welchem die Umdrehung eines Nädchens längs der frummen Linie diese in geradem Maaße angiebt und zugleich die ganze Linie, zur Bergleichung verschiedener Theile unter sich, nach ihrer geradslinigen Entwicklung abtheilt. (Nähere Angaben sinden sich am Schlusse in des Berlegers Anzeige.)

### Temperaturangaben.

Diese sind Grabe ber hunderttheiligen Scala, mit C bezeichnet. Im Originalwerke ift alles in Fahrenheit'schen Graben angegeben; biese Scala hat den Bortheil, daß die Grade kleiner, also bei Anwendung gleicher Decimalstellen besser befinirt sind, zugleich kommt in dem ganzen Gebiete, selbst in den böchsten Regionen, keine negative Zahl vor, was ebenfalls den Ueberblick und das Berechnen der Mittel wesentlich erleichtert. Da aber am Continente die Fahrenheit'sche Scala so wenig angewandt wird, habe ich die Mühe nicht gescheut, hier alles was vorfömmt, worunter am Schlusse bes 2ten Bantes ausführliche vergleichente Tabellen fämmtlicher Temperaturstationen sein werden, für biese Ausgabe umzurechnen, und zwar in die hunderttheilige Scala von Celsius (nicht in die 80theilige von Réaumur), weil die erstere dieser beiden die kleinere Einheit hat und weil sie in Franfreich, ebenso wie jest meift überall in Deutschland angenommen oder wenigstens neben ber Reaumur'schen ebenfalls benütt ift.

#### Seitenangaben.

Sie beziehen fich ftets auf biefen Band, und auch biefe murben nur eingeschaltet, wo nähere Berbindung analoger Erscheinungen in verschiedenen Länderstrichen es nöthig machte. Untere Citate als solche, die unmittelbar mit bem Texte sich verbinden lassen, wurden hier nicht angebracht, da Anmerkungen in einem Bangen, welches zunächst nur beschreibend und erzählent gehalten wird, so leicht bas Ginführen von Ginzelnheiten veranlaffen, Die nur unterbrechen, ohne, bessenungeachtet, die nöthigen Daten voll-Dagegen find Die wiffenschaftlichen Ergeb= ftandig anzugeben. niffe, mit forgfältiger Berücksichtigung aller Details und ber nöthigen Citate, in ben betreffenden Banben ber "Refults" nebst Atlas von Karten und Tafeln, sowie für europäische alpine Berhältniffe, bie auch hier zur Vergleichung bisweilen vorkommen, in ben beiben Bänden "Untersuchungen über die physicalische Geographie ber Alpen" näher erörtert und in ben Registern jener Werte sogleich aufzufinden.

## Bistorisches und Statistisches.

Für die hiftorischen Daten konnte ich auch älteres Masterial vergleichen, weniger in Indien selbst, als später in den Bibliotheken von England. Bon allgemeinen Zusammenstellungen ist bekanntlich Thornton's "Gazetteer" und, für die Daten auch der letzten Jahre, "Hahdn's Dictionary of Dates" vor allen zu nennen.

Für die statistischen Angaben, die noch häufiger an die Fragen bes Naturforschers sich auschließen, hatten wir Gelegenheit auch mehr felbstständig zu sammeln, sowohl während ber Reisen, wie ich mehrmals bei Besprechung ber Gouvernementsitze zu erwähnen haben werbe, als auch bei bem Sommeraufenthalte in London, den wir, mit Ausnahme des Ariegsjahres 1866, bisher jedes Jahr bort gemacht hatten. Der Statistical Congres, sowie bie zur officiellen Bertheilung gebruckten Regierungsberichte, am meisten aber die Liberalität, mit welcher mir gestattet wurde in ben Bureaux selbst nach ben neuesten Resultaten zu forschen, versahen mich bis zum Herbste bes vorigen Jahres, als bereits bas Manuscript bieses Bandes in erster Bearbeitung mit nach London hinübergenommen werben fonnte, auf bas reichlichste mit Daten aur Bergleichung. Einzelne biefer neueren numerischen Daten zeigten intereffante Beränderungen in ben letten Decennien, ja felbst feit bem Beginne unserer Reisen bereits. Die jett so rafch zunehmende Ausbehnung verbefferter Verkehrsmittel, des Eisenbahnnetes, auch ber Dampfichifffahrt auf indischen Fluffen, wird mabrend der nächsten Jahre ein noch eben so rasches Fortschreiten in den politisch-ökonomischen Verhältnissen Indiens folgen lassen, als es in der zunächst vorhergehenden Periode, in jener der größeren Ausdehnung europäischen Besitzes und Einflusses im Allgemeinen, durch eine mehr rationelle, besonders mehr gerechte Verwaltung des Landes hervorgebracht worden war.

#### Karten und Cafeln.

Zur Karte ber Routen wurde jene Tafel hier benützt, welche ich bereits im Mai 1863 in den Transactions der Londoner Academie als Basis für die Isothermen von Indien gab. Neuere Daten über die Gebiete nördlich des Künlün in Turkistán haben für die östliche Länge der Orte in der Ebene Turkistáns einige Verschiedenheiten ergeben.

Für bas Gebiet nördlich vom Künlun, speciell nördlich von Bushia in Ahotan, hatte ich 1856 versucht, als ich, bamals von meinem Bruder Robert begleitet, über bie Sauptfette, ben Karaforum, vorgebrungen war und bie Kette bes Künlun überschritten hatte, die Höhe einiger ber noch nördlicher gelegenen Städte nach ber allgemeinen Abdachung annähernd abzuleiten, und, was noch weniger mit Bestimmtheit ausgeführt werben konnte, es mußte bie geographische Lage in Beziehung auf Breite und länge nach ben "Angaben ber Eingebornen in Märschen" geschätzt werben. eine solche Art von Angaben die Entfernungen stets etwas zu groß erscheinen läßt, hatte ich bereits während ber Reise für die resultirenden Entfernungen die Werthe der Märsche in geraden Linien möglichst klein angenommen, aber, wie später sich zeigte, noch nicht flein genug, indem sich jett, mit neuen Materialien verglichen, ergiebt, daß in Beziehung auf die Länge Orte westlich vom bamaligen Standpunkte (wie Narkand zc.) zu weit nach Besten, jene in mehr öftlicher Richtung, wie Uffu, zu weit nach Often gelegt wurden.

Es ergab sich bieser Unterschied zum Theil aus ben Anhaltepunsten, welche sich in den Papieren unseres unglücklichen Bruders Avolph gestunden hatten; ganz neuerdings ist besonders die von Norden her nach Tashkend ausgedehnte Expedition von Struwe durch bestimmte Angaben von Breiten und Längen wichtig geworden. Anch von Süden ist vor zwei Jahren, die Harfand wenigstens, ein Eingeberner, Bermesser unter Capt. Montgomerie, vorgedrungen. In dessen Papieren sind Beobachtungen zu Partand zur Bestimmung der Breite und Länge gesunden worden; der Beobachter selbst wurde auf dem Rückwege, obwohl Indier und Mussälman, ebenfalls ersmordet. Bon Mr. Johnstone, einem anderen Beamten der Great Trigonometrical Survey, der im Jahre 1865 nach Eichi vorgestrungen war, sind mir die directen Messungen noch nicht befannt geworden.

In der Specialfarte von Hochafien zum zweiten Bande dieses Werks sind auch die neuen Längendisserenzen genau angegeben.

Als Bilber ber Landschaft und Architectur sind nur solche ausgewählt, welche bisher noch nicht publicirt waren. ganze Anzahl ber Agnarelle und Zeichnungen beträgt über 750, vergl. S. 234). Im Texte jedoch wurden mehrmals auch Gegenstände erwähnt, welche in einer ber 43 Tafeln bes Atlas ber "Results" ober in fürzeren Mittheilungen im "Auslande", in ben "geographischen Zeitschriften" 2c. gelegentlich erschienen waren; auch die Tafeln bes 5ten Bandes ber "Results" founte ich hier bereits anführen. Nicht nur ift bemnach vielfach Gelegenheit geboten, die betreffenden Objecte mit ben bier beschreibenden Worten birect zu vergleichen: ich fand es auch für die Art ber Darstellung an sich vortheilhaft, bisweilen folche Bilder zur Befprechung zu wählen, weil ja bereits die Aufnahme nach ber Natur die Wahl bessen, was als charafteristisch hervortritt, am besten leitet. Die angeführten "General-Nros.", welche ich hier (sowie stets in meinen anderen Bublicationen) bei jedem Bilde anführte, beziehen sich auf



ben unmittelbar nach ber Rückfehr bem indischen Ministerium vorsgelegten officiellen Catalog, in welchem (im Großen nach Ländern und Provinzen, und innerhalb derselben nach den Routen geordnet) die landschaftlichen Bilder, sowie jene der Begetation und Architectur zusammengestellt wurden. Ich habe auch hier neben den Titeln, die im Cataloge zunächst englisch waren, die Nummern beibehalten, weil es die genauere Bezeichnung des Gegenstandes, auch bei Citastionen vereinfacht und erleichtert.

Bei den für dieses Werk ausgewählten Ansichten, in Holzschnitt mit Tondruck ausgeführt, ist ferner die in dem "Berzeichnisse der Tafeln" speciell erwähnte Zeit der Aufnahme nicht ohne Bedeutung. Der Monat bezeichnet genügend die in den Tropen häusig so sehr unter sich verschiedenen Perioden des Jahres in Beziehung auf den vorliegenden Gegenstand. Das Jahr giebt sogleich die nähere Bersbindung mit unseren Routen.

Bon den ethnographischen Bildern, deren Originalaufnahme photographisch ist, an 400 an der Zahl, sind ohnehin disher nur wenige vereinzelte Figuren erschienen, da der ethnographische Band und der betreffende Theil des Atlas noch nicht zur Aussührung gestommen sind. Die "Gen.-Nros." beziehen sich hier auf Razen und Kastengruppen, und innerhalb derselben auf die Vertheilung nach den Wohnsitzen.

## I.

# Gebirgssysteme, Reiche und Ragen Bodjasiens.

Topographische Definition Hochasiens. — Die politischen Bershältnisse. — Ethnographische Uebersicht. — Menschenragen in buddhistischen Götterbildern. — Gegenwärtige ethnographische Studien in Judien.

### Topographische Definition Sochafiens.

Richtung ber brei Sauptketten. — Paghöhe ber Kännne. — Die Ränder bes Gebirgsstockes: Beschränkte Tertiärbildung. Mangel an niederen alpinen Seen. Subtropische Tarái am Sübrande. Der Nordrand. — Landschaftliche Formen ber Hauptketten im Innern. — Massenerhebung und Flächenausbehnung.

An die tiefgelegenen subtropischen Regionen Indiens schließt sich unmittelbar das mächtigste Gebirgsland der Erde an; es erstreckt sich der Länge nach von Assam bis Kabul und der Breite nach von Bengalen, Hindostán und dem Pănjáb über Tibet bis in die Mongolei und das östliche Turkistán.

Da diese ganze ausgedehnte Fläche zugleich als eine Gebirgsregion ohne Unterbrechung sich zeigt, sogar mit bedeutender Höhe
der Thäler in den centralen Theilen, haben wir in unseren "Results" den Namen Hochasien für diese Region der Erde augewandt, nicht ohne Zögern, da uns bisher noch seine solche allgemein zusammensassende Bezeichnung befannt war; doch hat diese,
da das Gebiet schärfer als die meisten anderen kleineren Gebirgsregionen sich begrenzen läßt, rasch allgemeine Annahme gesunden, und jüngst erst begegneten wir der Bezeichnung wieder auf
Hunden's wichtigem geographischen Werke "Comparative Dictionary
of India and High Asia".

Seiner ganzen Länge nach lassen sich in Hochasien brei Hauptfetten erkennen: der Himálaya, der Karasorúm und der Künlün.
Vom Brahmapútragebiete bei 96° östl. L. von Greenw. dis nahe
gegen die Mitte des Gebirgslandes sind die drei Hauptkämme
von Sten nach Westen gerichtet, und sind unter sich ziemlich
parallel. Bon dort dis 71" östl. Länge, we, nördlich von
Peshdur, das Ende des Himálaya, nördlicher noch und etwas östlich
davon, llebergehen der Karasorúm- in die Hindussüsscher anzunehmen
ist, sind die beiden südlichen Hauptkämme, Himálaya und Karasorúm,
nach Nordwesten gerichtet; aber die dritte Hauptsette, der Künlün, zeigt
dem ganzen Lause entsang vorherrschend die ost-westliche Richtung,
am deutlichsten da, wo diese Kette dem Karasorúm am nächsten
liegt.

Gegen Süden sowohl als auch an der Nordseite ist das Gebirgssystem Hochasiens fast seiner ganzen Längenentwicklung nach scharf begrenzt; auch Turkistan im Norden zeigt, von Kashgar bis zum See Lop, eine Depression, die mit noch immer großem Höhenunterschiede schroff an die Gebirgswand sich anschließt. Destlich vom See Lop aber verliert die Kammlinie des Künlun von ihrer bestimmten Form. Im Nordosten, liegen Bergketten vor, welche, den See Khukhu-Nur umkreisend, an die Gebirgssysteme Chinas sich anschließen.

Gegen Often und gegen Westen läßt sich überhaupt die Begrenzung Hochasiens weniger genau bestimmen. Nordöstlich von Assau schließen sich nämlich andere Züge von ziemlicher Mächtigkeit au, doch sind diese verschieden in ihrer Richtung und wahrscheinlich auch in ihrer geologischen Gestaltung. Gegen Westen, wo ohnehin die wasserscheidende Linie Hochasiens in den Hindususs übergehend sich sortsetzt, könnten noch manche der kleineren Gebirgskämme als Ausläuser der centralen Masse beigezählt werden, die jetzt, zum Theile der politischen Begrenzungen wegen, als dem Hindususs angehörend betrachtet werden. Eine llebersicht der Kämme und Flußsysteme vom

Sarrande des Himálaha bis zur Depression im Rorden bes Künlun ift auf Karte 3 biesem Bande beigegeben.

Die wissenschaftliche Literatur über das Gebiet von Hochasien ist sehr neuen Datums. Die topographische und nach dieser die physische und geologische Erforschung hoher Gebirgsmassen hat selbst für Europa erst in verhältnißmäßig neuer Zeit die nöthige Ausmerksamseit auf sich gelenkt.

Einzelne Ketten und Gipfel bes Simalana und bie westlichen Provinzen von Tibet waren schon bald nach ber Befestigung ber englischen Herrschaft im Gangesgebiet Gegenstand naturwissenschaftlicher Untersuchung gewesen, es haben sich uns aber noch unerwartete Schwierigkeiten geboten, um die Berbindung ber verschiedenen Theile zu einem großen geographischen Bilde zu erkennen; ben Bewohnern war bies so unbefannt, wie es bas System ber Alpen so lange ben Europäern gewesen ist. Thäler, Fluren, Flüsse, Seen fünd es, für welche, nebst den bewohnten Orten, bas Bolk zuerst sich Begriffe schafft; auch Berge ber Umgebung, wenn burch Gestalt ober Größe hervortretend, und einige ber wichtigften Baffe find meift individuell gut bezeichnet und dann noch in ziemlich weitem Umfreise befannt; aber für die ferne liegenden oder die unbewohnteren Theile ber Ketten, wo die Hauptlinien bes Suftems zu suchen fint, fehlt bem Eingebornen bas Bedürfniß fie zu kennen, und bem Reisenben bieten sich gerade bort die Schwierigkeiten jeder Urt am zahlreichsten. Doch begünftigt burch ben Umstant, bag wir gleichzeitig auf verichiedenen Routen und in den Messungen und Forschungen in gleichem Sinne und erganzent biefes Gebirgsland mahrent mehrerer Jahre burchziehen konnten, war es uns möglich geworden, auch bie Lage und Geftalt ber mittleren Sauptfette, welche bie Wafferscheibe im Norben von Indien bildet, zu entbecken.

Es war bekamt, baß zahlreiche indische Flüsse ihre Quellen im Norden des Himálaha haben. Sie umströmen die Enden desselben wie der Dihong im Osten, der Kabulfluß im Westen, oder fie finden ihren Weg nach Suben burch eine jener zahlreichen Depressionen ber Himalavakette, von benen bier, bes Beispieles wegen, nur jene bes Monasslusses in Bhutan, ber Kori und Gandak in Neval, und bie bekannteren Ausflufiftellen bes Satlei und Indus im nordwestlichen Simálana genannt seien. Nach Norden, glaubte man, bilbe bie Grenze bes Stromgebietes erft bie Rette bes Rünlun, ben übrigens bamals noch fein Europäer, weber von Norben, noch von Süben her, erreicht hatte. Defto mehr waren wir überrascht zu finden, daß eine andere Kette mit noch höherem Kamme als jener bes Himálaha und mit einzelnen Gipfeln, die nur wenige hundert Kuß von ben höchsten, bisher im östlichen Simalana bekannten verschieden sind, südlich vom Künlun sich barbot. Es ist dies der Karaforum. Ueber ben Karaforumpaß, die einzige von Turki-Caravanen bier benütte llebergangsstelle auf bem Wege nach Narfand, eine Route, Die ben Künlun zur Rechten läßt, muß auch ber Weg bes russischen Reisenben Georg Raphael Danibeg geführt haben, bessen Bericht vom Jahre 1815 Humboldt in seinem Central-Asien Danibeg ging von le (was er bie (Bb. II., S. 231) erwähnt. "Stadt Tibet" nennt) über narfand, Alfu und Turfan nach Gemis valatinof; die näheren topographischen Angaben über die Gebirge langs seiner Route find mir nicht bekannt.

Erreicht hatte die Kammhöhe des Karaforum auch Thomson, 1848, aber nicht überschritten. Er betrachtete diese Uebergangsstelle als eine Borstuse zum Uebergange über den Künlün, der "als die wasserscheidende Kette" noch solge. Allerdings, die Aussicht vom Karasorum-Passe ist durch die nächste Umgebung noch so beschränkt, daß erst ein Rücklick vom Künlünkamme auf die wasserscheidende Karasorumsette, so wie das weitere Bordringen nach der Nordseite auch des Künlüngebirges, uns erlaubte, mit genügender Bestimmtsheit die Lage und Gestalt des Hauptzuges zu erkennen. Der Karastorum zeigte sich als ein mächtiges Gebirge, welches zwischen dem 95sten und 73sten Grade östl. Läuge von Greenw. als die Hauptz

fette Hochasiens sich fortzieht. Der Eindruck, bag ber Karaforum sogleich als die höchste der drei Ketten hervortrete, wird unter Anderem auch baburch etwas verborgen, daß die Lage ber Schneegrenze, wegen bes geringen Niederschlages, eine ungewöhnlich hohe ist. Der Karaforum sett sich nach Westen und Süben in ben Hindutish fort, und es zeigt sich noch nach Nord-Nordwesten eine secundare Abzweigung im Bolor Tagh. In seiner öftlichen Sälfte gabelt sich ber Karakorium (bei 85° östlicher Länge von Gr.) in zwei wohl nahezu gleich hohe Zweige; biefe begrenzen gegen Norden und gegen Süben eine verhältnißmäßig nicht fehr bedeutende Depression, beren Richtung ber Wasserscheibe bes Gebirges parallel ift. Seen Téngri und Namur liegen in biefer Senkung, welche gegen Diten offen bleibt und als ba enbend betrachtet werben tann, wo ber Dibong und der eigentliche Brahmaputra, vom Norden fommend, sie begrenzen. (Der Unterschied bes letteren von dem so häufig bamit verwechselten Zuflusse Dibong aus Tibet, ist bei ber Besprechung der hydrogragraphischen Verhältnisse von Assam erwähnt. 9b. I., S. 465.)

Flüsse, die vom Karakorum nach Norden strömen, umsließen oder durchziehen den Künlun, ganz ähnlich den Berhältnissen im Stromgebiete des Himálaha. Als Beispiele für den Künlun führe ich an den Járkandsluß, der um das westliche Ende sich biegt, und den Karakásche, sowie den Kériassuß, welche durch Senkungen der Kette nach Norden austreten. Die Kamme und Gipfelhöhe im Künlün ist bedeutend niederer als in den beiden anderen Hauptsetten.

In den Alpen sind so entschiedene Hauptlinien nicht der vorherrschende Thpus der Bodengestaltung; dort sind es vielmehr Centren bildende Massis, die allerdings in ihrer Juxtaposition auch zu Wasserscheiden werden, aber in Linien, die
viel stärker wellenförmig gekrümmt sind. Während die in diesem Bande gegebenen "Tafeln der Gebirgsprosile aus Hochasien" der ganzen Strecke entlang so sich aneinander reihen,

daß fast immer die begrenzenden Ränder von einem Bilde in ras nächste übergreisen oder doch sehr nahe aneinander heranrücken, wäre keine entsprechende Combination von Ansichten der Schneeberge in den Alpen möglich.

Die Höhenverhältnisse in jenem Theile Hochasiens, wo die drei Hauptketten, der Himálaha, Karakorúm und Künlün, am meisten sich nähern, können wohl als zu den wichtigsten unserer Erde gezählt werden. Gipfel sinden sich zahlreich hier, deren Höhe jene des mächtigen Känchinzinga erreicht oder sogar übertrisst, welcher, bis die Forschungen in jene Gegend sich ausdehnten, als nur vom Gauzrisankar an Höhe übertrossen galt. Einige der Thäler zeigen eine Höhe ihrer Thalsohlen, wie sie nirgends sich wieder sindet.

Die Karaforumsette im Allgemeinen hat die Gipfel im Mittel etwas niederer als der Himálaya, die mittlere Höhe der Kämme und Pässe ist dagegen im Karasorum entschieden die größere. Dies Resultat hatte sich ganz deutlich ergeben, obwohl bis jest die einzelnen hypsometrischen Daten aus dem Karasorum (ebenso wie aus dem Künlün) gegenüber jenen aus dem Himálaya noch nicht sehr zahlreich sind. Messungen auszusühren, selbst Angaben über topographische Lage der Pässe und die Form der Kämme zu erhalten, wird hier durch die localen, sowie die politischen Verhältnisse sehr erschwert, sowohl durch förperlich und geistig abspannende Wirfung der verdünnten Luft bei dem Ausenthalt in großen Höhen, als auch durch die Feindseligseit, mit welcher die Eingeborenen dem Europäer sogleich entgegentreten, wenn es ihm nicht gelingt, durch die größte Sorgfalt in seiner Verkleidung und in seinem Austreten die Ausenerssanten von sich abzulensen.

Tibet, mit dem Stromgebiete des Dihong im Often und jenem des Indus und Satlej im Westen bildet ein großes, in der Mitte gehobenes Längenthal, das im Süden vom Himálahakamme, im Norden vom Kamme des Karakorúm begrenzt ist; der Künlün liegt schon außerhalb von Tibet; auch die Sprachen seiner ohnehin

nur spärlichen Bewohner sind nicht das Tibetische oder Dialekte desselben, sondern das Mongolische im Osten, das Türkische im Westen. Ausschließlich als Plateau, das heißt mit sehr kleinen Thälern und ohne bestimmtes Vorherrschen der einen oder anderen Richtung derselben, zeigt sich vorzugsweise jener Theil Hochasiens, welcher nahe dem westlichen Ende des Künlün diese Kette mit der Hauptkette Karastorum verbindet. Selbst die Umgebungen des Tengri-Sees, obwohl bei sehr bedeutender mittlerer Höhe gelegen, haben doch weit bestimmtere Thalformen.

Aehnlich bem tibetischen Yängenthale folgt gegen Norren eine zweite, aber noch bedeutent breitere longitudinale Einsenkung, die gegen Osten im Mongolengebiete endet. Ihre südliche wasserscheistende Grenze sind die Karasorümkette und der Hindusussh, ihre nördsliche der Thianchan (hier Sahanshan genannt). Die Flußsysteme sind jene des Amu (Drus) gegen Westen und des Narkandslusses gegen Osten. Sie sind durch den von beiden Seiten nur allmählich ansteigenden Rücken des Bolor Tägh getrenut.

Von allgemeinen geographischen Namen fanten wir bei ben Eingebornen folgende bekannt und gebraucht: Himálaya als "Stätte bes Schnees" für die sübliche der drei Hauptsetten, Künlün für die nördliche; unter den Namen der größern Nebenketten ist jener der Kailasgruppe hervorzuheben, "der Sit des Keiles", wahrscheinelich in dem Sinne, daß sie neben der Wasserscheide zwischen Oft und West sich erhebt und daß die Bewohner hier auch die Wasserscheide zwischen Süb und Nord seit alter Zeit sich dachten. Bei dem ohnehin so beschränkten Versehre konnte, wie so häusig in ähnslichen Fällen, der Name sehr wohl sich erhalten haben, auch nachzem den Bewohnern vereinzelte etwa noch höhere Uebergangsstellen im Norden nach und nach bekannt geworden waren. Die Schwiesigkeiten durch vermehrte Höhendisserung und jene durch steile Felsen, Gletschers oder Firnregionen u. s. werden ohnehin im gewöhnslichen Versehr über Pässe nicht sehr genan unterschieden.

Das Kailasgebirge in der indischen Mythologie gilt als der Sitz des Kuver, des indischen Plutus oder Gottes des Reichthumes, vielleicht nicht ohne Verbindung mit dem Vorsommen von Goldsfeldern, die auch in den letzten Jahren unerwartet wieder an Wichstigkeit gewonnen haben. Auch Shiva, der zerstörende, soll im Kaisläsgebirge sehr oft seinen Aufenthalt haben.

Nach Royles "Einleitung in die Himálaya-Botanik" XI. und XXIII. wurde die Höhe des Kailásgebirges, über das erst Moorscroft und die Gerards vor verhältnißmäßig kurzer Zeit (1819 bis 1840) nach Europa berichteten, auf 30,000 Fuß geschätzt und man glaubte auch hier Granit zu haben, da von solchen, die nicht Geoslogen sind, nur zu leicht chrystallinisches Gestein, wie Gneiß und Glimmerschieser. Chloritschieser zc. für Granit angesehen wird, während es eine sehr merkwürdige, mit den Alpen gemeinschaftliche Eigenthümlichseit Hochasiens ist, daß Granit, wie wir sehen werden, nur äußerst selten und über sehr geringe Flächen verbreitet, sich zeigt.

Gerard noch (Kanaur, S. 141) betrachtet das Railasgebirge, da er die darauf folgende Karakorumkette nicht kennt, als einen Theil des Künlün; zugleich glaubte auch er, daß hier die größten Erhebungen über das Meer sich befinden.

Kür die wasserscheidende Kette als solche lag tein allgemeiner Name vor. Mustagh, wie sie an einzelnen Stellen im Westen heißt, bedeutet, wie Himálaha (auch Alpen, Thianshán 2c.) "Schneegebirge" und ist nur auf eine kleine Strecke ausgedehnt. Bezeichnender (vorzüglich der hier so hohen Schneegrenze, also der großen schneesfreien Flächen wegen) und den physischen Verhältnissen so wie dem landschaftlichen Eindrucke am besten entsprechend, schien uns der Name Karatorum zu sein, Kette der "schwarzen Berge" (identisch mit der Deutung von Byrenäen, als "dunkle Gipfel"). Bei den Eingeborsnen fanden wir den Namen gegenwärtig nur auf den Paß und Umgebung bezogen, aber sie gaben sogleich zu, daß er, gerade im Gegensfatze zum Himálaha, sehr wohl der ganzen Kette als solcher entspreche.

Auch in den seit unserer Rücksehr erschienenen Karten Hochasiens wurde der Name, nachdem wir seine Erklärung gegeben hatten, bald eingeführt und (so wie es auch uns am entsprechendsten schien) meist auf die ganze Hauptkette, die dem Himálaha gegen Norden solgt, bezogen.

Der allgemeine Charafter ber verschiedenen hier zu vergleichenden Gebirgskämme läßt sich durch die Höhe der Pässe, welche darüber sühren, definiren. Ich solge hier der Zusammenstellung, welche mein Bruder Robert in dem physicalisch-geographischen Tableau des 2ten Bandes der "Results" gegeben hat.

Bon den Pässen über die Haupt ketten sind bis jetzt einundzwanzig Pässe bekannt, die über den Himálaya führen, drei über den Karakorúm und drei über den Künlán. Daß im Himálaya noch viel mehr Pässe, in seiner Hauptkette gelegen, gefunden werden, hat wenig Bahrscheinlichkeit, aber im Karakorúm und Künlán werden später, wenn diese Gebirgszüge genauer untersucht sind, ganz entschieden noch mehrere Uebergangsstellen gefunden werden. In diesen beiden Ketten hatten wir auch nur für je zwei der von und überschrittenen Bässe directe Messungen. Für den Changchemopaß in der Karakorúmsette, den Udolph am 9. Juli 1857 überschritt, mußten wir die Höhe nach den Ungaben seiner Begleiter schätzen. Der Piriáspaß im Künlán, über den ihn seine Route einige Wochen später sührte, liegt schon in dem sich senkenden Theile des Kammes, westlich vom Karakássessunger; er hätte deshelb, wenn in das Mittel ausgenommen, den Werth desselben zu niedrig gemacht.

Die Werthe, die wir für die mittlere Höhe der Pässe in jeder der drei Hauptgebirgsketten Hochasiens erhielten, sind:

Im Himálaha 17,800 engl. F. im Karaforúm 18,700 = = im Künlün 17,000 = =

Mit Absicht sind bei ber Ableitung Diefer Mittelwerthe jene

Pässe unberücksichtigt geblieben, die sich in ben zahlreichen Ber-

Zur Vergleichung führe ich die mittlere Paghöhe in anderen Gebirgen an. Sie beträgt:

In den westlichen Andes 14,500 engl. F. in den östlichen Andes 13,500 = = in den Alpen Europas 7550 = =

Die für Hochasien gegebenen Zahlen zeigen, daß der Karatorüm bei weitem die größte mittlere Paßhöhe hat; zwar liegen
und dis setzt nur drei Pässe zur Beurtheilung vor; doch der Umstand, daß es die wenigen nach Norden sührenden Berkehrswege sind,
als welche wir diese Pässe kennen sernten, macht es wahrscheinlich, daß
der Werth durch neue Details im Mittel eher höher als niederer werde.

Der einzelne böchste Pag, ben wir bis jett fennen, liegt beffenungeachtet nicht im Karakorum, sondern im himalaya, dies ist der Ibi Ganmin-Pag, ber von Garhval nach Gnarishorsum führt und den Adolph und Robert als die ersten und bis jett einzigen Europäer am 22. August 1855 paffirten. Er erreicht die erstaunliche Sohe von 20,459 F.; ber höchste Pag bes Karaforum ist ber 19,019 F. Der niederste Bag, ber über bie Sauptfette hohe Mustagh-Paß. red Himálaya führt, ist ber Bara Lácha-Pag, 16,186 F. hoh; ein Ueberschreiten bes Rammes ersordert also an seiner niedersten Stelle eine Erhebung bis zu mehreren Suntert Jug über ben Gipfel bes Mont-Blanc. Ebenso überraschend ift es, daß ber niederste Simálaya-Pag, der Bara Lacha, böber ist, als der bechste Andes Pag: denn die höchsten Bässe der Anden, Alte de Toledo und Languillas, erreichen nur eine Sohe von 15,590 F. Der höchste Pag in ben Alpen ift das Reue Weißthor, 12,136 engl. Fuß, im Monte-Rosa-Bebiet.

Das Ueberschreiten solch hoher Pässe, noch mehr bas Besteigen von Gipfeln, welche außerhalb jener Linien liegen, benen bie Eingeborenen ihres Verkehres wegen bisweilen folgen müssen,

fanten wir mit unerwarteten Schwierigkeiten verbunden. Selbst in Europa sind hobe Allvengipfel erft in verhältnißmäßig neuerer Zeit bestiegen worden, und ein Paar Jahrhunderte vor unseren Reisen war, ungeachtet bes riefigen Unterschiedes in wissenschaftlicher und focialer Bildung zwischen Europa und biesen Theilen von Asien, faum mit Sicherheit befannt, wo bie bochften Gipfel ber Alpen ae-Was die förperliche Leistungsfähigkeit der Bewohner legen find. betraf, hatten wir nicht zu flagen. Um brauchbarften zeigten sich jene tibetischer Race, auch die Hindus ter oberen Himálahagebiete waren muskelfräftig und entschlossen, aber jedesmal hing es bei neuen Richtungen von uns allein ab, ben Weg, ber etwa möglich war, zu bestimmen, und als die Vormänner die Bahn zwischen Firnspalten und an Felsenabhängen zu suchen, was stets mit großer Ermübung verbunden ist; es wird dies in folden Höhen um so unangenehmer fühlbar, weil bie Berminberung bes Luftbruckes jebe Mustelanstrengung erschwert. Die Hindus unter unseren Begleitern hatten babei noch bas Borurtheil zu überwinden, daß sie burch bas Betreten von solchen, für unnahbar gehaltenen, ewig reinen Regionen and gegen ihre religiösen Borschriften zu handeln fürchteten; hanfig glaubten sie mit reichlichen Opfern und Gebeten folche Schuld fühnen zu muffen. Der Zeitverluft, ber unvermeidlich damit sich verband, hatte nothwendig zur Kolge, das Erreichen großer Söhen noch zu erschweren.

Richt weniger bemerkenswerth als die Verhältnisse der Kämme sind jene der niedersten Regionen längs der Ränder Sochasiens.

Im Allgemeinen entbehrt ber Himálaha an seiner süblichen Basis sedimentärer Gesteine von einiger Breite; damit hängt in der Terraingestaltung der Umstand zusammen, daß vom Hauptsamme bes Himálaha gegen Indien die Seitenkämme ("Spurs") ununtersbrochen sich fortziehen, während in den Alpen häusig zwischen solchen Ausläusern und der Ebene noch Borgebirge ("Outerranges") liegen, die dann meist mit der Richtung der Seitenkämme ziemlich

große Winkel bilden, und die Flüsse, die aus dem centralen Theile bes Gebirges austreten, stark aus ihrem oberen Laufe ablenken.

In den öftlichen Theilen jedoch fand ich foldes Borgebirge; zwar von geringer Höhe, aber topographisch beutlich hervortretend. Zugleich hat sich bort in Form und geologischer Bildung eine überraschende Achulichkeit mit den Alpen erkennen lassen, ein Umstand, bessen ich noch mehrmals bei ber Besprechung ber geologischen Berhältnisse ber einzelnen Provinzen zu erwähnen haben werbe. gehören die Bhutia-Borberge ber Tertiärzeit an und doch sind sie stark gehoben: es zeigt bies, bag bie letten Hebungen ber Alpen und bes himálaha geologisch gleichzeitig sind; auch in ber Stellung ber Schichten und in ber Art ber Gesteine haben fie große Alchnlichkeit; ich fand Braunkohlenlager, ganz jenen des Peissenberges entsprechend, in ber Bhután Tarái. Dagegen fehlt am füblichen Rande Hochafiens jene Seebildung, die sich in den Hochebenen der Alpen theils noch jett als tiefe, wassererfüllte Beden, theils in ber Form von Mooren, wenn seicht und nun durch Erosion entleert, sich zeigt.

Während im Rigipanorama zum Beispiel vierzehn Seen von besteutender Winkelgröße hervortreten, sind Seen auch im Innern des Himálaha äußerst selten und verhältnismäßig tlein, nur in Tibet gibt es deren noch sehr viele und große, und zwar mit mehr oder weniger brakischem Wasser; auf die nähere Beschreibung derselben werde ich eingehen, wenn die Routen in jene Provinzen mich führen werden.

Als allgemeine Eigenthümlichkeit, vie am meisten in der so fenchtwarmen Zone längs des Südrandes von Hochasien auffällt, sei nur diese noch hervorgehoben, daß Moor- und Torsbildung sehlt, auch da, wo in den subtropischen Regionen die Bodengestaltung sie begünstigen könnte. Der Mangel erklärt sich durch die Verschieden- artigkeit des Vegetationscharakters. Die torsbildenden Moose der Alpen (Sphagnum und ähnliche) sind in den subtropischen Regionen

nicht vertreten. Wo hier am Fuße bes Gebirges beim ersten Austritte ber Bebirgeströme in die Ebenen große Bobenfeuchtigkeit veranlaßt wird, hat sich bie "Tarai" gebildet, ein Saum von wechselnber Breite, ber bicht mit Rohrgemachsen, baumartigen Gräfern. zum Theil auch mit mittelhohem Holze und vereinzelten hochstämmigen Bäumen dycotylebonen Gebildes bededt ift. Die Begetation in folden Lagen, wo große Bärme mit reichlicher Feuchtigkeit fast bas ganze Jahr hindurch sich verbindet, ist auch sehr raschem Wechsel ausgesett; bie Zersetung ber ungebeuren Menge abgefallenen Bflanzenstoffes macht die Tarai überall, wo die Regenmenge reichlich ist, febr ungefund; am gefährlichsten ift fie bem Subrande von Sikhim und Nepal entlang. Bewohnt ift sie nur von vereinzelten, fehr spärlich vertheilten Aboriginerstämmen. Für Europäer sowohl als selbst für Indier ist schon die kurze Zeit, die nöthig ist, um die Tarái auf bem Wege nach bem Himálaya zu freuzen, in vielen Theilen berfelben und während ber meisten Monate fehr gefährlich.

Auf ber Norbseite Hochasiens, längs bem Rande des Künlün, ist nichts, was die Tarai vertreten würde. Sowohl die niederere Temperatur in Folge der Breite und der noch ziemlich bedeutenden Höhe als auch die geringere Feuchtigkeit in Folge der ganz continentalen Lage beschränken dort die Legetation in den Hügeln; in den breiten Niederungen beginnen jene Sandwüsten, welche in so großer Ansdehnung die Flächen Turkstans in Höhen von 4000 bis 2500 Fuß bedecken.

Zur näheren Charafteristif der drei verschiedenen Systeme, des Himálaha, Karaforúm und Künlün, bliebe noch vieles zu erläutern, aber es ist zu Berschiedenartiges, um schon hier zusammengestellt zu werden, ohne der provinciellen Darstellung vorzugreisen. Eine Uebersicht der Höhenverhältnisse im Allgemeinen, die in riesiger Größe der Flächenausdehnung entsprechen, wird in dem hypsometrischen Tableau gegeben werden. Hier füge ich nur noch einige vergleichende

Angaben über die landschaftlichen Formen der Hauptketten im Innern bei.

In den Gebirgsmassen Hochasiens ist nicht nur die Erhebung über das Meeresniveau eine bedeutendere und die Ausdehnung der geographischen Basis eine größere, als in jenen anderer Erdtheile, auch die Formen, welche die Panoramen zeigen, haben viel des Eigenthümlichen. Die landschaftlich zu trennenden Regionen sind in Hochasien unter sich noch sehr verschieden. Die erste, der Südabhang des Himálaha gegen Indien, zeichnet sich aus durch üppige, subtropische Legetation dis zu Höhen von 8000 dis 10,000 Fuß und durch ein sehr steiles Gefälle der Kämme und Thäler. Tibet zeigt breite, aber wenig bewachsene Thalformen, dann solgt die Steinwüste zwischen Karasorúm und Künlün; die Abhänge des Künlün gegen Norden nehmen sehr rasch an Höhe ab.

Aber gemeinschaftlich ist allen, daß von etwas hohen Standspunkten sehr ausgedehnte Firmmeere und Schneeregionen überblickt werden können, einen weit größeren Theil des Horizontes einsnehmend, als in den Alpen. Im Himálaya ist auch dies noch allgemein, wegen der steilen Abdachung gegen Süden, daß man im Mittelgrunde in Tiesen von 7 bis 8" Winkelunterschied hinabsieht, von Standpunkten, wo die fernen Berggipfel noch zu einer Höhe von 3 bis 4 Grad über den Horizont sich erheben. In Tibet allerdings ist der Mittelgrund gewöhnlich dem Beschauer weit näher geslegen, in einzelnen Fällen jedoch kamen auch hier sehr starke Despressionen mehr localer Art vor, weil auch in Tibet die Erosion der Flüsse eine sehr große ist.

Das Eubikvolumen der gehobenen Masse ist für Hochasien ein ungleich größeres, als für irgend ein anderes Gebirge der Erde. Es betheiligt sich daran in gleichem Berhältnisse die bedeutende Fläche der Basis sowohl als auch die große Erhebung der Kämme und Gipfel, in den centralen Gebieten selbst jene der Thalsohlen. In dem geologischen Theile unserer "Results" (Vol. VI.) werde ich

versuchen, die numerischen Einzelnbeiten bafür zu erläutern und zusammenzustellen, wie wir es früher für die Alpen im zweiten Bande der "Untersuchungen" gethan.

Hier zeigt sich als sehr mahrscheinlich, bag bie geringe Entfernung von ben Tropen und die im Berhältnisse zur länge (von Oft nach West) nicht sehr bedeutende Breite (von Gut nach Nort) ebenfalls einen nicht unwesentlichen Ginfluß barauf ausgenbt haben. Befanntlich ift unsere Erbe nahezu als ein elliptisches Rotationssphäroid zu betrachten, beisen Abplattung 1,300, genauer 290.1:2 beträgt. (Rad Beffel, bem ich auch in ben übrigen Zahlenangaben bier felge.) Die halbe große Are hat eine Länge von 20-9 Millionen engl. Fuß (nach Bessel 3,272,077-14 Toisen), und tiese Entfernung vom Centrum gegen den Aequator ist um 70,000 engl. Fuß (genauer 69,941') größer als jene vom Centrum gegen die Pole. ist nicht ganz ohne Bedeutung, selbst im Verhältnisse zu den linearen Erddimensionen im Allgemeinen, daß hier in der subtropischen Region noch, bie böchsten Kämme und Gipfel gelegen sind, und daß Höhen über 28,000 Juß mehr als ein Drittel res Unterschiedes zwischen den Hälften der großen und fleinen Are betragen. Solde Höhen zeigen sich auch als nicht unbedeutende Dimensionen im Berhältnisse zur Dicke ber ganzen festen Erbrinde. So weit sich die Zunahme der Temperatur mit der Tiefe in Bergwerken und, ans bem Bergleiche solcher Resultate mit dem Schmelzpunkte ber festen Körper, die Dicke beurtheilen läßt, wird angenommen, daß bei 120,000 bis 150,000 Juß unter ver Oberfläche Metalle und Die meisten eruptiven Gesteine schmelzen, wobei also bie Sohe ber größten Berge gegen 1/5 tiefer festen Schicht beträgt. mit ben Dimensionen der Erde allerdings sind diese Größen noch immer fehr gering zu nennen, benn bei 120,000 Fuß beträgt bie Dicke ber Schicht noch nicht I don ber halben großen Are, noch immer viel weniger als bie relative Dicke ber Schale eines Hühnereis!

Grabmessungen, zur unmittelbaren Bestimmung ber Krümmungsv. Shlaglutwelt'sche Reisen in Indien u. Hochasien. II. Bt.

gestalt ber Erbe, sind in Indien zwei ausgeführt worden: die erste von Lambton bei 1201/2 nördl. Breite und bie zweite von Lambton und Everest bei 161/80 nördl. Breite. Diese ergaben beibe den Breitengrad kleiner, also weniger von der vollkommenen Augel= gestalt abweichent, als jede andere der bisher vorgenommenen Messungen. Die nördlichsten bis jett ausgeführten Messungen sint jene von Svanberg und von Maupertuis in Schweben bei 6601/3 nordl. Breite. Es hatte sich aus Maupertuis' Messung ber Grat um 2738-1 engl. Fuß, um nabe eine halbe Seemeile, größer als jener in 3nbien ergeben. Die Seemeile (6124.6 engl. Tug) ift ebenfo wie bie beutsche geographische Meile als Theil bes Aequatorialgrades besinirt; 60 Seemeilen ober 15 beutsche Meilen find gleich einem Grabe oder bem 360sten Theil des Aequators. (Die "englische Meile" ift etwas kleiner als die Nautical-Mile ober Seemeile. Von englischen Meilen, jenen die auch hier bei indischen Entfernungsangaben angewandt werden, sind 69.03 gleich einem Aequatorialgrad, 4.60 gleich ber beutschen Meile.)

Der Flächenraum ber Basis Hochasiens beträgt, bei 25 Grad Entsernung zwischen den Enden von Ost nach West und einer mittleren Breite von etwas über  $4\frac{1}{2}$  Graden, an 350,000 nautische Quadratmeilen, was sich zur Fläche der Alpenbasis (=24,200 nautische Quadratmeilen) wie  $1:14\cdot46$  verhält. (Die Abnahme der Größe der Längengrade, wie sie der Entsernung vom Aequator entspricht, ist dabei berücssichtigt.) Auf den Weltsarten in Mercators Projection tritt der Unterschied nicht in seiner vollen Größe hervor, da auf diesen, durch das Princip der Projection, die Oberstäche in der Breite der Alpen weniger reducirt ist als in der Breite Hochasiens.

#### Die politischen Verhältniffe.

- I. Die himalana. Staaten: Aboriginergebiete. Bhutan. Siftim. Repal. Reinere Nordwest- Provinzen. Kashmir.
- II. Die tibetischen Staaten: Boduil, bas öftliche Tibet. Gnaritherfum. — Labat. — Balti ober Rlein-Tibet.
- III. Der Nordabhang ber Karatorumfette mit bem Künlun. Mongolisches Gebiet. — Zurkistan.

Die einzelnen Gebiete Hochasiens zeigen sehr verschiedene politische Verhältnisse. Während ein großer Theil des Nordwestens aus Provinzen oder Dependenzen des anglo-indischen Reiches besteht, sinden sich in den centralen und in den östlichen Theilen noch zahlreiche unabhängige Staaten der Eingeborenen, in Tibet ist selbst ein großes hierarchisches Reich vertreten; dieses, sowie der Nordrand, sind von China abhängig.

Bon Often nach Westen und innerhalb biefer Reihe von Guben nach Norden aufgezählt, sind bie zu unterscheidenden Regionen folgende:

- I. Die Himálaha-Provinzen und Staaten, auf bem Südabhange ber Kette, gegen Indien.
- 1) Das. Gebiet ber Abors und ber mit ihnen verwandten wilden Stämme, von 96° bis 93½° östl. Länge von Greenw.

Der Bhudhismus, im Westen und im Norden von denselben, ber, wie das Christenthum, seine Menschenrage ausschließt, hat auf

viese Stämme noch keinen Einfluß ausüben können; sie haben ihren roben Tetischcultus noch nicht über jene tiese Stuse bes Heibenthums erhoben, welcher man weit seltener begegnet, als man in Europa so leicht anzunehmen geneigt ist.

2) Bhutan. Dies besteht aus zwei Theilen.

Ein schmaler Saum, von Süben nach Norden über Narigun und Tänong sich hinziehend, befindet sich in einer ziemlich unabhängigen Stellung. Das Regieren des Landes mit dem Erheben der Revenuen, welche vorzüglich in Zolleinnahmen vom Berkehre bestehen, fand ich bei meinem Besuche Nariguns im Jahre 1856 zwischen mehrere unter sich unabhängige Verwaltungssitze getheilt, über welche stets ein Khánpo oder "Abt" eines buddhistischen Klosters gebot.

Die Lamas solder Alostergebiete im öftlichen Bhutan handeln In Rarigun zum Beispiel, wie in Tauong, sehr selbstständig. find sie nach den Schilderungen, die ich auf meiner Route erhielt, ven bem Dharma Raja, bem geiftlichen Beherrscher bes etwas westlicher gelegenen Reiches von Bhutan ganz unabhängig, in weltlichen wie in geiftlichen Dingen nur an Lafa gebunden; selbst bie Gewalt bes Dalai lama zu lasa ist burch seine Entfernung und Die Schwierigkeit ber Communifation ungemein beschränft. Alebte folder Alostergebiete treten auf als Lama-Rajas (als Priesterfürsten), ein Epitheton, bas sie auch stets bei ber Ansprache von meinen Begleitern erhielten. Unter sich sind sie nicht immer friedliche Nachbarn; Gewalt auszuüben wird ihnen um so leichter, ba bie Unterthanen, die Bhútias, mehr als die Tibeter, noch eine robe, zu Uebergriffen gern geneigte Race sind. Die Einwohner biefes Theiles von Bhutan murben mir schon in Affam ebenso wie später in ihren Gebieten bie "Abanpo-Bhots" genannt.

Der andere, bei weitem größere Theil von Bhutan bilbet ein Reich unter dem geiftlichen Oberhaupte Choignal oder "König bes

Gesches"; sein in Indien mehr bekannter Sanskrit-Name, gleicher Bebeutung, ist Dharma Raja; er hat seinen Sitz zu Tassischon.

Die nördliche Grenze von Bhután, der Kamm des Himálaya, fällt so ziemlich mit dem Breitengrade von 28° N. zusammen; er steigt erst im Aborgebiete noch etwas höher gegen Norden an. Die südliche Grenze dagegen ist weniger gleichmäßig in ihrer Richtung; im westlichen Theile ist die geradlinige Entsernung zwischen dem nördlichen und südlichen Rande etwas mehr als 100 englische Meilen, gegen die östliche Grenze vermindert sie sich auf 70 bis 65 Meilen.

Zum Reiche des Choigyal gehörten noch bis vor wenig Jahren bedeutende Strecken der fruchtbaren Vorländer, die außerhalb ber Tarai in den Ebenen gelegen sind.

Bor nahe 100 Jahren hatten die Engländer, durch die Einfälle der Bhütias von 1772 in Kuch Bahár veranlaßt, das erste Mal Rämpfe um diese Gebiete geführt; 1774 kam Friedensschluß mit etwas Gebietabtretung zu Stande. Nach verschiedenen Erneuerungen des Streites und nach fruchtloser diplomatischer Mission des Capitain Pemberton wurden, bald nach der Eroberung Ussams, neue Duärs oder Borländer von den Engländern annectirt, was sich auch in noch ausgedehnterem Maaße nach dem letzten Bhután-Kriege wiesberholte.

- 3) Siftim, das Gebiet der Lépchas, ist der nächste Himálahas Staat gegen Westen. Die Tarái und der südliche Theil des Gebirgslandes, mit der Gesundheitsstation Darzisling als Centralstelle, gehört den Engländern; das Reich der Lépchas steht unter einem weltlichen Raja ihres Stammes, der seinen Sitz zu Tümlong hat.
- 4) Nepál. Dieses ausgebehnte Königreich, bas größte der Himálaya-Reiche unter eingeborenem Herrscher, ist in seinen unteren und mittleren Regionen auch ziemlich gut bevölkert. Die Hauptstadt, die ich im Winter 1857 besuchte, ist Kathmandu.
  - 5) Die fleineren nordwestlichen Provingen, welche

mit Kamaon da beginnen, wo die Richtung des Kammes eine sehr stark gegen Norden austeigende ist, sind folgende:

In ber süblichen Hälfte. In ber nördlichen Hälfte.

Kămáon. Jămu. Gárhvál. Chámba. Chámba. Simla. Lahól. Biffér. Kishtvár. Ranáur. Rajáuri.

Von diesen Gebieten gehört ein kleiner Theil unmittelbar zum anglo-indischen Reiche; die meisten stehen unter Beherrschung einsgeborner Fürsten, die aber von der indischen Regierung ganz abhängig sind.

- . 6) Kashmir. Seit dem Sturze des Sikhreiches bildet dieses unter englischem Protektorate ein Königreich für sich (zu dem auch noch die sogleich zu erwähnenden westlichen Theile von Tibet gehören). Die Hauptstadt ist Srinäger. Das Gebiet reicht nirgends dis an den Rand der indischen Ebenen herab.
- II. Die tibetischen Staaten und Provinzen in dem Längenthale zwischen den Kämmen des Himálaha und des Karakorúm.
- 1) Das öftliche Tibet, Bodyül, ist eine von China abhängige Provinz, aber unter getrennter Regierung und Administration. Die Hauptgewalt besindet sich in den Händen des Dalai Läma zu Läsa, der den höchsten Rang unter den tibetischen Priestern einnimmt, aber auch der Panchen Rinpoché, der hohe Priester zu Tassilhunpo, westlich von Läsa, hat eine Macht, die sich in mancher Richtung bis zu seiner Unabhängigkeit von Läsa steigert.
- 2) Gnari Ahörsum. Dieses Gebiet ist eine Provinz von China. Gnari Ahörsum beginnt östlich an der wasserscheidenden Linie, welche hier das tibetische Längenthal in zwei Theile trennt. Die Ausdehnung der Provinz gegen Westen ist etwas geringer als der Abstand von Süden nach Norden zwischen den beiden Hauptkämmen.

3) Lad af oder Mitteltibet mit der Hauptstadt Le. Früher ein Königreich für sich, bildet es jett (mit Ausnahme von Spiti) ebenso wie Klein-Tibet einen Theil des Königreiches Kashmir. Den letzten früher unabhängigen Herrscher, der sein Reich an Gulab Singh verstoren hatte, trasen wir noch in Le, wo er seinen Ausenthalt behalten durste.

Die einzelnen Provinzen, welche geographisch zu Mittel-Tibet gehören, sind: Spiti, Rupchu, Tsánskar, Pangkong, Ladák (als Provinz), Tras und Núbra. Spiti ist seit 1849 burch Vertrag mit bem Raja von Bisser eine Dependenz bes indischen Reiches.

- 4) Balti oder Klein-Tibet, der nördlichere Theil bes westlichen Tibet. Jest ist es ebenfalls ein Theil des Königreiches Kashmir; seine Hauptstadt, früher der Sitz des unabhängigen Herrschers, ist Stardo. Provinziell wird in Balti das eigentliche Balti, serner Hazora und das nordwestlicher gelegene Gilgit unterschieden. Gilgit erstreckt sich bis zur Wasserscheide zwischen dem Nassinsslusse im Often und dem Kunerslusse im Westen; dieser Theil von Balti ist noch jetz ziemlich unabhängig und unzugänglich, auch in topographischer Beziehung nur sehr wenig bekannt.
  - III. Der Rorbabhang ber Karaforumfette mit bem Künlun.
- 1) Mongol ische Gebiete. Diese erstrecken sich zwischen ben Seen Rhushu-Nur und Namur noch über die nordöstlichsten Theile Hochasiens, hier von den Berzweigungen des Künlün gebildet; gezen Norden sind die bewohnten Trte durch die Büste Gobi begrenzt. Die Bevölkerung, vorherrschend Mongolen, mit einem geringen, meist nur während der Karavanenzeit sich aushaltenden türtischen Kaufzmannöstande, ist eine sehr spärliche, auch da sehr dünn, wo die Bodenverhältnisse gut, wenigstens sür Biehzucht vortheilhaft sind. Dadurch geschieht es, daß hier nicht selten, in nur etwas ungünstigen Jahren, ebenso wie in vielen Theilen von Tibet, sehr sühlbarer Mangel selbst an den unentbehrlichsten Nahrungsmitteln eintritt. Die Beherrscher dieser Region sind die Chinesen.

2) Das öftliche Turkistan, von Turks bewohnt, hat in seinen größeren Städten im Süden und Often chinesische Beamte; im Nordwesten hat ein selbstständiger mussalmanischer Herrscher seinen Sit in Kashgar. In geringer Breite nur zieht sich vom Juß des Gebirges den Flüssen entlang culturfähiges Land fort. Die Sandstächen der Büste Gobi schieben sich zwischen den Flüssen keilförmig weit gegen Norden vor. Die Turks sind vorzüglich dem Handel ergeben und suchen, verschieden von den Mongolen, meist in Städten sich zu concentriren. Dessenungeachtet ist aber auch der zur Existenz nöthige Getreidebau im Lande selbst noch genügend betrieben.

#### Ethnographische Ueberficht.

Indische Aboriginerstämme. Gegenwärtige Ausdehnung und frühere Gebiete. — Destlichster himálaya, Berge und Bhután Tarái: Ábors, Dăphlas; Anivárs, Bátas, Bhávars. — Sistim und östliches Nepál: Mēch; Límbus, Múrmis; Bódos, Dhimáls; Daháris; Dénvars; Ausvárs, Thárus. — Inneres von Nepál: Chépangs, Ausuáns, Hávats, Hávats, Doms. — Beispiele von Sprachwechsel; Körpersormen.

Kasten und Raçen arischen Stammes. Wege des Eindringens in den himálaya. — hindú-Kasten. — Brahmans und Rajpúts im westlichen himálaya. Tháturs oder Pahári-Rajpúts. Chands und Súrya-bans; Ránjars; Dógras. — Nepál-Bráhmans und Rajpúts. Neváris; Mischraçen Nepáls, zu hindú-Rajpúts sich rechnend; Górthas (Gúrungs, Máhars, Khas). — Mischraçen der Bhot-Rajpúts im Westen. Kanéts. — Báisyas und Súdras (Aváls, Duns, Seúnis, Chárems in Nepál). — Die Mussamans in Kashmír. — Die arische Raçe im Küntsin und in Turtistán. Sprachenwechsel.

Tibetische Raçe. Allgemeine Körpersormen und Sprachen. Tibetischarische Mischragen in Tibet. — Sübseite bes himálaya: Bhután. (Lhópas;
Bhots; Chánglos). Sistim (Lépchas; Múrmis; Límbus; Bhots). Nepál
(Sittim-Ragen; Kirántis; Kusúndas; Sunvárs, Yállas). — Sociale Berhältnisse; Polyandrie. — Specielle Analyse der Körpersormen:
Größe und Mustelentwickelung. Schädelgestaltung. Ungewöhnliches Tiestiegen
des Nasensattels. Erschwerung des Absormens. Schiesstehen der Augen.
Stellung der Nase. Glätte der Haut. — Princip der Messung und Zahlenbeispiel.

Menschenragen in bubbhistischen Götterbilbern. Unterscheibung arischer und tibetischer Formen. — Bahl berselben nach Rang ber Gottheit. Gegenwärtige ethnographische Studien in Indien. Borschlag zum Bölkercongreß ber alten Welt. — Bichtigkeit objectiver Bergleichung. — Bedeutung eines Congresses für Indien und Nachbarländer. — Neuere Arbeiten und Materialzusammenstellung.

In Indien waren als Elemente der Bevölkerung der arische Stamm und Reste der indischen Aboriginer zu nennen. Die Arier kamen als Einwanderer aus den Gebirgsländern westlich von Hochasien in vorhistorischer Zeit (Bd. I. S. 487). Die Einführung des Islam hat zwar später noch ein Mal wesentlich verändernd auf die indische Bevölkerung eingewirkt, ohne jedoch durch seine Lehren die Trennung der Kasten und Mischragen verschwinden zu machen. Die Zahl neuer Bewohner mongolischer Rage, die aus dem centralen Asien mit dem Islam nach Indien eindrangen, war sehr gering.

In Hochasien ist die tibetische Rage, ein Zweig bes mongolischen Stammes, über große Strecken verbreitet; in vielen Theilen haben sich zahlreiche Grade der Mischung entwickelt, und zwar in Formen, welche von den Ragentypen, die man in Indien sieht, sehr verschieden sind.

Da die Zahl der Ragen und Kasten (die letzteren in den Himsalaha Distrikten, den Tibetern sind Kasten fremd) in Hochasien eine sehr große ist, und da in manchen der Indien zunächst liegenden Theile das Borherrschen der einen oder andern Rage in rascher Folge local sich ändert, sende ich hier für Hochasien eine allgemeine Uebersicht der ethnographischen Berhältnisse den Routen und Reisen voraus.

Das Material an Messungen und an plastischen und photos graphischen Abbildungen in jeder Gruppe ist, in Verbindung mit der Schilderung der socialen Verhältnisse, in den einzelnen Provinzen näher erläutert; Mittel numerischer Werthe mußten schon bier vergleichent zusammengestellt werden.

Nichts hat mehr bazu beigetragen, ber Ethnographie einen Sit unter den Wissenschaften zu erringen, als die Bornahme zahlreicher Menschenmessungen; erst seit wenigen Jahren ist in der British Association eine eigene Section für Ethnographie gebildet. Ethnographische Untersuchungen müssen wie die Resultate anderer Beobachtungen mit allem Beweismaterial veröffentlicht werden; dies wird in Bd. VIII unserer "Results" geschehen, hier kann ich nur die Hauptunterschiede vorführen und die wichtigsten Erscheinungen besprechen.

Indische Aboriginerstämme.

Niedere, halbwilde Ragen, jenen entsprechend, welche am zahlreichsten in Central-Indien und in den Gebirgen am linken User des Brahmaputra vorkommen, finden sich dem Südfuße des Himálaha entlang von Ujsám bei Kamáon.

Auch biese, wie die ähnlichen Stämme im centralen Invien und in dem Gebirgslande im Osten von Assam, sind hier
unter dem gemeinschaftlichen Namen von Aboriginern oder Urragen
zusammengesaßt, zunächst um damit zu bezeichnen: "niedere Entwickelungsstuse, Mangel an Zusammenhang mit den größeren Nachbarragen und Mangel an bestimmter Ueberlieserung über frühere
Wohnsitze" (Bd. I. S. 545).

Die Existenz solcher Aboriginerstämme im Himálahagebiete besschränkt sich gegenwärtig fast überall auf den anderen Raçen versberblichen Saum der seuchten Niederungen und der nächsten Ausslänser; vor der Ausbreitung arischer und mongolischer Naçe scheinen sie sich allgemein, wie noch jetzt in den östlichsten Theilen nur, auch in den mittleren Höhen des südlichen Himálaha-Abhanges aufgehalten zu haben, wenn auch stets als Romaden und in geringer Zahl.

Daß solche Bölker, auch wenn ungestört sich selbst überlassen, es nicht dahin bringen, eine zahlreiche und doch in ihrer Existenz mit allem wohlversorgte Nation zu werden, zeigt einen wichtigen Zusammenhang ihrer geistigen bis jetzt erreichten Entwickelung mit ihren körperlichen Unvollsommenheiten im Bergleiche zu höheren Raçen, wichtig nämlich insosern dies den Beweis liesert, daß das jenige, was für uns als die höhere Körpersorm gilt, auch in solchen Fällen mit den Resultaten der Entwickelung zusammenfällt, wo die localen Berhältnisse dem Fortschritte in besserer Richtung seine engen Schranken gesetzt hätten.

Im öftlichsten Theile bes Himálaya, bis zu 2½ Längengraben westlich von der Stelle, wo der Dihong die jähe Senkung des Kammes umströmt, sinden sich im ganzen Gebirge nur Aboririginer-raçen, am zahlreichsten die Åbors. Sie bewohnen noch Höhen von 6000 bis 7000 Fuß. Im Allgemeinen solgen sie dabei vorzüglich den Thalsohlen und den unteren Theilen der Abhänge, da sie meist nur von Jagd leben, für welche die sehr dicht bewaldeten, inneren Thäler günstiger sind.

In gleichen Höhen, aber näher dem Rande und dann auf Bergrücken oder auf isolirten Terrainstusen, welche Besestigung der wenn auch nicht ganz permanenten Lagerplätze begünstigen, zeigen sich in diesem Gebiete die Daphlas; diese schieben sich auch unter den östlichen Aboriginerstämmen am weitesten gegen Westen vor. Ein von Daphlas bewohntes Gebiet durchzog ich bei meiner Rückehr aus dem östlichen Bhután; sie reichten bis in die Ebene herab.

Andere Stämme, die dem westlichen Bhután entlang folgen, sind die Anivars, Bátas und Bhávars; sie bewohnen fast nur die Tarái. (Als stammverwandte Bewohner Assams sind die Ashas, Míris und Mishmis zu nennen.)

In jenem Theile der Tarái, der am Fuße des Sikkim Simsalaya liegt, beginnen die Mech. Diese sind am zahlreichsten dem ganzen Sikkim und dem östlichen Nepál entlang. Ferner sinden sich hier die Limbus und die Murmis, sowie die östlich vom Kosissusse verhältnißmäßig zahlreichen Bodos und Dhimáls.

Alle diese Stämme ziehen sich ber unteren Grenze von Nepal entlang bis etwas westlich von Kathmandu sort, bis zu 85° östl. Länge. Von hier an sinden sich vorherrschend, im Flußgebiete des Gändak, die Stämme der Daharis und Denvars; Stämme kleinerer Ausdehnung sind die Ausvars und die Tharus. Ungeachtet ihrer noch sehr großen Auzahl und einer häusig seindseligen gegenseitigen Stellung ist hier zwischen den Stämmen der gegenseitige Unterschied nicht mehr so bedeutend als jener zwischen den Aboriginerstämmen in den Umgebungen Assams. Auch hier reiht ihre Körpersorm und Sprache die Aboriginer in die große Gruppe der Indochinesen, wenn auch die jetzt noch vieles vereinzelt und unerklärt geblieben ist.

Wenn man Sissim und Nepal sich nähert, hört man am häusigsten wohl die Kirkts als die vorherrschenden Jängel-Bewohner ner nennen. Das Wort bezeichnet überhaupt einen "Waldbewohner, Wilden", die griechischen Autoren sprechen von ihnen als "Cirrhada". Keinem der Stämme, die mir vorkamen, war der Name für sich oder seine Nachbarn bekannt; die Indier gebrauchen nicht selten Kichats (von Kich, "Schmut, Schmiere") als Namen der Jängel-Bewohner im Allgemeinen.

Bölkerstämme von sehr niederer Kultur finden sich noch im Innern von Nepál, ungefähr in gleichen Längengraden, aber nördlicher
gelegen als die centrale Tarái. Sie leben in dicten Hochwäldern (meist Wäldern von Salholz, "Shorea robusta"). Sie nähren sich
nur von erlegtem Wilde und von Früchten; die Bereitung des Eisens,
bessen sie sich in der Zettzeit wenigstens zu ihren Pseilspitzen bedienen, ist ihnen unbekannt; sie erhalten dasselbe im Tausche nicht
ohne Schwierigseit, da der Berkehr mit ihnen ihre Nachbarn stets
auch Naub von Hausthieren befürchten macht. Diese Stämme sind
die Kusúndas, die Hahus und die Chépangs. Die ersteren sind auch
Hodzson nur dem Namen nach bekannt geworden. Von den Chépangs,
von denen ich ebenfalls Gelegenheit hatte, durch Jang Bahádur's
Policemen ein Paar zum Abgipsen geliesert zu erhalten, die in der



Mähe von Kathmantu als Anechte, richtiger Sclaven, sich fanden, ist herverzuheben, daß ihre Körperformen nur wenig sich unterscheis ben von jenen anderer Jängel-Bewohner; aber ihre Sprache bat Hodgson als deutlich mit dem Tibetischen zusammenhängend erkannt. Man fonnte gunächst einen Widerspruch in ber Sache selbst vermuthen, wenn man von so bedeutender Incongruenz zwischen Körperform und Sprache bort; es lage alterdings nabe, in ber Berfchiebenheit ber Sprache wenigstens ben Beweis ftarken Gemischtfeins und ben Rest der Einwirfung eines neuen Elementes zu erblicken. Aber nach meiner Ansicht ist bie Sprache für bie Abstammung nicht nothwendig entscheidend; ich muß in bieser Beziehung auf ben in ethnographischen Untersuchungen sehr wichtigen Umstand aufmerksam machen, baß niedere Stämme, eben weil ihre Sprache auf einer nur unvollfommenen Stufe ber Ausbildung steht, um fo leichter in Berührung mit höheren Ragen ihre Sprache verlieren. Es bedarf bazu nur bes Berfehres, etwa noch eines gewissen Grades socialer Abhangigkeit; sexuelle Mischung aber ist nicht nothwendig. Die lettere fönnte bei vergleichenden Messungen nicht unbemerkt bleiben, und boch finden sich gang bestimmte Beispiele auch im centralen Indien, daß Stämme ihre Körperformen nicht verändert haben und bennoch ihre Sprache wechselten. Auch bie große Anzahl niederer, unter sich beutlich verschiedener Subra Raften in vielen Theilen von Indien, bie ja alle Hindostani sprechen, ware in anderer Beise nicht zu erflären. Biel wichtigere Beispiele noch, und zwar in ber Region ziem= lich hoher Kulturstufe, werde ich an den Bewohnern der nördlichen Theile Hochafiens vorzuführen haben.

Nordwestlich von Nepal, von Kamaon und Garhval bis zum Himalaparande längs Kashmir und Marri, wo die Bodenverhältnisse, auch die schon weit ältere Cultur des Landes, Tarai und Jängel einschränkten, haben sich nur wenige Reste der Aboriginerstämme erhalten; und wo solche sich zeigen, sind sie mehr durch die noch vorhandenen Körpersormen, als durch eine ungewöhnlich niedere Stufe

ber Cultur unterschieden. Nicht selten findet man Angehörige solder Stämme in den Dörsern der Hindú-Bevölkerung, als Besitzer, ohne daß die Mitbewohner sich seindlich gegen sie benehmen, während mit den Taräistämmen des östlichen Himálaha jeder nähere Berkehr durch ihr eigenes wildes und häusig plünderndes Austreten noch lange ausgeschlossen bleiben wird. Selbst in einem Städtchen, im Jänu, hatte Monteiro einen Mech als Bewohner getroffen (den er, um es in seinem Berichte an und deste bestimmter begründen zu können, veranlaßte, sich messen zu lassen).

Als neue, ben Aboriginern ähnliche Raçen, benen wir im nordweftlichen Himálahagebiete, am Rande längs Indien, begegneten, sind die Rávats und die Doms zu nennen. Aber diese können nach ihren Körpersormen nicht mehr gleich den bisher erwähnten mit den Aboriginerstämmen des Himálaha-Borlandes zusammengesaßt werden. Die Rávats sind mit Hindúblut aus niederen Kasten gegemischt; sie selbst betrachten sich als prinzlicher Ablunst (d. h. als in prähistorischer Zeit das Land beherrschend). Eine Kaste gleichen Ramens sindet sich, wie Wilson, der Sanskritist, nach der Rücklehr mir mittheilte, in Hindostán im Thale der Rápti, nordöstlich von Allahabád. Die Doms des Himálaha sind dieselben, die ich bei den Wasserschuten (Br. I. S. 253) als Musiker erwähnte. Auch in Läshnán hatte ich viele derselben gesehen; dort waren sie meist "Sweepers" (Cloakenreiniger 2c.); in Indien, wenn nicht Musiker, ist Seilerhandwert und Korbstechten ihre häusigste Beschäftigung.

Den Aboriginerraçen längs bes Himálaha ift ebenso wie jenen in Indien schwächlicher Körperbau und geringe Muskelstärke gemeinschaftlich. Ferner ist bei allen die Spannweite der Arme (von der Spitze des einen Mittelfingers zu jener des anderen, bei horizontal gehaltenen Armen) bedeutend größer als die Höhe des Körpers; es ist dies vorzüglich durch die Länge des Ellenbogenbeines verursacht. Der Charakter der einzelnen Hauptgruppen zeigt sich in der Schädelsbildung und in gewissen Unterschieden in den Gesichtszügen, am

veutlichsten in der Gestalt der Nase und des Kinnes. Niedere Stirne und etwas breite Backenknochen haben sie alle.

Menschen auf so tieser Eulturstuse wissen über die Berhältnisse zu andern Jängel- und Tarai-Bewohnern nichts Brauchbares anzugeben; das gewöhnlichste Ergebniß solcher Besprechung ist, daß die Nachbarstämme als ganz getrennte, nicht verwandt, angegeben werden, weil sie sich eben seindlich gegenüberstehen; Körpersormen und Sprache zeigen aber in vielen Fällen große Berwandtschaft. Den Unterscheidungen der Eingeborenen solgend, hätte ich den obenangeführten Namen der Aboriginerstämme noch manche, die mir ebenfalls, und zwar von den Jängelbewohnern selbst, genannt wurden, hinzusügen können, aber entschieden ohne physiologische, selbst ohne sprachliche Berechtigung.

Raften und Ragen arifden Stammes.

Im Himálaha ist ber arische Stamm in den centralen Theilen und im Westen vertreten, wir sinden seine Kasten und Raçen theils als Hindus, theils als Mussalmans. Solche bilden die dominirende Bevölserung dis an Nepál heran; in Nepál kömmt das arische Element nur als spärlicher Theil in reiner Form, aber zahlreich noch in der Mischung austretend vor; östlich davon, schon in Sistim, sehlt es als reine Raçe ganz (abgesehen von den gegenüber der Gesammt-Einwohnerzahl sehr unbedeutenden europäischen Sanitarien), ebenso in Bhután.

Achnlich wie die arische Hindubevölkerung, vom Nordwesten komment (Bt. I. S. 487), Indiens Aboriginer augriff und sie nach und nach aus den meisten Gebieten verschwinden machte, ist das Eindringen in den Himálaha mit einem Berdrängen, ja zum großen Theile Bernichten der wenig zahlreichen Aboriginer-Bevölkerung verbunden gewesen. Mit Ausnahme der Gebiete unmittelbar längs den Einwanderungsrouten der Arier waren aber die Angrisse auf die Aboriginerbevölkerung des Himálaha erst später, von Indien aus, ersolgt. Sie waren veranlaßt durch die Bedrückungen, welche die unreinen Kasten in Indien zu erdulden hatten, und durch welche sie gezwungen wurden, neue Wohnungen für sich selbst zu suchen.

Das Bordringen der Indier in den Himálaha richtete sich vorzüglich gegen Nordwesten. Wo sie auftraten, wurden sie bald die Besitzer und Herrscher. Bon Kämáon an westlich bis Kishtvár sind
die neuen Bewohner zum größten Theile Hindus geblieben, weiter
gegen Nordwesten aber, in Kashmir und den benachbarten Gebieten,
ist der Islam vorherrschend geworden.

Um auch hier, wie bei der Besprechung der Bevölkerung in den indischen Reichen, mit den höheren arischen Ragen als dem fundamentalen Typus beginnen zu können, haben wir zuerst die nordwestlichen Theile des Himálahagebietes in's Auge zu fassen.

Ben den Hindusaften sind die Brahmans am allgemeinsten verstreitet, wenn auch nicht in sehr großer Anzahl. Im Westen sind sie mit seltenen Ausnahmen von ganz guter Rage; gemischter sind sie im Osten. Kashmir war einst einer ihrer Hauptsitze, doch hatte sie als reine Kaste der Buddhismus, noch mehr der Islam, der ihm solgte, fast ganz vertrieben. Während der Herrschaft der Sishs hatten sie an Zahl und Einsluß wieder zugenommen; Gulab Singh, selbst Hindu, suchte direct neue Einwanderung zu fördern. Gegenwärtig gehört das Wenige, was in Kashmir von Hindus sich sindet, nur der Brahmankaste an. Brahmans waren, als die ruhigsten, am längsten gevuldet geblieben und sind, als die angesehensten, jene, die man vor allen übrigen zur Einwanderung jetzt veranlaßt.

Wo Hindus im Himálaha zahlreich sind, sind es solche, die der Ariegerkaste angehören. Die alte Bezeichnung Ashátriha ist nicht gebräuchlich; sie nennen sich Rajputs. Ein directer Zusammenhang mit alten Ashátrihas der Ebenen besteht sicher nicht; was vorliegt, ist von mehr oder minder gemischten indischen Raçen, die eben, weil Eroberer, auch als Rajputs auftraten. Dazu kommt noch, daß ein bedeutender Theil tibetischen Einflusses sehr bald nach den Eroberungen im Himálahagebiete auf die vorgedrungenen Indier einwirkte.

Selbst jene Himálaya = Rajputs, Die als Kasten rein indischer v. Solagintweit'sche Reisen in Indien u. hochasten. II. Bb. 3

Race gelten, sind nicht so unverändert geblieben, als die Brahmanfasten. Diese Rajputs übrigens unterscheiben sich weniger in Gesichtsbildung und Schädelbau, als in den Körperformen. Sie haben eine gut entwickelte Stirn ohne breite Badenknochen, eine ziemlich weit herabstebende Nase, wodurch bas Profil etwas adlernasenartig wird, obwohl ber obere Theil ber Nase, b. h. die Stellung ber Nasenknochen, vies noch nicht burch gefrümmtes Herversteben erkennen läßt. (Also auch nicht an ben Schabeln.) Der Unterfiefer ist stark. In den Körperformen zeigt sich deutlich Berschiedenheit. Die Himálaya-Rajputs haben vie Bruft breiter, vie Mustelentwickelung fräftiger, und die Hände und Füße sind etwas weniger gart geformt. Den bochsten Rang unter ben Rajput-Rasten nehmen bie Thafurs ein, die sich am liebsten Pahari-Rajputs, "Rajputs des Gebirges" nen-Innerhalb ihrer Gruppe, die noch vielfach sich theilt, wernen hören. ben die Chands als die höchsten betrachtet. Diese leiten ihren Ursprung vom Monde ab, eine Anschauung, die aus Indien stammt; bort findet sich noch eine zweite analoge Rafte unter ben Rajputs, bie fich Surha-Bans ober Sonnenkafte nennen und ihre Abstammung von Baivasváta Mánu, bem Sohn ber Sonne, ableiten, wobei Surha - Sonne als Bater gemeint ist.

Eine andere Abtheilung der Pahari-Rajputs ist jene der Kansjars; sie sind vorzüglich in Jamu zahlreich; sie haben keinen sehr ausgeprägten Raçenthpus (und es wurden deshalb gerade von diessen möglichst viele, Männer und Frauen, abgesormt und gemessen) aber zur allgemeinen Himálaha-Rajputkaste sünd sie entschieden zu zählen. Was in Indien als Kanjarkaste sich sindet, ist eine ungleich niedrigere. In Indien treiben sie ausschließlich kleine Seilerarbeit, auch sollen sie Schlangen fangen und von diesen sich nähren. Iene im Himálaha sind aber von den allgemeinen Formen der Paháris Rajputs keineswegs wesentlich verschieden, obwohl, wo die Kanjars am zahlreichsten, viele Chand-Thákurs unmittelbaren Bergleich ers

lauben. Thakurs fanden sich auch noch in Kulu in den meisten der größeren Orte.

Eine exceptionelle Stellung nehmen längs bes ganzen Sindurapons des westlichen Himálaba die Dógras ein; am zahlreichsten find sie im Jämu, der Raja selbst ist bort von ihrer Race. Ihren Körperformen nach gehören sie entschieden zu den Hindu-Rajputs, auch haben sie Namen für Haupt- und Nebenrage im Sinne inbischer Raften beibehalten, aber fie fint Muffalmans. Während bes letten Jahrhunderts haben sie im Banjab und in Sindostan als mächtiger Kriegerstamm, ber wiederholt auf große plündernde Züge ausging, sich furchtbar gemacht; seit ber Ausbreitung europäischer Herrschaft haben sie in ber Himálavaregion mittlerer Sohe feste Wohnsite und nicht unbedeutenden Besitz und Ginfluß sich zu verschaffen gewußt. Wie Wilson schon im "Gloffary" erläutert hat, betrachten sich die Dogras (oder Dogaras) als Abkömmlinge ber Chauhan-Rajputs, einer Rafte, die noch jett im nordwestlichen und centralen Indien sehr zahlreich und einflufreich ist. Die Chauhans selbst bezeichnen die Dogras als zu jener Jät-Kaste ber Krieger gehörend, deren ich bei der Besprechung der ethnographischen Berhält= nisse ber Tieflande wiederholt zu erwähnen hatte.

In Repal kommen ebenfalls der Kastennamen von Brahmans und Rajputs sehr viele vor, aber dort wird der Rame auch hänsig auf solche übertragen, welche ihren Körpersormen nach entschieden schon zu den im Folgenden zu besprechenden Bhot-Rajputs gehören. Es sinden sich zwar noch jett in Repal Hindus von reiner Rage und aus hohen Kasten, auch begegnet man in Cultus und Sitte über das ganze Land verbreitet Vielem, was von Indien eingeführt ist und jett zugleich als Beweis edlen indischen Blutes für die Mehrzahl der Bevölkerung dienen soll: aber eine genauere Analyse, jene der Körpersormen, weist dei der Mehrzahl der Bevölkerung auf einen überwiegenden tibetischen Antheil hin. Tibetische Rage war hier die herrschende und hatte seit lange einen in seiner Art

wohlorganisirten Staat geschaffen, als das Eindringen der Hindus begann, die sich, obwohl als Eroberer auftretend, ihrer geringen Menge wegen bald als gut befinirte Naçe verloren. Was jetzt von Hindus dort geschen wird, ist anderen Datums, erst später noch eingewandert. Die Nepalesen der Ietzeit wollen zwar in diesem Sinne nicht belehrt sein.

Die Repal-Hindus, am meisten jene, die Raiputs sich nennen, sint, was Bezeichnung der Rage betrifft, sehr ansprucksvoll; sie pflegen ihre Stellung, Abstammung und Berechtigung stets sehr hoch anzuschlagen. Während meines Ausenthaltes wurden mir gerade hier, mehr als es in anderen Orten geschehen war, Mittheilungen von den Behörden, weltlichen und priesterlichen, entgegengebracht, die alle die hohe Stellung des Bolses im indischen Sinne der Kasten-Aussassigung beweisen sollten.

In dem öftlichen Theile, an Siftim grenzend, und noch mehr in dem centralen Theile in den Umgebungen der alten Stadt Bhatsgann, oftfüdöftlich von Kathmandu, sind die Nevaris der Zahl nach vorherrschend; sie sind arischen Ursprungs und neigen sich noch jetzt in ihren Körpersormen den indischen Thpen etwas mehr zu, als den tibetischen.

Unsere Sammlung plastischer Raçenthpen (beren Nummern ich hier citire, weil die ganze Reihe berselben jest in den meisten der größeren ethnographischen Museen aufgestellt ist) enthält aus Nepál einen Pándit-Bráhman (Nr. 8) und einen Nevári-Bráhman (Nr. 9) mit deutlich tidetischer Modification der ursprünglichen Raçe, während allerdings andere, zum Beispiel die Nevári-Bráhmansran Rambári (Nr. 10), den Thous ihrer indischen Kaste ganz rein erhalten haben. Solche deutlich arische Gesichtszüge sinden sich nicht selten auch in Familien, in denen reine Formen seit lange sehlten, aber ohne daß reines arisches Blut eingeführt würde. Rückschlag bei Mischungen, und zwar meist nach der etwas nech prävalirenden Seite hin, sind nirgends ungewöhnlich. Ja, es ist grade dieser Um-

stand von großem Einflusse darauf, daß auch, wo Mischungen lange schon fortdauern, bestimmte Ragen doch noch immer sich bemerkbar machen.

Die Nepál-Rajputs zerfallen in zwei große Hauptgruppen, wos bei auch innerhalb jeder der Hauptgruppen noch ziemliche Abweischungen vorkommen. Die eine Hauptgruppe bilden jene Kasten, welche ihrem Kastennamen nach als rein indische sich bezeichnen. Bon diesen haben die Mehrzahl in Kopfs und Körpergestalt ganz die indischen Formen der gleichnamigen Unterabtheilung der Kaste beibehalten. (Nr. 22, 23 und 25.) Aber nicht selten fand ich auch nepalesische Rajputs mit unverändertem indischem Kastennamen, die entschieden nicht mehr reiner Rage sind. Ein Nepál-Rajbut der Sammlung, Agam Singh (Nr. 21), hat ein ganz dentlich tidetisches Gesichtsprosil; der Nevári Alus (Nr. 24) hat Stirn und Augen tidetisch, aber die Backensnochen nicht so breit, das Kinn, den Sinduragen ähnlich, nicht spik, sondern gerundet und voll.

Aus Nepál sind die Krieger von Handwerk (wer der Kaste der Krieger sich zurechnet, treibt deswegen noch nicht kriegerische Beschäftigung — Kaste und Erwerb fällt nicht zusammen, wie schon wiederholt erläutert) in Indien meist unter dem Namen Görkhas bekannt; diese lassen sich nach Körpersorm, Sprache und Cultur in drei Gruppen unterscheiden, jene der Gürungs, der Mägars und der Khas. Die Gürungs, von denen ich ebenfalls zwei absormen konnte (Kr. 27 und 28) sind noch ziemlich reine indische Theen. Aber die Mägars und Khas gehören auf das deutlichste jener Gruppe der Hindus Bevölkerung Nepáls an, welche sich durch Beimischung tibetischen Blutes sehr geändert hat.

Die Gürungs bewohnen vorzüglich die oberen alpinen Regionen und beschäftigen sich mit Biehzucht. Kastenähnliche Trennungen von zahlreichen Gruppen innerhalb des Stammes sind bei den Másgars am meisten vorherrschend.

Die Sprache ber verschiedenen Bewohner Repals andert fich

innerhalb enger Grenzen bialectisch und wird vorzüglich baburch complicirt, daß bald mehr bes tibetischen, bald mehr des indischen Elementes in denselben sich findet; wo Indisches vorsommt, ist es, wie im Bengáli, das hier ja auch die Quelle war, den Sanskritsformen etwas näher, als das indossemitische Hindostani.

Mischragen, ähnlich den hier besprochenen Stämmen in Repal, sind auch in Kamaon und Garhval noch zahlreich. Sie heißen sich bort Bhot=Rajputs.

Es tritt sogleich hervor, daß sie zwar von Hindu-Abstammung, aber bedeutend mit tibetischem Blute gemischt sind. Bei vielen Familien ist sogar der tibetische Charafter der Rage entschieden der vorherrschende. Was mich veranlaßt, dessenungeachtet schon hier in die zweite Hauptgruppe der Hindussten sie anzureihen, ist der Umstand, daß sie bei den Eingebornen allgemein als diese Stuse einnehmend betrachtet werden. Ihr Rang aber begründete sich mehr durch die Macht, die sie sich zu verschassen gewußt hatten, als durch ihre Rage.

Im westlichen Himálaya trasen meine Brüder bas erste größere Gebiet von Bhot-Rajpúts zu Milum in Kamáon. Obwohl zu englischem Gebiete gehörend, hatte doch Milum ein von dem übrigen Theile der Provinz etwas verschiedene Localverwaltung, den Ragenverhältnissen der Bevölkerung entsprechend.

Zwischen den reineren Phot-Rajputs bis zu ben Bhütia-Külis, die auch noch als dieser Gruppe angehörend sich betrachteten, sind die Körpersormen hier sehr verschieden. Alle gelten sie als klug und sleißig in Verkehr und Landwirthschaft. Auch für uns waren mehrere dieser Phot-Rajputs als Führer und Volmetscher sehr wichtig. Ihre Wohnorte, wenigstens jene für den Sommerausenthalt, liegen meist noch in großer Höhe, so Milum in Kämdon bei 11,265 F. und Niti in Gärhval bei 11,464 F. Bei den Bhot-Rajputs hat sich die Religion, etwas auch die Sprache, durch den Verkehr gegen Süden nach und nach viel geändert. Zwar ist noch viel Vuddhistisches

con the

geblieben, aber auch Hindrauungen haben sich in reichem Maaße jest damit verbunden, und es überrascht, an manchen dieser Orte, die unter sich ziemlich verschieden sind, eine Form des Cultus und eine Beschränfung in der Wahl der Lebensmittel nach indischer Anschausung zu sinden. In Milum hatten sie sogar Brahmans ganz guter Rage als Priester, und mit diesen waren noch einige andere Hindustasten vertreten, darunter Jäts, die sich selbst als solche bezeichneten, nicht als Thalurs oder Chands. Westlich von Gärhval nehmen die Bhot-Rajputs an Zahl rasch ab.

Einen andern wichtigen Theil ter allgemeinen Rajputkaste im westlichen Himálaya bilden die Aanéts. Obwohl auch diese mit Tibetern gemischt sint, sind sie doch in Körpersorm und Cultus weniger von der entsprechenden Stuse der Hindus, welcher sie sich zurechnen, entsernt als die Bhot-Rajputs; wenn sie nicht höher als jene rangiren, ist dies als die Folge davon zu betrachten, daß ihnen niemals gelungen war, gleiche politische Wichtigseit sich zu verschaffen. Sie sinden sich in Chambu Kulu, Labol, auch in Kishtvar.

Der Gesichtsausdruck der Kankts gehört im Allgemeinen zu jenem Typus, den ich bei den Thakurs erwähnte; etwas verschieden sind sie nur durch die meist schmalen langen Augen, wobei aber nicht wie bei den Tibetern Convergenz in der Art eintritt, daß die inneren Augenwinkel etwas niederer liegen als die äußeren. Nase und Backenknochen haben sie ebenfalls der Thakurphysiognomie ähnlich.

Die indischen Rasten der Baishas und Sudras, der Gewerbe oder Ackerbau treibenden, sind im Jimalaya am wenigsten
in Uebereinstimmung mit der ursprünglichen indischen Auschauung
ju bringen. Solche kommen nämlich überall vor, bei Bhot-Rajputs, bei Kanéts, bei den nepalesischen hindu-tibetischen Ragen,
überhaupt bei jeder, die mehr oder weniger den Begriff eines Volksstammes mit der Form ihres Austretens verbindet.

In Nepál ist ein bedeutender Theil der Ackerbau treibenden

Bewohner in ihrer Rage jener der Gurns sehr ähnlich; sie führen keine eigentlichen Kastennamen nach Hindusutt, sondern sie heißen, nur nach der Größe des Besitzes, Avals, Düns, Seunis und Charems oder Männer, "ersten, zweiten, dritten und vierten Ranges". Bei diesen können, wenn das Glück sie begünstigt, die Charems zu Avals werden, ein Vorrücken, wie es in anderen, zum Hinducultus gehörenden Kastensusstenen nicht möglich wäre. Allerdings kömmt es selten genug in Wirklichseit dazu.

Mussälmäns gibt es in den centralen Theilen nur wenige, in Nepál und östlich davon sehlen sie gänzlich; sie sind am zahlereichsten vertreten in Kashmir.

Rashmir ist von Ariern in viel früherer Zeit bevölkert worden, als die Himálahagebiete östlich davon; der arische Typus hat sich auch sehr gut erhalten, nur ist der Religionsverhältnisse wegen Kastenunterschied längst verschwunden. Tibetisches Blut ist in Kahsmir, ungeachtet des lebhasten Berkehres mit Ladas und Balti, von sehr geringem Einstusse auf die resultirenden Formen der gegenwärtigen Bevölkerung geblieben. Wichtig war in dieser Beziehung, daß Ladas und Balti, dis zur neuesten Umgestaltung des Königreiches Kashmir unter Gulab Singh, unabhängige Gebiete mit eigenem Herrscher gewesen sind, und daß Kashmir seit langer Zeit eine so hohe Culturstuse eingenommen hat, daß es dort möglich war, Angrisse und Einfälle der Tibeter stets zurückzuweisen.

Nochmals begegneten wir der arischen Raçe im Gebirgszuge des Künlün und in dem weiten Thalgebiete von Turkistán. Ihr Borkommen in dieser Region war uns bis zum Tage, wo wir damit zusammentrasen, ganz unerwartet, neu. Denn sind auch die Türken in Europa ihren gegenwärtigen Körperformen nach als Arier bekannt, so hatte man doch allen Grund, zu glauben, daß ihre Borschren und ebenso deren Stammesgenossen an den seit Jahrhunderten unveränderten Wohnsitzen zur großen Bölsergruppe der Turanier, speciell der Mongolen gehörten, auf welche ja ihre Sprache auf das

Entschiedenste hinweist. Sie sind hier im Norden, Osten und Süsten von Bölkern tibetischer und mongolischer Raçe umgeben, nur nach Westen folgen ihnen Arier, allerdings sehr reiner Raçe, die Zweige des eranischen Stammes. Das auch die Turks von Kashgar und Narkand bis zum See Lop dem arischen Hauptstamme anzgehörten, hatten wir selbst in den angrenzenden Gebieten von Tibet nicht erfahren können, und wir hätten die bloße Angabe, nach den in Europa erhaltenen Begriffen, zunächst als unwahrscheinlich und "misverstanden" betrachten müssen.

Die ersten Yarkandis noch, benen wir selbst begegneten, und die wir in Tibet in unsere Dienste nahmen, um wo möglich über ben Künlün nach Turkistan vorzudringen, schienen uns, wie jüdische Kaussleute unter nicht semitischer Bevölkerung, Männer einer andern Raze zu sein, wenigstens mit Badakshanis und Persern zusammenshängend, dis auch die Hirten und Ackerbauer in dem ersten Hochsthale, in das unser Weg uns führte, als sehr bestimmte, ja ungewöhnlich rein erhaltene Arier uns entgegentraten.

Daß niedrigstehende, ebenso wie etwas gemischte Ragen, ihre Sprache wechseln, war schon mehrmals zu erwähnen (Bb. II. S. 30); hier liegt der Fall in der entschiedensten Form für eine sehr wohl entwickelte arische Rage vor, rie ungemischt geblieben ift. Das Türkische gehört nicht zur arischen, sondern zur turanischen Sprachengruppe. Deisenungeachtet ist nirgends bas Türkische reiner vertreten, als hier in ber dinesischen Proving Turkistan, wie uns von wissenschaftlichen Kennern biefer Sprache nach Bocabularen, Die wir bort sammelten, bestätigt wurde; persische (und arabische) Wörter sind hier viel feltener als in den weiter westlich gesprochenen türkischen Ibiomen. Nur der Korán hat solche Wörter und Begriffe eingeführt. Die Turts in Turfistan sind Muffalmans, und zwar fehr fanatische aber Suniten, wie auch die Duffalmans tibetischer und mongolischer Race, wo folche vorkommen, während ihre arischen Rachbarn in Persien der Shiiten-Secte des Islam angehören. Als einen schon im Alterthume befannten Sprachenwechsel einer Nation, die bessenungeachtet als solche charakteristisch genug gekennzeichnet blieb, ist jener der Pelasger zu nennen, deren Herodot, im ersten Buche, als "jest in ihrer Sprache attische Jonier geworden" erwähnt.

Die tibetische Rage.

Die tibetische Raçe allein unter den Zweigen des turanischen Stammes dringt über den Nordrand Hochasiens vor; sie bevölkert nicht nur im Süden der wasserscheidenden Karakorumkette das ganze Gebiet von Tibet, auf der Seite des Dihong sowie auf jener des Indus, sondern wir begegnen ihr auch in den östlichen Theilen des Himálaha-Abhanges gegen Indien als den beinahe ausschließlichen Bewohnern.

Die Körpersormen der tibetischen Rage treten deutlich als rein mongolische entgegen, sehr verschieden von den Rachbarn arischer Rage im Himálaya sowie in Turtistán, aber noch ähnlich genug den stammverwandten Chinesen im fernen Osten und Süden. Wo überhaupt die physischen Formen des mongolischen Characters auftreten, sind sie ausgeprägter und unter sich bei den verschiedenen Bölsern mehr homogen, als dies bei manchen anderen der großen ethnographischen Gruppen der Fall ist.

Gleiches aber gilt nicht für alle Zweige ter großen Gruppe, die sich, sprachlich vereinigt, als die turanische befiniren läßt. Gerade riese Sprachengruppe umschließt Bölser von sehr großer physischer Berschiedenheit. Sei es, weil Mischragen sich bildeten, oder weil Abhängigkeit und Unterjochung es veranlaßte, sinden wir turanische Sprachen von Bölsern gesprochen, die von dem, was uns in Usien als der reine mongolische Ragentypus entgegenstritt, weit sich entsernen.

In der turanischen Sprachengruppe können außer dem Mongolischen das Finnische, Lappländische, etwa auch noch das Chinesische, als mit der Rage congruent betrachtet werden; incongruent aber mit der Rage ist bas turanische Sprachenelement bei ben Turks und den Magharen.

Die Sprache der Tibeter zeigt noch größere Unregelmäßigseit. Hier haben wir in der gut befinirten mongolischen Rage den Fall von einer der Sprachenformen, welche keiner der anderen großen Sprachengruppen eingereiht werden kann. Das eigentliche Tibetische und seine Dialecte, sowie die Sprachen und Dialecte der tibetischen himálahabewohner bilden zusammen eine wohl begrenzte Gruppe, welche aber nicht unähnlich den Sprachen von manchen Aboriginersstämmen, oder von manchen Inselbewohnern, zur Zeit keinen Unsschluß erlaubt weder an die turanischen noch an die arischen Elemente der Umgebungen.

Ueberhaupt muffen in der vergleichenden Philologie mehr Sprachen gruppen getrennt gehalten werden, als die Untersuchung der förperlichen Verhältnisse zunächst erwarten ließe. So wie unsere Resultate der Sprachforschung gegenwärtig sich gestaltet haben, gesnügt es nicht, drei die vier Hauptgruppen anzunehmen, es sind deren wohl zehn die zwölf nöthig, wovon einige allerdings sehr klein.

Als Analogon einer so ganz isolirten Sprache wie bas Tibestische läßt sich in Europa bas Baskische nennen; in Usien steht noch bas Caucasische so vereinzelt, daß es weder in die arische noch in die turanische Sprachengruppe eingereiht werden kann, und doch sind die Caucasier, sowie sie noch jest vorliegen, wahre Muster arischer Raze in ihren Körperformen.

Wohlklingend für das Ohr ist die tibetische Sprache nicht; sie kennt nicht, wie die indo-germanischen Sprachen, Inslexion der Wurzeln, Casus und Tempora werden durch Anhängung von Partikeln gebildet, ursprünglich besondere Worte, die aber ihre selbständige Bedeutung verloren. Beim Verbum kommen wohl zwei und selbst vier Wurzelformen vor für die verschiedenen Tempora, aber es gesichieht dies bei weitem nicht dei der Mehrzahl der Berba, und viele diesser Renderungen verschwinden für das Ohr und werden beutlich erst

in der Schrift. Dialektische Verschiedenheiten sinden sich nach den einzelnen Provinzen im Wortschatze, sowie in der Aussprache; diese wechselt oft sehr stark. Ganz außerordentlich ist überall in Tibet der Unterschied zwischen der Art, wie die Worte geschrieden und wie sie gesprochen werden: die Consonantenhäusung ist in der Schrift sehr groß; die Schrift kennt keine unvollkommenen Vocale. Die Ausssprache betont aber viele Consonanten gar nicht, anderen Consonantengruppen gibt sie einen von dem Werthe der einzelnen Bestandstheile ganz verschiedenen Laut, und Vocale werden in unbestimmte umgewandelt. 3. B.

- b Ara shis thun po = Tashilhunpo (Stadt).
- b Kra shis whos frong = Taffisition (Stabt).
- r Ta m grin rgyal po = Tambin gyálpo (ein Dämon).

Thpendruck ist den Tibetern nicht unbekannt; sie schneiden aber ganze Buchseiten in Holz und drucken damit. Die Schrift ist sehr verschieden, je nachdem sie Druck- oder Cursivschrift ist; die letztere ist sehr schwer zu lesen.

Die Sprachen in Bhutan, Siktim und in ben nördlichen Theilen Nepals sind unter sich und vom Tibetischen des Hauptgebietes jenseits des Himalaha so verschieden, wie in Europa manche der unter sich am weitesten abstehenden romanischen Sprachen. In einigen Theilen, zum Beispiel im Lepchagebiete von Siktim, sindet man auch eine eigene Schrift, deren Princip zwar dasselbe ist, deren Formen aber sehr verschieden sind.

Bewohnern bes eigentlichen Tibet, durch Sprache und Costinn als solche zu erkennen, begegnet man bisweilen außerhalb Tibet als nomadisirenden Hirten in der Nähe des Himálayakammes oder, in den tieferen Theilen, als Caravanenführern; Ansiedelungen auf der Himálayaseite gegen Indien kommen auch vor, aber diese sind selten und solche Wohnsitze sind meist sehr hoch gelegen. Sie sind etwas zahlreicher in Kämáon und Gärhvál, wo die Bevölkerung ohnehin die hohe Region nicht viel benützen würde, als in Nepál und östlich

bavon. In Kämáon fanden wir sie als Nachbarn gern gesehen, da sie sehr friedlich sind. Sie lassen sich nicht vorwersen, daß sie frühere Bewohner hier verdrängten; zur Zeit ihrer Einwanderung, die sehr weit zurückliegen mag, soll das hübsche Hochland, das mehr als die meisten anderen Gebiete in Formen und in Farbentönen an die Alpen Europas erinnert, unbewohnt gefunden worden sein.

Tibetisch arische Mischragen kommen in Tibet vor, aber sie sind meist auf kleinen Raum oder auf wenig zahlreiche, verseinzelte Individuen beschränkt. Eine zusammenhängend Bevölkerung von Mischrage sindet sich in den am nordwestlichen Ende von Tibet gelegenen Provinzen Balti und Gilgit. Dort sollen sie durch das Eindringen von Eroberern arischer Rage, die von der südlichen und westlichen Seite kamen, entstanden sein; die sprachlichen Berhältnisse bestätigen dies.

Für bas übrige Tibet sind als Mischrace, und zwar als verstheilt verkommende, nur die Árgons zu nennen. Solche stammen von Handelsleuten aus Turkistán als Bätern und von tibetischen Müttern; sie zeigen ein sehr deutliches Abweichen von den reinen Formen der einen und anderen Seite. Die Zahl dieser Árgons ist sehr gering; auch dadurch verschwinden sie um so rascher aus dem Bilde, welches die Bevölkerung im Allgemeinen bietet, daß nicht (wie es bei Hindukasten der Fall wäre) ihrer weiteren Verbindung mit Tibetern reiner Race Hindernisse entgegen stehen.

Bewohner tibetischer Rage auf ber Sübseite bes Himsalaha finden sich theils rein, theils mit arischem und selbst etwas mit Aboriginerblut gemischt: in Bhután, Sikkim und Nepál.

Zu den Bhután-Gebieten gehören die in der provinziellen Einstheilung erwähnten Khánpo-Bhots und das Reich des Dhárma-Rája zu Tassischon. Im letzteren nennen sich die Bewohner, welche reinster Raçe sind, Phopás "die südlichen Bewohner"; Bhots, der allgemeine Name, gilt auch für jene, welche durch etwas Mischung mit indisch-arischem Blute sehr beutliche Veränderungen der Körper-

formen erhalten haben; es zeigt sich bies in ihren Gesichtsprosilen mit höherem Nasensattel; auch ist der Schädel vom Wirbel zum Kinn verhältnißmäßig länger und zwischen den Vackenknochen schmäsler. Außer diesen sindet sich noch eine etwas dunklere, mit Kachástis, wohl auch mit Aboriginerblut gemischte Naçe, jene der "Schwarzen".

Die hier auch bei ten Phopas berrschende Sprache, das Bhutani, ist vom Tibetischen ungleich mehr verschieden, als die Sprachen und Dialekte bei den Stämmen von gleicher Reinheit ihrer Raçensormen in Sikkim und Nepál.

Die Bewohner Sikkims theilen sich in mehrere große Gruppen. Die Lépchas, welche bas Land beherrschen (so weit es nicht schon jetzt in Besitz ber Europäer gekommen ist), sind auch ber Zahl nach überwiegent. Diese sowie die Murmis sind reine tibetische Race, nicht zu unterscheiben in Körpersorm.

Eine britte Gruppe, ebenfalls tibetischer Basis, sind die Lims bus. Unter viesen kommen noch sehr viele ganz reine Formen vor, zum Theil aber auch starke Abweichungen. In Sprache und Kleisdung ist jede der drei Gruppen von den beiden anderen sehr versschieden. Bhots gibt es auch ziemlich viele, aber reine oder Phópas sind selten darunter; was hier von Phots sich sindet, ist entschiesten mit indischem Plute gemischt.

In Nepal finden sich von reiner tibetischer Raçe, ohne zu den Einwanderern der Neuzeit zu gehören (Bo. II S. 44), die Stämme des Sikkim-Gebietes, unter denen in Nepal aber die Limbus an Zahl die vorherrschenden sein mögen. Wenigstens schien es mir so in den Umgebungen des Singhalilakammes. Auch die Mischraçe der Bhots ist hier zahlreich.

Ferner gibt es in Repal noch eine große Anzahl anderer Mischeragen, die in ihrer Gesammterscheinung als vorherrschend tibetischer Form sich erkennen lassen. Ja, mehr als ein Drittel derselben zeisgen, so wie sie jetzt vorliegen, rein tibetischen Typus und es läßt

sich zwischen benselben, wenn sie ihrer äußerlichen Ausstattung entkleidet sind (wozu and die Art des Haartragens gehört), weder in den Formen des Kopfes noch des Körpers Unterschied erkennen. Sie sind theils Buddhisten geblieben, wie die eindringenden Tibeter es waren, theils sind sie in verhältnismäßig neuerer Zeit zum Hinduismus übergetreten. Das letztere konnten sie nach Hindubegriffen nur insofern aussühren, als sie "zurückehrten"; überdies ist der Hinduismus dieser Ragen ohnehin in hobem Grade durch fremde, nicht homogene Anschauungen und Cultussormen verändert.

Die wichtigeren solcher Stämme sind die Kirántis und die Kusundras, serner die Sunvars und die Yakkas; von den Eingebornen
selbst erhält man auch innerhalb solcher Hauptgruppen neue Unterscheidungen; sucht man durch zarte Berührung der allgemeinen Verhältnisse sich zu orientiren, zu welcher unter den größeren bekannteren
Razen die neu aufgeführte gehöre, oder welcher sie wenigstens am
nächsten stehe, so zeigen sich dabei meist Schwierigkeiten genug, daburch vermehrt, daß keine einer höheren Raze sich untergeordnet
wissen will. Ich lernte bald in der Art fragen, daß ich alle "nach
abwärts solgenden" etwa am nächsten stehenden Gruppen mir nennen ließ.

In socialer Beziehung ist für die Tibeter sowie für die Beswohner des Südabhanges gleicher Raçe die ihnen eigenthümliche Einführung der Polhandric hervorzuheben, oder die Sitte, daß mehrere Unbemittelte zusammen eine Fran haben. Dies muß nicht weniger, als die meist geringe Ertragsfähigkeit des Landes dazu beigetragen haben, daß die tibetische Bevölkerung überall, selbst am Südabhange des Himálaha, eine spärliche ist. Sondersbarer Beise sind die Männer, welche eine Fran gemeinschaftlich haben, meist nahe Berwandte, selbst Brüder. Bon den Kindern wird der älteste Gatte der Mutter als Bater, die jüngeren werden als Onkel angeredet. Bon den verheiratheten Franen wird berichtet, daß sie, auch wenn sie nur ein en Mann haben, sich nicht zur Uns

treue verleiten lassen; die Mädchen dagegen geben sich einem ausschweisenden Lebenswandel hin; um so auffallender ist dabei, daß sie gespaltene Fruchtkörner längs des Nasenbeines und um die Augenbrauen kleben, um häßlicher zu werden; einzelne färben sich auch das ganze Gesicht schwarz, eine Sitte, die zuerst im nördlichen Tibet vorkam.

Die specielle Analyse der Ropf- und Körperformen macht den gemeinschaftlichen Charafter der hier besprochenen Ragen auf das Bestimmteste hervortreten, und läßt dessenungeachtet auch manche sehr deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen der Misch-ragen erkennen.

Unter den Körperformen sind als allgemeine hervorzuheben: Größe durchaus viel geringer als jene im mittleren Europa, breite Brust, starke, durch die Bewegung in den Bergen geförderte Muskeln. Durch volle Oberarme und Unterschenkel sind sie von den Indiern aller Kasten sehr verschieden. Aber ähnlich diesen (und darin den Alpenbewohnern Europas sehr unähnlich) sind sie in den Dimensionen ihrer Hände und Füße; diese sind noch immer verhältnismäßig sehr klein.

In ihren Kopfformen haben sie gemeinschaftlich: gute Schäbelsentwickelung, Stirne bisweilen nieder, aber dann breit, überhaupt Bolumen des Gehirnraumes nicht ungünstig. Das Haar ist dunkel und struppig. Breite Backenknochen und schmales Kinn sind bei der reinen Raçe allgemein, bei den Mischragen sind die beiden Formen am meisten veränderlich.

Ferner tritt in der tibetischen Raçe und zum großen Theile auch noch in den Mischraçen das Gesichtsprosil als eigenthümlich hervor. Es ist nämlich der Nasensattel sehr flach und tief, so daß er im Prosil nur sehr wenig über die Wölbung des Auges hervortritt, oder daß er gar nicht zu sehen ist, wenn das Individuum frästig ist und seine Augen nicht eingefallen sind.

Es bilben bann, was bas Gewöhnliche ift, ber Rafensattel und

bie beiden Augen, wenn geschlossen, eine gerade Linie. Aber auch solche Fälle sind nicht selten, daß die Wölbung des Auges weiter hervortritt als die tiesste Stelle der Nase. Eine Brille europäischer Art, die auf dem Nasensattel ruht, kann einem solchen Gesichte nicht aufgesetzt werden, ohne daß die Brille speciell dasür gekrümmt wird. Selbst mit Einschluß der gemischten Nasen, wie Phots, Rirántis zc. dis gegen Balti im Nordwesten sindet sich nicht selten, daß das Auge über den Nasensattel hervorragt, wenig allerdings, aber doch ganz ventlich. Die oben erwähnten anomalen Hinduschndiedung Alepál, der Bráhman Rhadatishen (Nr. 11.) und der Nevári-Rajpút Aluf (Nr. 24) haben ebenfalls die Augen im Prosit über den Nasenssattel hervortretend.

Isiens, in China, sehr häusig vor, wenn auch nicht ganz so allgemein und prägnant. In den Bazars von Calcutta, auch in Ceplon, hatten wir Gelegenheit viele Chinesen reiner Rage zu untersuchen und zu vergleichen. Auch die Schädel der Stelette zeigen das Tiesliegen der Nasensattelknochen sehr deutlich; dies bestätigt zugleich, daß das Hervortreten der Augen an lebenden Individuen noch häusiger zu beobachten wäre, wenn nicht bei alten oder bei sehr mageren Individuen aus anderer Ursache die Augen sehr ties in ihren Höhlen liegen würden.

Zu solchen Untersuchungen sind die plastischen Reproductionen des Gesichtes in hohem Grade geeignet, weil man die Prosilstellung mit einem solchen Gegenstande in der eignen Hand ruhiger beurstheilt, als wenn das lebende Individuum vor uns steht. Die Bestürchtung, daß etwa der Gips die Augen hervortreten mache, ist an sich ganz ohne Grund; im Gegentheile, der Gips könnte sie nur, wenn sie sehr vorstehen, niederdrücken. In der That hat sich bei solchen Gesichtsbildungen unerwartete Schwierigkeit des Absormens geboten. Gewöhnlich nämlich beginnt die Last des aufgelegten Gipses, sobald er sich erhärtet, auf eine Stelle, meist auf den Nasen-

sattel, zu brücken; bisweilen geschieht es selbst, daß hier eine kleine Röthung der Haut entsteht, die mehrere Stunden anhält. Wenn der Nasensattel hoch ist, schadet dies nicht; aber es wäre natürlich sehr gesährlich gewesen in ähnlicher Weise Druck auf die Mitte des Gesichtes entstehen zu lassen, wenn der Nasensattel nicht hervorragt, weil der Druck dann auf den geschlossenen Augenlideru geslastet hätte. Es ließ sich dies dadurch vermeiden, daß der Kopf nicht so stach gelegt wurde als soust. So geschah es dann, daß der Gips mehr auf dem unteren Theil der Nase ruhte, wo sie etwas höher ist.

Man fonnte erwarten, bag eine fo auffallente Sache wie bie Sobe bes Rasensattels ber tibetischen Race seit lange bemerkt und erwähnt sein muffe; boch ich gestehe, bag mir biese abweichenbe Form der Peripherie eines Kopfes tibetischer Race (wenn die Durchschnittsebene burch bie Augen und ben Nasensattel gelegt gebacht ist) an ben lebenben Individuen erft bann recht bestimmt entgegentrat, als bas Abformen begann; auch an den positiven Metall-Reproductionen fesselt bas Wefammtbild, weil so ungewöhnlich und in so vielen Beziehungen eigenthümlich, Die Aufmerksamkeit zuerft fo sehr, daß diese Specialität meift unbeachtet bleibt, wenn ich nicht bie Beschauer birect barauf aufmerksam mache. Es findet sich überhaupt im Allgemeinen mehr Disposition das volle Gesichtsbild als bas Profilbild vergleichend zu betrachten. Dies geht so weit, baß Bölker, die auf niederer Aunststufe stehen, also die Tibeter nicht nur, sondern auch die "native artists" in Indien, viel mehr Wahrscheinlichkeit haben einen Kopf nicht zu sehr zu verzeichnen, wenn fie ihn en face, als wenn fie ihn in Profil machen. Unfere Sammlung bietet zahlreiche Beispiele bafür in ben indischen Deckfarbenbildern auf Blimmerschiefer, so wie in den weit feineren und weit mehr einer fünftlerischen Ausführung sich nähernden Raja-Miniaturen auf Elfenbein. Bei ben tibetischen Darstellungen, bie ja meist Personalien ihres Cultus zum Gegenstande haben, kommt noch ein

neuer Grund zur Abweichung von ihren eigenen Ragenformen hinzu, auf den ich am Schlusse dieser ethnographischen Bemerkungen zurückzukommen Beranlassung habe.

Eine andere Eigenthümlichkeit in der Stellung der Angen, die bei den Tibetern und bei den meisten Ragen mongelischen Stammes vorsommt, ist das Schiefstehen der Augen. Die inneren Augenwinkel liegen bei vertical gestelltem Ropse tieser als die äußeren. Bedingt ist dies durch die Form der Weichtheile des Gesichtes, welche die Augen umgeben. Das Anochengebilde des Schädels dietet nicht die Beranlassung zum Schiefstehen der Augen; es sinden sich an den Schädeln stets jene kreisssermigen Dessnungen der Augenhöhlen, die selbst bei genauem Vergleichen der Austrittsstellen sur Gesäße und Nerven nichts zeigen, was schiefer Stellung der Augenlider entspräche und eine Eigenthümlichkeit noch erkennen ließe, nachdem die Weichtheile entsernt sind.

Die relative Stellung ber Nase zu ben seitlichen Berhältnissen bes Gesichtes ist bei den Tibetern dieselbe wie bei den übrigen
Menschenragen; es steht nämlich ihre Nase, ungeachtet des geringen
Emporragens ihrer Anochenunterlage, doch etwas schief, von der
Mitte der Gesichtslinie nach der rechten Seite abweichend; viel nicht
(wie anch bei uns gewöhnlich), aber doch deutlich genug, um es sogleich zu erkennen, wenn einmal der Blick daran gewöhnt wurde
auch hierauf seine Ausmertsamseit zu richten. Diese Stellung der Nase ist so allgemein, daß man mit wenigen Ausnahmen behaupten
kann, wenn eine verticale Linie von der Mitte der Stirne herabgezogen die Nasenspitze im stehenden Nopse nicht zu dessen Rechten
läßt, ist die Nase nicht geradlinig, sondern durch Krümmung im
unteren Theile noch mehr unsymmetrisch, als sie durch die etwas
schiese Stellung allein es wäre.

Sehr groß sanden wir die Verschiedenheit in dem Grade ver Glätte ber Hant, und zwar zeigte sich ber Unterschied weniger

mit den Raçen als mit den climatischen Berhältnissen zusammensfallend, in welchen die Raçen lebten. Sogleich in Darziling, wo ich außer den Bewohnern des Landes auch Salzhändler, aus Tibet selbst kommend, zu untersuchen Gelegenheit hatte, trat dies sehr deutlich entgegen.

Die Lépchas und Murmis, rein tibetischer Race, aber Bewohner eines Landes mit warmen und feuchten Clima (im Gegenfate zu jenem in Tibet felbst), baben eine mehr glatte, spiegelnte Haut, ganz wie die Hindus und auch die Aboriginer-Ragen ber Tarái sie haben, obwohl gerade diese drei Gruppen sonst so sehr sich unterscheiben. Dagegen hat die tibetische Rage in ihrem Sauptsite, in Tibet, wo das Elima kalt und trocken ist, eine viel rauhere Die Bedingung hierzu scheint jedoch nicht eine gang Evibermis. allein individuelle in Verbindung mit Clima zu sein. Etwas wenigstens bat entschieden mehrere Generationen hindurch die angeerbte Disposition damit zu thun. Auch die in Indien geborenen Kinder ber Europäer unterscheiden sich hierin sehr rasch bei fortschreitender Entwicklung von ben Kindern der Indier, daß ihr Grain der Haut ein rauheres wird. Es würde bies noch mehr auffallen, wenn die Ragen Indiens und Sochafiens gleichmäßig gewaschen wären, während bei ben letteren meist die Reinlichkeit nicht fehr groß ift. Solcher Unterschied ber Haut ließ sich am besten erkennen, wenn dieselbe vor dem Auflegen des Gipses nicht nur gewaschen, sondern Selbst einer meiner Diener, ber als Hammal anch gefettet war. eine fammerdiener-ähnliche Function hatte, der mir aber auch bei bem Abgipsen gewöhnlich half, erkannte bies rasch, nachdem ich ihn einmal barauf aufmerksam machte.

Auch in den positiven Reproductionen, sorgfältig galvanoplastisch ausgeführt, läßt sich das Grain der Haut noch ganz deutlich besobachten, und es war mir sehr befriedigend, daß Prosessor Hebra, ein specieller Kenner der Veränderungen der Haut, als ich Geles

genheit hatte verschiedene der positiven Reproductionen ihm vorzuslegen, meine Unsicht bestätigte, jene nämlich, daß in denselben Menschenragen deutliche Verschiedenheit in der Beschaffenheit der Haut zu erkennen war, je nachdem das betreffende Individuum einem Stamme angehörte, der in heißem oder in gemäßigtem, in mildem oder rauhen Elima lebt.

Um zugleich die Art der Untersuchung der verschiedenen Menschenragen in Berbindung mit den dabei vorgenommenen Messungen (an etwas über 400 Individuen aus Indien und Hochsassen) durch ein Beispiel zu erläutern, solge hier noch die Zussammenstellung des indischen Neväritypus aus Nepál und der entsprechenden Mittelwerthe für tibetische Nage. Das Bergleichen solcher Zahlen ist nicht so ganz einsach. Man muß, um die individuelle Größe möglichst zu eliminiren, normal wählen und nur mittelgroße Leute messen (oder nur solche wenigstens direct vergleichen), da Exceptionelles in der Größe auch meist Abweichungen, die an Mißbildungen greuzen können, bedingt. Dann muß bei jedem Individuum mit der Höhe die ganze Reihe der übrigen gemessenen Dimensionen dividirt werden, damit sie unmittelbar verzleichbar werzden. In diesem Sinne, die Höhe gleich 1 gesetzt, sind auch die hier solgenden Mittelzahlen zu verstehen.

### I. Ropfbimenfionen.

|                                             | Nevário | Tibeter |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Umfang bes Ropfes um bie Mitte ber Stirne   | 0.322   | 0.357   |
| Durchmeffer an ben Schläfen                 | 0.079   | 0.084   |
| Durchmeffer an ben Badenknochen             | 0.069   | 0.079   |
| Höhe bes Rafensattels über bem Auge         | 0.006   | 0.000   |
| Durchmeffer von ber Mitte ber Stirne an ben |         |         |
| ersten Halswirbel                           | 0.103   | 0.115   |

#### II. Körperdimensionen.

| Spannweite ber Arme mit gestreckten Fingern | Neváris<br>1.026 | Tibeter 1.001 |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Breite ter Bruft von Schulter zu Schulter . | 0.176            | 0.228         |
| Länge bes Urmes von Schulter zu Mittel-     |                  |               |
| fingerspite                                 | 0.456            | 0.479         |
| Umfang an ben Waten                         | 0.204            | 0.239         |
| Länge bes Fußes                             | 0.152            | 0.151         |

Das Vorliegende ist nur eine Auswahl jener Sbjecte, welche als am meisten characteristisch für die Unterscheidung dieser beiden Then hervortreten. Die Zahl der gemessenen Dimensionen am Kopf und an den übrigen Körpertheilen betrug gewöhnlich 28; dazu kommen noch Bestimmungen der Kraft, Wägungen u. s. w. Für eine Beurtheilung der ganzen Reihe der gemessenen Dimensionen, wie sie später im ethnographischen Bande der "Results" solgen wird, ist auch eine weit allgemeinere Zusammenstellung verschiedener Ragen nothwendig, als die beiden hier verglichenen Typen sie bieten.

## Menschenragen in buddhiftischen Götterbildern.

Auffallend ist es und für den Zusammenhang mit ben existirenden Ragen nicht weniger wichtig als für die Auffassung religiöser Begrisse, daß in den buddhistischen Tarstellungen, die ich in Sistim
zum erstenmale zu analosiren Gelegenheit hatte, verschiedene Menschenragen sich ersennen lassen. Unsere späteren Materialien bestätigten
vies überall; es ließ sich sogar ein bestimmter Insammenhang zwischen dem Range der Gottheit und der gewählten Menschenrage
nachweisen; die Rage wechselte zwischen arischen und tibetischen Formen des Gesichtes sowohl als der Körpertheile. Mein Bruder Emil
hat 1863 in der Royal Asiatic Society zu Vondon nach genauester
Untersuchung der von und gesammelten Materialien, so wie der
Messungen en route, die wichtigsten Resultate mitgetheilt, nachdem
er, was ebenfalls dabei von Bedeutung war, die Individualität der
Gegenstände zugleich nach den Namen, welche ihnen gegeben wurden,
und nach den Attributen in Rleidung und Geräthen geprüst hatte.

Daß ethnologische Unterscheidungen in religiösen Darstellungen vorkommen, ist wohl ein ziemlich alleinstehender Fall. Sonst wersten meist innerhalb furzer Zeit nach der Einführung einer neuen lehre, auch wenn von einer ethnographisch sehr verschiedenen Nation ausgehend, die Darstellungen in Körpersormen so gewählt, wie sie im Lande der neuen Bekenner herrschen. Das Christenthum, ob-

wohl von Palästina ausgehent, hat den Erlöser und die Apostel bei den Bölsern arischer Raçe sogleich in bestimmten arischen Körpersformen dargestellt erhalten. Ist dagegen die neue eligion vollskommen entwickelt und zugleich der Raçenunterschied sehr groß, so kann es auch geschehen, daß mit der neuen Lehre die fremden Gestalten eingeführt werden, wie im Christenthum gegenüber den Nezgern oder anderen wilden Völsern tropischer Zonen.

In Tibet sind die Berhältnisse ganz verschiedene; dort sind für einen Theil der neuen Behre die indischen Formen beibehalten worsten, für einen anderen wurden die Gestalten von den Tibetern aus ihrer eignen Mitte gewählt.

Bei rein hiftorischen Gegenständen wäre solches nicht überrafchend. Wir finden in ältefter Zeit und felbft bei folden Bolfern, welche die Gottheiten nur in der localen Rage ausführten, bag fie die Gefangenen fremder Nationen nicht nur in Stellung und Befleidung, sondern auch in Gesichtsausdruck und Körperform bentlich unterscheiben; nicht selten sind sie verhältnismäßig so gut characterisirt, daß sie noch jett als Individuen bestimmter anderer Nationen sich erkennen lassen. Es ist bies auch reshalb sehr wichtig, weil es zeigt, daß die Formen ber Ragen sich Jahrtaufende fast unverändert muffen erhalten haben. Die befanntesten Beispiele diefer Art geben Rott und Glivdon's Analysen der ägyptischen Sculpturen in ben "Types of Mankind" und in ben "Indigenous Races". Auch in den affprischen Sculpturen von Riniveh fand ich ähnliche Unterschiede zwischen ben Aisprern und ihren Gefangenen; bort ist aber die Differeng noch eine in fo fern andere, bag, fo weit mir befannt, noch nicht entschieden werden fonnte, ob die Abweichung in ber Form ber Uffprer von den Formen ber "Fremden" nicht bis zu einem gewissen Grade eine willführliche sein bürfte. In den Niniveh-Sculpturen, burch beren Entvedung und hiftorische Analyse Sir Henry Rawlinson so große Berdienste sich erworben hat, fant ich nämlich, als ich Gelegenheit hatte dieselben auf die Verhältniffe der

einzelnen Körpertheile zu untersuchen, daß die Assprer, und zwar diese allein — nicht die ebenfalls dargestellten unterworsenen Nastionen — den Fuß bedeutend länger haben als das Ellenbogenbein (die Ulna), während willführliche und unregelmäßige Aussührung als solche gewöhnlich Fehler im entgegengesetzen Sinne zeigt. Bielsleicht werden Rawlinson's fortgesetze Bemühungen um die Kenntniß dieser Gebiete auch noch Stelettmaterial liesern, was diese Unregelsmäßigkeit in der Darstellung zu beurtheilen erlaubt.

Der Buddhismus in Tibet und im östlichen Himálaha zeigt beutlich zwei coëxistirende Typen in seine Darstellungen eingeführt, ben arischen, ber aus Indien kam, und den tibetischen als localen.

Ohne auf die Einzelnheiten und die Art der Untersuchung (ebenfalls nach "proportionalen Werthen", d. h. die betreffende Größe
durch die ganze Höhe getheilt) hier näher eingehen zu können, füge
ich aus Emil's Arbeit nur uoch folgende seiner allgemeinen Resultate bei:

## I. Dimensionen bes Ropfes.

1) In beiben Bildergruppen, in jener ber höheren und in jener ber niederen Gottheiten, sind im Berhältnisse zur Körpergröße alle Dimensionen des Kopses größer als in den entsprechenden Raçen, wenn an lebenden Individuen gemessen. Aber die Abweichungen sind nicht die selben in beiden Gruppen der Gottheiten. Am meisten weicht die Gestalt des Ohres von jener an lebenden Menschen ab. Das Ohrläppchen ist nämlich durchbohrt, zur Ansnahme von chlindrischen Ornamenten (wie ich es bei den Aboriginern Assams beschrieben habe, Bd. I. S. 557). Dabei ist es unverhältnismäßig erweitert, um möglichst große Chlinder hineinsteden zu können; und, was nicht weniger auffallend ist, in den Götterbildern des Buddhismus sind die durchbohrten Ohrläppchen meist leer dargestellt, als Beweis der richtigen Würdigung irdischen Schmuckes. Sie hängen dabei herab wie Bänder, die in der Mitte geschlitzt sind, und reichen

bisweilen bis an bie Schultern. Auch bie Augen find in ben bildlichen Darftellungen größer, als es ben Berhältnissen an lebenben Individuen entspricht. Ferner baben bie Augen in beiben Gruppen, in ben Darstellungen boberen und in jenen nieberen Ranges, einen entschieren tibetischen Typus, ber jedoch nicht in jeder ber beiden Gruppen gleich stark ist: sie stehen etwas schief, mit Er= böhung ber äußeren Augenwinkel, und find fehr lang; ber eigenthumliche Einernd riefer Berhältniffe wird raburch gesteigert, baß Die Augen sehr oft nur halb geöffnet find. Der Umfang bes Ropfes (um bie Mitte ber Stirne gemeffen), ber Durchmeffer zwischen ben Schläfen und, wie am beutlichsten fich zeigt, ber Durchmeifer von ber Mitte ber Stirne jum ersten Salswirbel find in ber höheren Göttergruppe weniger übertrieben als in ber niederern Gruppe. Am wenigsten weichen die Bilder von der ihrer Gruppe ursprünglich entsprechenden Menschenrage ab in ber Form bes Muntes, ber Badenfnochen, Breite ber Naje zwischen ben Augen und an ben Nafenflügeln; nur zeigt Die Gruppe ber niederen Götter im Allgemeinen auch riese Theile ein wenig zu groß. Der Nasensattel ift bei plastischen Darstellungen aus ber niedreren Gruppe flach, ber tibetischen Race meist ziemlich beutlich, wenn auch nicht ganz genau entsprechent; bei Zeichnungen und Malereien läft fich bies ebenfalls so beurtheilen, wenn en face gesehen, während bei Profilansichten ber Nasensattel stete auch ba ale fehr boch gezeichnet ist, wo alles übrige ben tibetischen Typus erfennen läßt.

Bergleicht man die Kopfgestalten im Allgemeinen, so sindet man in der Gruppe der Höheren die Schädel länger und das Gesicht etwas mehr oval. Die andere Gruppe dagegen hat den Kopf breiter gestaltet, in Uebereinstimmung mit der ihr analogen tidetischen Raçe. Auch die Details der linearen Kopfdimensionen bestätigen dies, und zwar ist die Disserenz in den Reproductionen noch größer, als sie in der entsprechenden Menschengruppe selbst sich zeigt.

QU.

#### II. Dimenfionen bes Rorpere.

Als allgemeine Eigenthümlichkeit tritt entgegen, daß der Tberkörper zu kurz ist; es zeigte sich dies am häusigsten bei Figuren von kleinen Dimensionen. Die Spannweite der Arme von der Spitze des einen Mittelsingers zu jener des andern zeigte sich ebenfalls an den Abbildungen beider Gruppen stets zu groß, wenn man die einzelnen Theile, Länge der Arme und Breite der Brust, zu einer gemeinsamen geraden Linie vereint. Dabei liegt die Abweichung nicht darin, daß die Länge der Arme zu groß ist, sondern daß die ohnehin breite Brust hier nech mehr hervorgehoben wird.

Die übrigen Abweichungen von den natürlichen Verhältnissen, wie zu große Länge der Hand und des Tußes, und, was am häusigssten noch vorkömmt, zu geringe Länge des Vorderarms im Verhältznisse zum Oberarm sind in beiden Gruppen gleich häusig und hängen mit der mehr oder minder correcten Aussührung der einzelnen Obsiecte als solcher zusammen.

## Gegenwärtige ethnographische Studien in Indien.

Nachdem nun für die tropischen Gebiete Indiens und die südslich und östlich vom Himálaha gelegenen Gebirgsländer im ersten Bande, für die verschiedenen ethnographischen Provinzen Hochasiens in den vorliegenden Blättern die allgemeinen Resultate zusammensgestellt wurden, füge ich einige Angaben bei über den gegenwärtigen Stand der ethnographischen Studien in Indien; er läßt in nicht zu ferner Zeit wesentliche Vermehrung wissenschaftlicher Daten erwarten. Ich solge darin dem Bericht, den jüngst Emil nach den Proceedings der Asiatic Society von Bengal in Mehers "Erzgänzungsblättern" gegeben hat.

Die räumlichen Entfernungen beschränken sehr die Möglichkeit, die verschiedenen Ragen an ihren Wohnorten aufzusuchen und dert die nöthigen Beobachtungen und Messungen vorzunehmen. Und doch ist es anderen Theiles so störend, daß den Forschern das Mazterial zur Bergleichung der einzelnen Gruppen sehr spärlich gegeben und schwierig zu bestimmen ist; so manches Stelett, so mancher Schädel, welche die anatomischen Museen zieren, sind nach ihrer Herfunst nicht so sicher und genau bekannt als verlangt werden muß. Dabei darf nicht übersehen werden, daß der Andlick des lebenden Individuums wieder Zweisel beseitigt, welche die Beschränzfung der Untersuchung auf das Stelett hervordringt.

Zur Beseitigung solcher Schwierigkeiten hat die asiatische Gessellschaft von Bengalen schon im December 1865 ben Borschlag gemacht, möglichst zahlreiche oder doch als mittlere Typen gut ihre Raçe vertretende Individuen zur Zusammenkunst eines Bölkerschaftes der alten Welt zu berusen. Es sollte möglichst darauf hingewirst werden, daß jede Gruppe, die sich als Kaste, Stamm oder Raçe fühlt, dort vertreten sei. Der Vorschlag sand allgemeinen Beisall; von seiner Aussührung wird die vergleichende ethnographische Forschung unzweiselhast eine Anregung erhalten, wie sie ihr dis jeht noch nicht zu Theil wurde.

Bur Zeit kann zwar an die Ausführung nicht in der umfassenben Weise, wie bas erste Project sie vorschlug, gegangen werben. Ein solches Unternehmen sett, ähnlich wie eine Weltinduftrieausstellung, große Vorarbeiten vorans, insbesondere aber Erfahrungen, welche am besten burch Bereinigung ber Ragen eines fleineren Bebietes gemacht werben fonnen. Die asiatische Gesellschaft hat des= halb ihr Project modificirt in einen Congres ber Ragen 3n= biens. Allerdings wird es auch ba noch schwierig genug bleiben einer gewissen Bollständigfeit sich zu nähern. Für Principienfragen über Unzusammengehörigfeit auch bei geringer Orteentfernung, über Wiberspruch ber Körperformen mit ber zur Zeit vorliegenden Sprache, wären vor allen die Aboriginerracen wichtig. Doch wird es nicht leicht fein, folden halbwilden Bölferstämmen Bertrauen genug einzuflößen, ihre topographisch geschützten, meist Verstede zu nennenden Aufenthaltsorte zu "wissenschaftlichen Zwecken" zu verlassen. Bünstig ist bagegen, daß seit bem Einführen ber Photographie in Indien felbst von solchen objective Bilber nicht mehr ganz fehlen; auch unsere Reihe plastischer Ragentypen, durch mechanische Reproduction ber Geftalt mittelft hohler Gppsformen und Metallniederschlages, enthalten von Aboriginerragen 26 Individuen. Die plastischen, ebenfalls ganz objectiv gehaltenen Bilber haben vor photographischen nicht nur ben Borzug natürlicher Größe, sondern sie bieten auch

Welegenheit, je nach ber Ansicht en façe ober in Profil, von Winsteln einzelner Theile bes Gesichtes, wie Backenknochen und Nasensattel 20., selbst nach dem Grain der Haut, manches als ähnlich ober nicht ähnlich entscheidend zu beurtheilen, was bei photographischen Bildern keine weitere Untersuchung erlaubt. Ich glaubte diese an sich ganz klaren Verhältnisse hier doch erwähnen zu müssen, weil ich erst jüngst wieder ans Calcutta mit Bedauern gemeldet erhielt, daß seit der Ausstellung unserer Metalltypen keine Vermehrung dieses Theiles der indischen Museen eingetreten ist.

Um Die Wichtigkeit eines Congresses ber indischen Ragen, selbst wenn nicht gang vollständig, zu würdigen, muß auf Folgendes aufmerkfam gemacht werben. Die Bevölkerung Indiens beträgt nach ber Zählung von 1865 193.1 Millionen; auch die Zahl ber Hauptstämme, in welche sie zerfällt, ift sehr bedeutend; man zählt nicht weniger ale 21 Beltssprachen mit 3 Schriftspftemen, wobei bie Sprachen ber Aboriginer, wie ich auch hier bei ben Taraiverhaltnissen wiederholt hervorzuheben hatte, noch sehr wenig untersucht find; so weit schon jett barüber sich urtheilen läßt, ist bei näherer Renntniß eine Bermehrung ber zu unterscheibenben Sprachen zu erwarten. Das Kastenwesen, bas als Basis ber Staatsordnung ichon Jahrhunderte vor Christus anerkannt worden war, hat bazu beigetragen, die arischen Ginwanderer, unsere Stammesbrüder und die Sauptmenge ber englisch-indischen Unterthanen, von den Aboriginern meist ferne zu halten und ebenfo eine Scheidung von den tibetischen Glementen im Simálaha, sowie von den späteren mussalmánischen Eroberern, selbst eine Trennung der einzelnen Abtheilungen innerhalb des arischen Bolfes herbeizuführen. Die Tibeter und die ihnen physisch so nahe stehenden Bewohner der indochinesischen Halbinsel (Hinterindiens) find von den Sindus und den Mussalmans in Indien in Rage und Sprache so verschieden, daß sie von Anfang an deutlich genug als getrenut erschienen. Aber für bie Aboriginer, nicht nur für jene in den Himálaba-Vorbergen und in der Tarái, sondern auch für

jene in der indischen Halbinsel und in ihren verschiedenen Umgebungen, glaubte man nach Verwandtschaft mit den Tidetern suchen zu können. Die sprachlichen Berührungen konnten jedoch nicht als genügender Nachweis der Zusammengehörigkeit angenommen werden, da das Aeußere so große Verschiedenheiten zeigt. Es wird neuer dings nach einer Verdindung der Aboriginer mit den Malahen, sowie nach etwaiger Verölkerung der Halbinsel von Osten aus, geserscht, wie ich Gelegenheit hatte bei der Vesprechung der Verölkerung des Khassia-Gedirges zu erläutern; als eutscheidend in dieser Richtung kann aber das bisher Vorliegende keineswegs betrachtet werden. (Vergl. Vd. I., S. 546.)

Für einen ethnographischen Congreß der Bewohner könnte kein gunftigeres Land gewählt werden als Indien; nirgend giebt es fo viele schon äußerlich sich unterscheidende und babei unter sich so verschiedene Ragen und Bolfer, die auf einen im Berhältniß zur ganzen Erde fleinen Raum zusammengedrängt find. Reben ben Gingebornen fehlt es auch nicht an Europäern aus allen Ländern. Je mehr die Ethnographie als ein besonderer Zweig der Naturwissenschaften ausgeschieden wurde, welcher seine Resultate nicht nur aus philologischen und kulturhistorischen Forschungen in indirecter Weise zu folgern hatte, sondern auch wesentlich anatomische Untersuchungen ju Grunde legen konnte, beste bestimmter wurde Indien und Sochaffen als bas wichtigste Webiet bervorgehoben. Die British Affociation hat schon vor zwei Jahren bei ihrer Berfammlung zu Dundee in biefem Sinne Die Gulfe des indischen Ministeriums erbeten, um junächst ausführliche Mittheilungen über Sitten und Gebräuche ber Urbewohner Indiens zu erhalten. Es wird biese Studien sehr förbern, bag bie Regierung und bie gelehrten Gesellschaften in Inbien sich für bieselben so eifrig zeigen; nicht nur bie neuesten Jahrgange ber asiatischen Gesellschaft von Bengalen enthalten zahlreiche Detailberichte, auch die Localbeamten wurden von ber Regierung ju Berichten über bie Bewohner ihrer Bezirke beauftragt; bis jest sind 52 solcher Detailberichte eingekommen, welche in Berbindung mit den Mittheilungen, die in den gewöhnlichen Verwaltungsberichten, den Annual Reports, enthalten sind, ein überaus dankbares Material bieten.

Es ist mit Recht verlangt worden, daß ber Kongreß ber Bölferschaften Indiens erst berufen werre, wenn noch etwas größere Erfolge in ben jett vorbereitenden Forschungen über Kaftenwesen, agrarische Verhältnisse, womöglich auch über Aboriginer-Ragen er-Die Zeit ber Ausführung bes Congresses ift beghalb reicht fint. nech nicht bestimmt, aber bas Zustandekommen besselben ist schon jett als ganz gesichert zu betrachten und seine hohe Bedeutung ist allgemein anerkannt. Hat er auch für bie große Menge nicht ben Reiz, welchen eine große Industrieausstellung bietet, so würde man boch seinen Werth wieder sehr unterschätzen, wenn ein solcher Songreß ber jährlichen Wanderversammlung einer gelehrten Ussociation gleichgestellt würde. Die Anwesenben sind das zur vergleichenben Anschauung gebotene Material und treten zugleich wieder als Beurtheiler auf. Das Forschen in biefer Richtung, nach ben Gesetzen ber eigenen Körperbildung, ist fern bavon ein bes Menschen unwürdiger Gebanke zu sein, ber Mensch erhebt sich burch Selbsterfenntniß.

Die Frage des Zusammenhanges der Hauptragen in prähistorischer Zeit, der jetzt nach so verschiedenen Richtungen hin durchforscht wird, glaubte ich in den hier gegebenen ethnographischen Schilderungen noch nicht besprechen zu können. Es könnten die Resultate hierüber nicht mit genügender Bestimmtheit vorgelegt werden, ohne auch in aussührliche tabellarische Zusammenstellungen über unsere Messungen an Lebenden, über Schädel und Skelette einzugehen, und große Vorsicht ist hier nöthig, um nicht Dinge, weil sie nicht unmöglich scheinen, sogleich als wahrscheinlich zu betrachten.

# II.

Der Buddhismus. Arsprung und Ausbildung in Indien; gegenwärtige Form in Bochasien.

Der Stifter. — Die Dogmen; Zahl der Bekenner. — Lehre und Cultus in Tibet.

# Der Stifter des Suddhismus.

Hochafien hat burch bas Borberrichen bes Budthismus unter seinen Religionsspstemen einen neuen Gegensat zur indischen Halbinsel geboten. Schon in Ceplon (Bo. I., S. 211) hatte ich des Buddhismus zu erwähnen; zur Beobachtung fam er mir zuerst in Seine Berschiedenheit von ben Vehren ber Sindus und Siffim. ber Muffalmans tritt überall um jo lebhafter hervor, weil er durch die neuen Anschauungen in Glauben und Moral auch die socialen und politischen Berhältnisse auf bas Wesentlichste verändert hat. Als jene Orte, Die uns auf unseren Reisen am günftigsten waren zur perfönlichen Belehrung über die herrschenden Formen des Buddhismus, sowie auch zur Ansammlung des wichtigen Materiales von Büchern, Bilbern und Enltusgegenftanden, fint zu nennen Marigun in Bhután, Darjiling in Siffim, Magnang und Tóling im centralen Tibet, Hemis und le im westlichen Tibet. Bei ben Reiseberichten über die verschiedenen Provinzen werde ich (Velegenheit haben, auch ber einzelnen Orte beschreibend zu erwähnen.

Die folgende Darstellung ist basirt auf das aussührliche Werk meines Bruders Emil "Burdhism in Tibet" (mit einem Atlas von 20 Tafeln), 1863. Auszüge daraus hatte er bald nach dem Erscheinen in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften gegeben. Das Wesentlichste davon ist hier in den Worten meines Bruders ausgenommen, jedoch mit solchen Zusätzen versehen, wie der Charafter des gegenwärtigen Buches als Schilderung unserer Reisen sie nothewendig macht.

Emil's neuere Arbeiten — Gottesbegriff des Buddhismus, 1864, Könige von Tibet, 1866 — Ponpa-Selte, 1866 — sowie die eben jest in Arbeit genommene Uebersesung des wichtigen Religions werkes Laurim oder "Wegstusen (zur Vollsommenheit)", sind hier nicht in die Darstellung aufgenommen; sie haben zwar manchen früher surz ausgesprochenen Gedanken weiter ausgesührt, auf dies aber einzugehen, würde hier zu viel des Einzelnen in der Besprechung des Buddha-Cultus erfordern; des historischen Inhaltes dieser Arsbeiten wird ohnehin später noch mehrmals zu erwähnen sein.

Der Begründer ber bem Budbhismus eigenthümlichen Lehrfate stammt aus bem foniglichen Geschlechte ber Gafpas, welchem gur Zeit seiner Geburt bie Ebenen bes Banges bei Patna und bie Begenden nördlich bavon bis an den Himálaha unterthan waren. Die Lage, auch der Umfang bes Reiches mag ungefähr bem heutigen Diftricte von Gorafhpur in Sintoftan entsprochen haben, beffen Hauptort gleichen Ramens, bei 26° 46.1 nerel. Br., 83° 18.7 öftl. Länge von Greenw. und 340 Fuß Sobe, 130 Meilen nordwestlich von Pátna, am linken Ufer der Rápti gelegen ist. wohnerzahl wurde zur Zeit unserer Reisen auf etwas über brei Millionen angegeben, wie überhaupt bie indischen Provingdistricte, wenn näher betrachtet, burch Ausbehnung, meift auch burch Einwohnerzahl überraschen. Zur Blüthezeit bes Buddha-Cultus mag bie Bevölkerung noch bedeutend bichter gewesen sein; so ist jett die alte Sauptstadt Kapilavaftu eine riesige Ruinenstätte, welche burch feinen der Orte des Districtes ersett ist; die Archaeological Survey unter General Cunningham hat biesen alten Königssit in ben jüngsten Jahren wiederholt durchforscht und werthvolle Erinnerungen an die alte Größe aufgesunden. Dort wurde dem Könige Subbhödana ein Sohn geboren. Er erhielt den Namen Siddhartha; in den heiligen Schriften ist er jedoch gewöhnlich mit anderen Namen genannt, welche sich theils auf seine Abstammung, theils auf seine hohe Mission beziehen; am häusigsten sind die Namen Sakhamuni "der Einssiedler der Sakhas" (so werden auch wir ihn hier nennen), Tatzhägata "der in der Weise seiner Vorgänger gehende", Phägavat "der Glückliche", Srämana Gäntama "ter Gäntama-Ascete"; (die Säkhas führten auch den Namen Gäntamageschlecht).

Rach ber Auschauung ber Buddhiften ift Entstehung burch Zeugung nicht bie einzige Art, wie ein Befen, ein Mensch, gur Existenz fomme; schon burch bloge Berührung, burch Ansehen, ebenso wie in Folge von Site fonne fich im Weibe ber Reim zur Bervorbringung eines Wesens bilben. Die Geburt ans bem Gie und ans bem Mutterleibe sind die thierischen Arten ber Geburt; Pflanzen werden aus Barme und Teuchtigfeit hervorgetrieben; Bötterwesen entstehen burch Berwandlung der geistigen Form in menschliche Körper. wird angenommen, daß Sakyamuni bereite vor seiner Geburt in Invien eine große übermenschliche Weisheit und Araft erlangt habe, und unter den Göttern Des himmels Inshtata ben Zeitpunkt erwartete, wo er unter ben Menschen erscheinen murbe. beshalb von feiner Mutter nicht in ber gewöhnlichen Weise empfangen und geboren; in Gestalt eines Elephanten versenfte er sich in fie burch eine Bunde, welche fich auf ber rechten Seite bilbete, und auf berfelben Seite wurde später seine Mutter von ihm entbunden, Ungewöhnliche Erscheinungen verfündeten den Menschen und ben übermenschlichen Wesen bas wichtige Ereigniß ber Empfängniß sowie ber Geburt bes Erlösers; die gange Welt strahlte in wunderbarem Glanze, die Erde erzitterte, Blinde wurden sehend, und als Neugeborener war er im Stante, sofort nach allen himmelsgegenden sieben Schritte zu thun, und ben Besen Erlösung zu verheißen. Der König Subbhebana befragte 108 weise Brahmane um bas Schidfal seines Sobnes; sie sagten ihm: sein Sohn könne durch vier Erscheinungen, nämlich durch den Anblick eines Greises, eines Kranten, eines Todten und eines Asceten von der Hinfälligkeit des menschlichen Körpers überzengt werden, und zugleich in der Beschauung das Mittel erblicken, die Ursachen und die Wege der Abhilse zu ergründen; er werde dann das elterliche Haus verlassen und der Welt entsagen, um in einsamen Vetrachtungen diese Wege zu sinden und sich zum Vehramte vorzubereiten; er werde ein oberster Büddha, ("Weiser") werden. Sollte er aber diese vier Erscheinungen nicht haben, so werde er ein mächtiger König werden. Suddhödana wollte seinen Sohn lieber als großen weltlichen Fürsten sehen, und that Alles, um ihn zu zerstreuen und diese Erscheinungen unmöglich zu machen.

Doch schon als Kind zeigte Safvamuni Neigung zur Ginsamfeit, von ben beiterften Spielen eilte er weg in bie Schatten bichten Walbes und gab fich in unbewegter Stellung Betrachtungen bin. Um ihn in den Freuden des Daseins Befriedigung finden zu lassen, umgab ihn Suddhodana in dem ihm errichteten Balaste mit einem Areise blübender Frauen: eine mit allen Vorzügen ausgestattete Frau wurde ihm zum Weibe erforen; Feste folgten auf Feste, nichts wurde verfäumt, ihn zu erheitern; auch wurden alle Eingänge strengstens bewacht, bamit bie vier Erscheinungen vermieden würden. Doch es war umsonst. Saknamuni fehrte immer wieder von Fest= lichkeiten und Genüssen an einsame Orte zurud und bachte über bie Gründe bes Seins und bes Jammers nach, und über bie Mittel, ibnen zu begegnen; auch bie vier Erscheinungen fanden statt, und biefe bestimmten ibn, fein Beib und seinen Balaft zu verlassen, um in strenger, aller Genuffe entbehrender Lebensweise vollkommene Einsicht zu erlaugen. Im Alter von 29 Jahren verließ er in ber Nacht die Seinigen; die Wachen, welche ihm ben Ausgang verwehren follten, versenkte er in Schlaf, die Thore öffneten sich von selbst, und unter hellem Scheine murbe er von ben Göttern ans bem Balaste geleitet. Er begab sich zu ben berühmtesten Brahmans und

ließ sich von ihnen unterweisen: unbefriedigt von ihrer Yehre verließ er sie und unterzog sich während sechs voller Jahre ben härtesten Kasteiungen und Entsagungen. — Während bieser ganzen Zeit faß er mit untergeschlagenen Beinen unbewegt. Bon Nahrung hatte er sich gewöhnt, so wenig zu sich zu nehmen, daß ein einziges Reisforn seine Nahrung bilbete. Sein Körper troduete aus, seine Schönheit verging, und sein leben war bem Berlöschen nabe. erfannte er, bag Rafteiungen nicht zum Ziele führen, er ftartte sich burch nahrhafte Speife, seine frühere Schönheit fehrte wieder, und nun begab er sich nach bem Bothibaume (Ficus religiosa), um bort die vollendete Beisheit in Beschauung zu erringen. ber Boje, sucht ihn burch Sinnenreiz zu fteren; er greift ihn selbst an mit ber gangen großen Schaar von Beiftern, welche ihm untergeben sind, boch Sakyamuni schlägt sie siegreich in die Flucht. Hun endlich murbe ihm völlig flar, daß das Dafein bas Grundubel fei; bag Begierben und bie Freude an ben Genuffen bes Lebens Die Urface des Daseins seien; daß bie Unterdrückung der Begierden oder die vollkommene Beherrschung der Leidenschaften, und selbst der gewöhnlichsten menschlichen Regungen, bie Bedingungen bes Daseins ober die Wiedererzeugung einer Existenz ausschließen; die Schmerzen des Daseins werden baburch vollkommen vernichtet, und eine vollkommene Auflösung, ein Berlöschen, Berwehtwerben, wird herbeigeführt.

Sakyamuni hat lange gezaubert, seine Lehre ben Menschen zu verkünden; er sagte sich: meine Lehre ist tief und ist schwer zu begreisen, denn sie verlangt Abstreisen der Individualität, und ist übershaupt Allem entgegen. Dennoch, aufgefordert von den Göttern, faßte er den Entschluß, sie zu erklären; zweimal aber schraf er noch vor den Schwierigseiten zurück, erst beim dritten Mal entschied er sich für Verbreitung seiner "Wahrheiten"; er verhehlte sich zwar auch jetzt nicht, daß Viele sie nicht verstehen werden, doch überlegte er in seinem unbegrenzten Mitleide, daß so wenigstens diesenigen, welche die Fähigseit haben, sie zu verstehen, und gerne die Sünde vermeiden

werden, wenn sie nur wissen, was sündhaft sei, gerettet werden, während sonst, ohne seine Belehrung, alle der Wiedergeburt und dem Jammer des Daseins verfallen bleiben würden. Er begab sich jetzt nach Benares, am Gänges; dort lehrte er zum ersten Male.

So berichten die buddhistischen Lebensbeschreibungen. Um ansstührlichsten ist die Biographie im Lalita vistara, übersett aus dem Tibetischen von Foucaux, Paris 1848; ihre Absassung reicht wohl in das dritte oder jedensalls in das zweite Jahrhundert vor Chr. Geb. zurück. Ein gelehrter Tibeter versaste im Jahre 1734 aus diesem Werke, unter Beisügung von Auszügen aus anderen, wie wir jett wissen, sehr umfangreichen Büchern, eine 391 Blätter starke Beschreibung, welche uns von Schiesner im Auszuge mitgestheilt ist.

Die Biographicen beschränken sich nicht auf Reseriren wirklicher Thatsachen, diese füllen sogar den bei Weitem kleinsten Raum; die Gedanken Sakhamuni's, die Wunder, welche die wichtigsten Erseignisse begleitet haben, die Thaten der Götter und was sie mit dem Buddha sprachen, dieses ist es, was mit Vorliebe behandelt wird. Vieles ist so verwebt mit absolut Unmöglichem, Unhistorischem, daß öftersschon geglaubt wurde, Sakhamuni sei keine historische Persönlichkeit; doch gerade die Veröffentlichung der eben genannten Viographicen läßt erkennen, daß die Lebensgeschichte nicht vollständig erfunden sein kann.

Der Tod Sakhamuni's erfolgte in seinem achtzigsten Lebensjahre; als sein Todesjahr wird jest 544 v. Chr. Geb. genannt, was
als sestgestellt erachtet werden kann. Die Schwierigkeiten, dieses so wichtige Datum zu bestimmen, waren sehr groß; die Angaben in den einheimischen Quellen gehen mehr auseinander, als man erwarten
sollte: einige Bücher setzen seinen Tod bis in das Jahr 2422 vor Chr.
Geb. zurück. Die europäische Forschung basirt sich auf die singhalesischen Bücher von Ceplon und auf die brahmanische Ueberlieserung; die Anhaltspunkte, welche der Zug Alexander des Großen

nach Indien gibt, und die Resultate der neueren Sansfritphilologie zeigen, daß so entsernte Perioden, wie 2422, oder 1070 vor Chr., wie die Chinesen es wollen, ganz unmöglich sind, und daß für die Mitte des fünften oder vierten Jahrhunderts vor Chr. die Zeit seines Todes zu spät angesetzt ist.

## Die Pogmen; Bahl der Bekenner.

Die Religionsssssteme aller Zeiten haben Beränderungen und Erweiterungen erlitten; selbst der Cultus der Natursräfte ist in seinen Anfängen reiner und einfacher, als in einer späteren Zeit seines Bestehens, aber wohl selten sind die Grundzüge durch die späteren Zusätze in ähnlicher Beise verändert worden, wie es hinsichtlich des Burdhismus der Fall ist. Erst durch die neuesten Arbeiten ist es möglich geworden, annähernd die Reihensolge zu bestimmen, in welcher die wichtigsten Dogmen entstanden sein müssen; versuchen wir nun, die Entwickelungsgeschichte von dem ersten Austreten Sashpamunis an zu versolgen.

Sakhnamuni selbst lehrte etwas über vierzig Jahre. Das wichtigste seiner Togmen ist ver Glaube an vollkommene Auflösung der Existenz und zwar als Belohnung der Uebung von Tugenden und der Entsagung gegenüber den Freuden des Lebens. "Der Weg hierzu gestaltet sich aus Leiven." Durch Leiden in früheren Existenzen, sagt die heilige Geschichte (in Wirklichkeit aber wohl in Folge der Vertreibung seiner Familie vom Throne) und durch den Andlick der Leiden seiner Mitmenschen wurde der Stister des Buddhismus veranlaßt, über die Gründe des Leidens nachzudensen und über die "Wege", ihm zu entgehen. Er sand, daß an Existenz

Schmerz gebunden fei; bag Eriftenz burch bas Berlangen nach Dafein, burch die Befriedigung in demfelben erzeugt werde; daß Existenz, und in Folge davon auch Schmerz, aufhöre burch Aufhören ber Befriedigung an Erifteng; bag Abscheu vor Dasein und seinen Benuffen Existenz, und baburch Schmerz aufhören mache. Der Schmerz, die Erzeugung des Schmerzes, das Aufhören des Schmerzes, die Mittel ober "ber Weg" jum Aufhören bes Schmerzes, bies find bie vier Grundwahrheiten. Die Veranlaffung zur Existenz liege in schlechten Werken, sie verlangen zur Strafe Abbügung burch bie Leiben einer Erifteng (ber ursprüngliche Buddhismus fennt feine andere, weniger qualvolle Tilgung ber Sünde, wie fie später burch die veränderte Ansicht von ber Wirfung ber Beichte und bem Gingreifen ber Gottbeiten bargeboten wurde); wer aber ben Weg ber Entfagung manbelt, welchen ber Bubbha zeigte, meitet bie Beranlaffung zur Sunde, er wird dieselbe Einsicht in die Gründe bes Daseins und bes Jammere erlangen, welche ber Burdha erreicht hat, und bie Befreiung von späterer Eristenz, die vollkommene Bernichtung des Individuums, ift bie Folge. Das Nirvana, ein Berlöschtwerden, ein vollkommenes Ausgewehtwerden wie das Licht einer Lampe, welches feine Spur zurndläßt, tritt ein; wer Nirvana erreicht, erlangt baburch vollkommene Befreiung von Eriften; und von ber Nothwendigfeit, wiedergeboren zu werden. Die Mittel zu vollfommener Selbstbeberrichung und zur Erlangung ber Befreiung von Wiedergeburt gezeigt zu has ben, biefes Berdienst beansprucht ber Budbha; benn er leitet an gu wahrem Streben und zu passendem Lebensberufe, welche zu wahrer Erfenntniß führen. Ursprünglich fann zwischen Nirvanavollfommen= beit und Buddhavollkommenheit nicht unterschieden worden sein; wer Nirvana erreicht hat, ift auch an Erfenntniß bem Bubbha gleich Später wurde bie Butdhaweisheit als etwas Soheres geworden. als bas Erreichen von Nirvana gedacht; ben Budhavollkommenen wird jett die erhabene Aufgabe, in Zeiten, in tenen die Lehre wieber vergessen wurde — und biese Zeit sehrt in bestimmten Zwischenräumen stets wieder — ben Weg zur Erlösung vom Jammer und vom Dasein zu zeigen. Die Nirvánavollkommenen dagegen gehen, nachdem das letzte Dasein vollbracht ist, in ein leeres Nichts ein, aus welchem heraus keine Maniscstation irgend welcher Art mehr stattsindet; dort ist ewige, ungestörte Ruhe.

Im ersten Jahrhunderte nach dem Tode des Buddha ist nur Beniges den Principien, Die eben entwidelt wurden, hinzugefügt worden. Doch icon unmittelbar nach bem Ablaufe bes erften Gaculums werden wesentlich verschiedene Meinungen und in Folge bavon Spaltungen berichtet. Auf bem erften Concile, welches im Jahre 100 nach Bubbha's Tore abgehalten wurde, war von zahlreichen Unwesenden vorgeschlagen worden, zu beschließen, "bag Alles, was ber Bernunft nicht entgegen sei, als Burdhas wahre Lehre angeschen werden muffe". Die Versammlung nahm dieses, wie es scheint, nicht an, und damale foll bas erfte Schisma entstanden fein, weldem die Bildung gablreicher Secten rasch folgte. Die Worte bes Buddha wurden meist Jahrhunderte lang nur durch mündliche Tras vition überliefert, wohl zum Theil veranlaßt burch vie Gewohnheit, rie Bévas burch Auswendiglernen sich anzueignen; Redaction begann auf Ceylon, in der Palisprache, im ersten 3ahrhundert vor Christi Geb., im Himálaya wurde sie ein Jahrhundert fväter ganz unabhängig von der singhalesischen Aufzeichnung, von welcher man bort feine Renntniß hatte, in ber Sansfritsprache unternommen. Die Aritif bat nachgewiesen, bag bem Bubbha Bieles zugeschrieben wird, was erft von späteren Vehrern vorgetragen wurde. Die Auslegung, die Erflärung beffen, mas er gefagt haben foll, führte zu Beweisen, verschieden von denen, die er selbst gebrancht hatte. Es wurde behauptet, ber Budbha habe seine Borträge ben geistigen Fähigkeiten ber Zuhörer angepaßt, bieselbe Vehre habe er häufig in verschiedener Beise erklärt, baburch sei ihr "wahrer Sinn" zweifelhaft geworden, und jede Schule nahm nun für fich das Berbienft in Anspruch, ben "wahren Sinn" seiner Lehre gefunden

zu haben. Diejenigen Schulen, welche nur das von Sakhamuni Gelehrte weiter aussührten, sind die Schulen "des kleinen Kahrszeuges", des Hinahana. Der Ausdruck "des großen Fahrszeuges (Mahahana) sich bedienen", wird für diejenigen gebraucht, welche noch böhere, durch Meditation erzeugte Kräfte annehmen. Erst im zweiten Jahrhundert vor Chr. Geb., wird berichtet, sei diese Dectrin als ein besonderes System sormulirt worden.

Noch weiter als die Mahahana-Lehre geht ber "M h stic is mus"; er führt noch individuelle, mit übernatürlicher Kraft begabte Wesen ein, welche ihre Hisse gewähren, indem sie belehren, noch bestehende Zweisel entsernen, und die Schwierigseiten beseitigen, welche ber Erreichung des Zieles von bösen Dämonen drohen; ihre Hisse wird debete, Opser und Ceremonien erlangt. Der Bürdha hatte nicht verboten, zu den alten Bolssgöttern, als höheren Wesen, mit Berschrung und Vertrauen aufzublicken, aber der Mensch ist von ihrer Beischrung und Kertrauen aufzublicken, aber der Mensch ist von ihrer Beischlie zu guten Thaten begeistern, aber es ist ihm sogar möglich, sie zu übertreffen an Einsicht und Macht, da auch sie die höchste Weisheit erst noch erringen müssen.

Ich kann auf die Begründung der Lehren dieser Systeme hier nicht eingehen, auch die Geschichte der Berbreitung des Buddhismus darf ich nicht berühren; es würde dies die aussührliche Besprechung vieler Einzelnheiten bedingen, die nicht mehr Gegenstand eines Reisewerfes sein können. Es sei nur bemerkt, daß bei genauer Untersuchung der Buddhismus in Seplon und Hinterindien als der "füdeliche Buddhismus" von der "nördlichen Lehre" sich strenge sondern läßt. Die nördliche Lehre ist bei Weitem die verbreitetste. Nach der Berechnung meines Bruders bekennen sich 343 Millionen Bewohner Usiens als Buddhismus, ebenso viel etwa auf Japan, dessen Lehre sich der südlichen Buddhismus, ebenso viel etwa auf Japan, dessen Lehre sich der südlichen zu nähern scheint, so daß über 300

Millionen der Lehre, die in Tibet gilt, sich zuwenden und den dortigen hohen Priestern ihre höchste Verehrung zollen. Zur Verzgleichung sei erwähnt, daß die Zahl der Christen (alle Consessionen von Katholisen, Protestanten und Griechen zusammen) kaum jener der Buddhisten gleich kommt; wird der ganzen Verechnung die Abshandlung von Dieterici über die Bevölkerung der Erde (1858) zu Grunde gelegt, so erhält man 335 Millionen Christen gegen 343 Millionen Qubdhisten.

## Lehre und Cultus in Tibet.

Neun Secten. — Die Sammelwerte Kanjur und Tanjur. — Confessio sidei. Die acht Gebote. Die Beichte. Das Berbleiben in Enthaltsamkeit. Wiedergeburt. — Die geistlichen Gewalten und bie Hierarchie. Der Dalai Lama, Der Ringpoche. Colibat und Klosterleben. — Religiose Gebrauche.

Der tibetische Buddhismus wurde von dem ursprünglich in Indien entstandenen zunächst dadurch abweichend, daß er von der Secte des Mysticismus ausging, und daß, um seine raschere Berbreistung zu fördern, Manches aus den heidnischerohen Anschauungen und Sitten der ursprünglichen Bewohner aufgenommen wurde. Dadurch wurden wichtige neue Zusätze gemacht, welche dem indischen Budschismus, auch jenem noch in der Form des Mysticismus, vollsomsmen fremd sind.

Im Cultus gestaltete sich Manches so, daß es in Form und ursprünglich wohlgemeinter Auffassung sogleich an die christliche Lirche erinnert, obwohl die Entwickelung des tibetischen Cultus von jener des Christenthums ganz unabhängig geblieben ist.

Die Priester arischer Rage, welche (im 7ten Jahrhundert) aus Instien einzogen, waren in der heiligen Literatur ihrer Religion wohl bewanstert, und überdies in der vollkommenen Entwickelung ihrer Sprache, sowie in allen übrigen Kenntnissen den Tibetern überlegen. Die

Erklärung der Dogmen in der neuen Sprache, und das Bestreben, ihr Verständniß zu bewirken, mußte jedoch zu Berschiedenheit in der Auslegung führen, und den Socienge ist begünstigen. Viele Schulen zweigten sich ab und so Vielerlei war allmälig der aus Indien überlieserten Lehre beigemengt worden, daß der Mönch Tsonkhapa aus dem Kloster Kundum im vierzehnten Jahrhundert eine Revision der Lehren unternahm. Er verwarf Vieles, Anderes formulirte er neu; seine Modisicationen sanden bereitwillige Annahme und noch heute ist seine Secte die orthodoxe und die zahlreichste im östlichen Tibet. Sie heißt die Geluspa- oder Galvänpa-Secte vom Kloster Galvän, das Tsonkhapa errichtet hatte; ihre Lämas tragen gelbes Gewand.

In Bhutan und Sistim, meist auch im westlichen Tibet, sind Lamas mit rothem Gewande die vorherrschenden; neben der Gelüspaseste haben sich noch acht andere erhalten, von denen jede in einzelnen Districten als die orthodoxe gilt. Selbst entschiedene Anshänger des alten, vorbuddhistischen Eultus findet man noch, besonders im nördlichen Tibet.

Da aber riese boch sehr Bieles aus der buodhistischen Lehre nach und nach angenommen haben, werden auch sie in den heiligen Schriften nur als "Reger" besprochen, nicht als Ungläubige.

Schon früh begannen bie indischen Priester die wichtigsten heisligen Bücher aus dem Sansfrit in das Tibetische zu übertragen; im elsten Jahrhundert war der größte Theil der indischen Werke in's Tibetische übersetzt, Einzelnes wurde noch nachgetragen und dann wurden die Uebersetzungen in zwei große Sammelwerke vereinigt, von denen das eine Känjur, "Uebersetzung der Worte (des Büddha)", und das andere Tänjur, "Uebertragung der Lehre" heißt. Der Känjur enthält 1083 Werke in 100, mitunter auch in 110 Bände vertheilt; der Tänjur hat 225 Bände mit ungefähr 4000 Abhandslungen. Die gegenwärtige Ordnung der Abhandlungen in diesen beiden Sammelwerken wurde ihnen erst im Beginn des achtzehnten

Jahrhunderts gegeben; mittelst Holzblöcken werden zahlreiche Copieen gedruckt, wegen der weiten Entsernung und der hohen Preise der Auschaffung sinden sich jedoch in Europa vollständige Exemplare die serbeiten Sammlungen nur in St. Petersburg und London, in Baris eristirt nur der Känjur.

In jedem Religionssysteme mussen bie Grundzüge in einer Form bargestellt sein, in ber sie auch für ben ungebildeteren Theil des Bolfes verständlich find: ber Jubegriff bessen, was zu thun und zu glauben ist, wird in furzen Sagen formulirt, und die Recitation berfelben gilt als ein Zeichen, baß man tiefer Religion anhänge, und zugleich als eine bem Seclenheile günstige Handlung. Die confessio fidei "Bon allen Dingen, welche aus einer des Buddhismus lautet: Ursache hervorgehen, ist burch ben Tathägata (Epitheton bes Bubbha) bie Urfache erflärt, und welches ihre Verhinderung sei, hat der große Sramana ebenfalls erflärt". Bas ter Mensch zu thun habe, um in seiner Person die Wiederentstehung zu verhindern und Glückseligfeit zu erlangen, ist ebenfalls in wenige Sate zusammengefaßt. Die Käbigkeiten und bie Bildung ber Menschen find jedoch verschieden; schon im Sinavana wurde darauf in der Lehre von verschiedenen Stufen ter Erfenntniß und Glüdseligfeit Rücksicht genommen. Die Mahananaschulen unterscheiden drei Stufen, eine Unterscheidung, welche von Tsonkhava beibehalten wurde und den Priestern in Tibet gang geläufig ift.

Für die Gesammtmenge des Bolses hatte Tsonkhapa den Insbegriff des zu Wissenden und zu Verrichtenden in acht Gebote zussammengefaßt; diese lauten: 1) der Glaube an den Büddha kann allein zu Gläckseligkeit führen. 2) Ieder soll die höchste Intelligenz und Bollkommenheit austreben (d. h. weder die Geburt unter den "guten Begen" noch das Erreichen der begläckenden Sukhävati soll ihm genügen, sondern das Ziel soll die Bollkommenheit eines Büddha sein). 3) Man soll den Büddha anrufen. 4) Man soll ihm opfern. 5) Wan soll ihn loben und preisen. 6) Man soll remnüthig seine

Sünden beichten. 7) Man soll sich freuen über tugendhafte Handlungen. 8) Man soll beten um Erleuchtung durch Unterweisung von einem Bubbha.

Der Glaube an ben Budtha sowie Gebete und Opfer sint barin als unumgänglich nothwendig bargestellt, als charafteristisch für einen Anbänger vieser Lebre. Es barf bieses jedoch nicht in bem Sinne aufgefaßt werben, als ob Glaube an einen einzigen Butbha verlangt werde; man soll aber glauben, bag Erlöser erscheinen werden und erschienen sind, daß die Erlöserwürde jeder Mensch erreichen könne und auch selbst barnach streben solle, baß ver Buddha bie höchste Intelligenz besitze. Davurd fonnte eine Bielheit von Burdhas zugelassen werden, und es brauchte nicht ausgeschlossen zu werren, auch andere Wesen, bie vollkommener und mächtiger als die Menschen gedacht werden, um Beistand mit ihrer natürlichen Kraft anzurufen; es hätte ein solches Ausschließen auch zu sehr den früheren Anschanungen widersprochen. Götter und Genien, auch Heilige, werden bei jeder Gelegenheit angerufen. Gott hat seinen bestimmten Wirfungsfreis, ben man fennen muß, weil er zu andern Zwecken umsonft angerufen würde. Biele Götter follen es fich zur besonderen Pflicht gemacht haben, die bosen Geifter abzuwehren, um sich dafür zu rächen, daß fie durch ihre Berführungen, benen sie nicht hatten widerstehen können, in der Erlangung ber Butdhameisheit verhindert worden seien. Solche Gottheiten beißen Dragscheds, "die graufamen Senter (ber bofen Geister)". Die alten Götter, welche aus bem Sindu-Bantheon herübergenommen wurden, wie z. B. Brahma, Kalavedi, gehören zu bieser Klasse. Der Glaube an bofe Geifter, an ihren "bofen Blid" und ihr stetes Trachten zu schaben, ist ganz allgemein, und wird auch von ben Lamas zu selbstfüchtigen Zwecken genährt; beswegen werben bie Dragideds ganz besonders häufig angerufen.

Dem Gebete wird bie Macht zugeschrieben, auf die Gottheit einen magischen Einfluß zu äußern. Ursprünglich hatte es zum Zweck,

ben Bubha zu preisen und im Detenden den Wunsch zu erregen, er möge selbst einst zu gleicher Bollkommenheit gelangen. Am häusigsten unter allen Gebeten wird das sechssilbige Gebet Om mani padme hum, "O, das Kleinod im Yotus, Amen", hergesagt, eine Anrufung Padmapani's.

In den Mitteln zur Befreiung von Wiedergeburt charakterisirt sich die Lehre des Buddha, welcher allein den Pfad gezeigt baben will, "der an das andere User führt". Als eines dieser Mittel ist hier noch anzusühren die Beichte; auch dem alten indischen Buddhismus war sie nicht ganz fremd, aber erst im gegenwärtigen Buddhismus hat sie ihre große Bedeutung erhalten.

Die beiligsten gottesbienstlichen Gebräuche baben zum Zwed, ben Erfolg ber Beichte zu sichern. Um zum Rachbenken über bie eigenen Sandlungen anzuleiten, wurde icon im alten Bubbbismus bei den feierlichen Zusammenkünften ein reumüthiges Bekenntniß der verschuldeten Uebertretungen der Gebote abgelegt, die llebertretungen wurden baburch nicht gefühnt und getilgt, blos Reue follte erweckt werden. In ben Mahahanaschulen wurde dann bas Dogma aufgestellt, reumüthiges Befenntniß erzeuge vollkommene Tilgung; nach der gegenwärtigen Unsicht aber kann es seine Kraft nur durch bie Mitwirfung gewiffer Gottheiten außern, beren Beiftant auf verschiedene Weise erlangt werden tann. Am wirksamsten soll bie Beichte sein, wenn längere Recitationen von Gebeten damit verbunden werben und wenn Wasser, welches unter gewissen Gebeten burch Ueberguß über ein Bubbhabild geweiht wurde, nach vergängiger reumuthiger Zermirschung geschlürft wird, um von ben Sünden zureinigen.

Einige Male des Jahres wird auch ein Nyungne, "Berbleis ben in Enthaltsamfeit", unter großer Betheiligung der Laienbevölkerung verrichtet. Während dreier Tage werden geistliche llebungen vergenommen; die Theilnehmer werden an ihre Sündhaftigkeit erinnert und zur Bereuung der Sünden, sowie zum Gelöbniß, sie nicht mehr zu begehen, aufgefordert; Gebete werden, mitunter mit lauter Stimme, gesagt, und schon während der ersten zwei Tage wird an Speise und Trank nur wenig gereicht. Während des dritten Tages aber wird von Morgens bis Abends gar nichts genossen, selbst der Speichel soll nicht geschluckt werden und ohne Unterbrechung soll der Tag mit religiösen Betrachtungen im Tempel zugebracht werden. Zweck dieser Kasteiung ist vollsommene Abbüsung der Sünden, um schon nach diesem Leben von Wiedergeburt befreit zu werden.

Kür die Wefen, die der Wiedergeburt noch unterworfen sind, gibt es sechs Abstufungen ber erneuerten Existenz. Geburt unter ben Göttern, unter ben Meniden — nach Andern auch noch unter ben Asuras, ben bofen Geistern — gilt als guter, bie Geburt unter ben Thieren, unter ben Ungeheuern, ober in ber Sölle als schlechter "Weg". Wann ber Tod eintrete, und in welcher Classe Die Wiebergeburt erfolgen foll, spricht, wie mir zu Rarigun zuerst erläutert wurde, Shinje aus, der Richter des Todes. Eigenthümlich ist babei, daß es vorkommen könne, daß seine Diener das unrichtige Wesen abberufen, und baß sie dieses selbst absichtlich thun, bewogen burch Gebete besjenigen, beffen Zeit eigentlich gekommen sei. vor Shinje gebracht wird (wenn auch mit Unrecht), hat ein Erbenleben vollendet; wenn zu früh abberufen, verbleibt er jedoch bis zur Zeit, wo er eigentlich hatte fterben follen, in dem "Zwischenzustande", dem Bardo. Bei richtiger Todeszeit währt der Bardo nur so lange, als nöthig, um bem alten Wefen einen neuen Plat anguweisen. Der Zwischenzustand ift stets ein unvollkommener; er hat ben Nachtheil, bag während besselben feine Thaten, weder gute, noch schlechte, verrichtet, also auch teine Berdienste erworben werden fonnen; beswegen können nur boje Menfchen, über welche fein Schutgeift wacht, unrichtiger Weise ergriffen werben. Die zu frühe Abberufung heißt "vorzeitiger Tod"; bie Mittel bagegen find Anrufungen gewisser Gottheiten.

Bu ben zwei Graben von Belohnung und Glückfeligkeit, welche

tie indischen Schulen aufstellen — Nirvana und Aufnahme in Suthavati - fommt in Tibet noch als britter und niedrigfter Grad vie Beschränfung ber Wiedergeburt auf Die "guten Wege", nämlich als Gott in ben Regionen ber Götter, und als Mensch auf ber Erbe. Diese Gintheilung entspricht ben breierlei Abstufungen in Fähigkeiten und Verständniß ber Lebre. Die absolut negativen Begriffe als ber Thous bes Vollkommenen haben sich wohl in keinem philosophischen Systeme ber Erbe in gleicher Weise entwickelt. Wibersprechender dem allgemeinen geistigen Gefühle des Menschen fann wohl nichts gedacht werten, als Nirvana. Faft muß es scheinen, raß das Bewußtsein der Unfähigkeit, Ewiges, Vollkommenes sich vorzustellen, zuerst auf solde Begriffe geführt habe; aber so wie bie buddhiftische Literatur une vorliegt, läßt sie keinen Zweifel, daß Nirvana als Gegenstant bes unberingten Glaubens in seiner wörtlichiten Bebeutung aufgefaßt werbe; auch bie forgfältigfte Befpredung mit gebildeteren Priestern, wobei ja so viel leichter versucht werden konnte, etwaige perfönliche Deutungen und Auffassungen zu erlanschen, bie in Büchern vielleicht verborgen geblieben wären, hatte mir ftets ergeben, bag noch immer vie absolute Zerftörung als bas höchfte Ireal betrachtet wird, wenn auch für ben Laien und selbst für ben weniger intelligenten Priefter eine ber niedrigeren Stufen der Vollkommenheit, jene von Sukhavati oder jene von Geburt unter ben "guten Wegen" bas günftigfte ift, was er zu beifen, ja zu wünschen wagt.

Die geistlichen Gewalten und die Hierarchie. Zunächst ist hervorzuheben, daß die höchsten unter den Priestern als Berkörperungen von Gettheiten gelten, welche zum Seile der Menschheit menschliche Korm annehmen und in dieser für die Ausbreitung der Lehre und ihre Besolgung wirsen. Thenan unter ihnen steht der Talai Lama, wörtlich "Priester-Ocean", sowohl in geistlichem Ausehen, als auch hinsichtlich seiner Macht, denn er ist das hierarchische Oberhaupt des größeren Theiles von Tibet; seine Residenz ist zu

Der Dálai Láma gilt als Incarnation von Padmapáni, ber im Tibetischen Chenresi, "ber mit den Augen Schauende" heißt. Dieser Gott, ber Stellvertreter bes zulett erschienenen Burdha in Wahrheit aber bes einzig historischen Bubbha — bis zum Erscheinen bes fünftigen Bubbha, wird mit zehn Köpfen und mit tausend Sanden gedacht, mit einem Ange ber Weisheit auf jedem ber Köpfe, um alle Regionen auf, über und unter ber Erbe zu burchschauen, und in diefelben eingreifen zu können. Auch soll er, aus Mitleib über bie grobe Unwissenheit ber Bewohner bes Schneereiches (Tibets) gelobt haben, sich ihrer vor Allen anzunehmen. Die berühmtesten Priefter, sowie auch die Herrscher, welche bem Buddhismus eifrig anhingen, gelten als Incarnationen rieses Gottes, welcher, zufolge ber Doctrin, die sich etwa im fünfzehnten Jahrhundert entwickelte, im Dalai Lama in einer ununterbrochenen Reihe von Successionen in menschlicher Form unter ben Wesen weilt. — Nächst bem Dalai Lama ist ber Banchen Rinpoché ber mächtigste unter ben Priestern. Auch er wird als eine göttliche Incarnation betrachtet — er gilt als Verkörperung bes Amitabha, tibetisch Obpagmet, "unendliches L'icht", aber seine Aussprüche gelten nicht als so göttlich, und seine Fähigkeiten für nicht so groß, wie jene bes Dalai lama. Seiner weltlichen Herrschaft zu Täshilhunpo hatte ich schon bei der Besprechung bes tibetischen Reiches zu erwähnen. (Bb. II. S. 22.)

Nicht selten kann man lesen, daß der Dalai Lama ganz dem Pabste entspreche. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein, wenn man nicht fürchten soll, zufällige, in allgemein menschlichen Verhältznissen begründete Aehnlichkeiten mit dem Charakteristischen und Wessentlichen zu verwechseln. Schon der Umstand, daß der Dalai Lama als die Verkörperung Padmapani's gilt, begründet eine wesentliche Verschiedenheit; serner ist seine Hoheit über die Priester der Buddhissen nicht eine allgemeine, d. h. über alle Regionen des Buddhissenus ausgedehnte, sondern sie beschränkt sich auf Tibet allein.

Oll

In Tibet werden zwar die Borsteher ver größeren Alöster, die Khánpos, vom Dálai l'áma bestätigt, in andern l'ändern thun dies aber die localen Oberpriester, welche unter dem Prätexte, sie seien Incarnationen von Heiligen, aus politischen und dynastischen Insteressen der weltlichen Kerrscher zu einer Suprematie über die Geistslichkeit des Distrikts erhoben wurden. So ist es z. B. in Sikkim, in Nepál, in Spiti, auch bei den meisten der buddhistischen Beswohner Centralasiens.

In Bhutan sind diese Berhältnisse noch complicirter. In dem größeren Reiche Phutan ist ein geistlicher Chef auch der höchste weltzliche Herrscher; sein Titel ist der des Pharma Raja oder Choignal. Seine Gewalt ist allerdings dadurch sehr beschränkt, daß ein intriguanter Hosstaat mit vielsachen Rechten, aus den mächtigen Familien des Landes gebildet, ihn umgibt. Destlich von diesem Reiche liegen die kleinen unabhängigen Alostergebiete, von den Aebten als Lama-Rajas besherrscht. (Bb. II. S. 20.)

Die Priester sind alle dem Cölibate unterworfen und übervies Monde, sie leben aber nicht nothwendig in Klöftern; viele sind zur Verrichtung ber gottesbienstlichen Gebräuche und um ben L'aien geiftlichen Beiftand zu verleihen, in Die Ortschaften, wo feine Alöster fich befinden, vertheilt, fommen aber von Zeit zu Zeit in's Aloster. Jedem Aloster steht ein Abt vor, welcher ebenso, wie ihre übrigen Würdenträger, meist auf seche Jahre von den Monchen gewählt wird. Die Monche beißen Gelong; Getful find Diejenigen, welche ben Yehreursus burchgemacht haben; Genvan, "Yehrlinge", Lama bedeutet ben "Oberen" eines find Die Reuzugebenden. Alosters, aus Courtoifie wird aber dieser Titel Allen gegeben, welche bas Gelübbe abgelegt haben. Eine besondere Classe von Monden Sie heißen beschäftigt sich mit der aftrologischen Wiffenschaft. Tjithan, auch Lama Choichong von dem Gotte ber Aftrologie; sie unterscheiden sich schon im Aeußern durch einen phantastischen Anzug mit friegerischen Emblemen, während die anderen Lamas das einfache priesterliche Gewand tragen; die Oberen unterscheiden sich nur in der Kopsbedeckung. Die Bezahlungen der Tsikhans für ihre Function bilden einen wesentlichen Theil des Einkommens der Klöster.

lleber die Zahl der Lamas läßt sich angeben, daß in Spiti ein Lama auf sieben Laien trifft, in Ladat 1 auf 13. In Lasa allein soll es 18,000 Lamas geben; in Ceplon trifft nur ein Priester auf 800 Menschen.

Von den religiösen Gebäuden sind die wichtigsten die "Alöster", Gon pas; sie bestehen oft aus vielen sehr weitläusigen Gebösten und Häusern, und einzelne verselben sind als geistliche Städte zu betrachten. Manche gleichen Festungen, weil dominirende Punste mit Vorliebe ausgewählt werden und eine Umsassungsmauer die Gebäude und Höse umschließt. Dit auch ist das Wohnhaus ein langes, mehrstöckiges Haus mit zwei Flügeln, an welche sich niedrige Vorrathshäuser anschließen. Der Baustyl ist der landesübliche, in Lasa und im östlichen Tibet, auch in Phutan, Sissim und Nepal herrscht der dinesische Styl vor, mit spipen, übereinandergebauten Vächer und vielen Verzierungen, wie in einem der Gebäude auf Tasel VIII in diesem Bande, welches aber bort Brahman-Tempel ist; im westlichen Tibet sind die Tempel Gebäude ohne Schmuck, mit platten Vächern.

Der "Tempel", Pháthang, ift entweder ein besonderes Gebände oder eine große, dazu hergerichtete Halle in dem Erdraume des Wohnhauses. Im Hintergrunde, meistens dem Eingange gegenüber, sind zierliche Holzbänke in zwei bis drei Reihen aufeinandergestellt, terrassenförmig, nach oben die kleineren; Bücher ruhen darauf, Statuen von Gottheiten, Opfergeräthe und Gefäße sind in schöner Ordnung aufgestellt. Dies ist der Altar. Bon der Decke herab hängen Zeuge mit Gottheiten bemalt, oder in großen ornamentalen Verschlingungen die sechs Silben des Om máni pádme hum zeigend; nach unten geschlitzte schmale Seidenstreisen, Khátak, auch Phan genannt, wechseln damit ab. An den Wänden, welche bäusig al fresco bemalt sind, und an den Pseilern, welche die Decke tragen, hängen Musikinstrumente und Opsergewänder. Das Licht fällt sehr oft von oben ein, doch auch dann, wenn die Beleuchtung durch schmale Dessnungen an den Seitenwänden stattsindet, ist der Raum nur ungenügend erhellt; dieses, verbunden mit dem Duste von Weihrauch, ist gewählt, das Gemüth zu Andacht zu heben.

Eine ausführliche Darstellung bes Innern eines solchen Tempels von Abolph, zu Mängnang in Gnarishörsum, Tasel XII bes Atlas zu den "Results", zeigt all die erwähnten Gegenstände in reicher Fülle; die Beleuchtung ist dort die von oben einfallende. Sine Ansicht der äußeren Construction im Style von Tibet, mit slachem Dache, und ungeachtet der sehr einfachen Aussührung doch von überraschender Größe, zeigt die Tasel des Klosters Hemis (von Hermann) Nr. XVI des Atlas. Hohe Lage, bei Mängnang 13,457 F., bei Hemis 12,324 F., wird für solche Tempel und Klöster mit Borliebe gewählt. So ist das Kloster Hänle in Ladas bei 15,117 F. der höchste befannte Punkt der Erde, wo Menschen das ganze Jahr verweilen. Hier wie am St. Bernhard wirmen sich Mönche dem Schutze und der Förderung der Reisenden bei den schutzen Pagübergängen.

Die monumentalen Constructionen und die im Cultus gebrauchten Geräthe sind sehr zahlreich und mannigfaltig.

Chörtens ober "Opferbehälter", Dérchols oder "Gebetflaggen", Manis oder "Gebetmanern", Manischos-thors (auch Ahörtens) oder "Gebetchlinder", findet man in großer Menge und von unerwarteten Dimensionen in den Umgebungen der Klöster. Die Chörtens entsprechen den altindischen Stupas oder Chaithas. Aber die Stupas waren nur als Reliquienbehälter gemeint, und für ihre Form war die runde Gestalt einer Wasserblase zum Muster genommen worden; die Chörtens dagegen sind Opferstöcke und haben in der Regel

folgende Gestalt: Der centrale Theil hat die Form eines halben Gies ober einer Halbfugel, die mit ber Kläche nach oben, verschieden von ben indischen, auf einem Jundamente von mehreren Stufen ruht und von einem Regel überragt ift, ber einen Salbmond mit einer Augel ober einer biruförmigen Bergierung, bisweilen ein mit Gebeten beschriebenes Stud Zeng trägt. Im Innern sind Gebete und Reliquien eingeschlossen; oft ist ber eiförmige Theil hohl und hat bann eine fleine Deffnung, um Opfer hineinlegen zu konnen. Die Tibeter geben nie vorüber, ohne Im mani padme hum bergufagen und fleine Opfertegel ober Figurden aus Thon außen wenigstens niederzulegen, welche bie Stufen oft gang bebeden. Derchofs beißen bie an Stangen befestigten Stude Zeug, welche man an ben Begen, am häufigften auf Bagubergangen, auch auf ben Gipfeln ber Berge sieht; viele sind mit Gebeten bedruckt. Um bie Stangen besser gegen bie in Tibet so bestigen Winde zu sichern, werden fie häufig in einen Regel von Steinen gestedt, welcher gapcha beißt.

Mani, "der Evelstein", heißen die niedrigen Mauern von sechs Juß Höhe, gegen welche auf beiden Seiten Steine mit Gebeten oder eingemeißelten Figuren gelegt sind; die Länge der Manis ist sehr verschieden, sie behnen sich aber zuweilen bis zu einer engl. Meile aus. Im öftlichen Tibet ist die Dicke dieser Gebetmauern gewöhnlich nur zwei die drei Fuß; im westlichen Tibet aber sind sie, wenn etwas lang, häusig auch zehn die zwölf Fuß dick. Das and ächt ige Vorübergehen mit Ausweichen nach rechts, um den Buchstaben zu folgen, (da die tibetische Schrift dem Sanskrit nachgebildet, so wie die unsrige von links nach rechts geht,) gilt dem "Hersagen "aller ausgestellten Gebete gleich; wenn aber diese Vorschriften nicht "beachtet werden, ist das Vorübergehen ohne Wirfung."

Chortens in sehr großer Anzahl, zugleich in allen Stadien des Berfalles, sieht man stets in den Umgebungen großer Städte, wo sie von jeder Richtung her den Bordergrund bilden, so in der Ansicht von Le, Tasel XII der "Results". Die größten Dérchoks oder

911

Gebetflaggen fanden sich längs der verschiedenen Bauten zu Hemis; es zeigen sich bort hohe Baumstämme im Hofe des Alesters aufgerichtet, mit schmalen, der Länge nach an den Stamm befestigten Zeugen; diese sind mit mehrere Zoll großen Buchstaben bemalt. Gebetflaggen, aber sehr kleine, und als Fähnchen construirte, sieht man auch auf dem Bilde von Milum, Tafel XI in diesem Bande.

Die Gebetchlinder, find oft fehr groß; bann find es Metallrobre, welche an einer Eifenstange, bie in Pfannen ruht, vertical aufgestellt find; die Stange ift unten ausgebogen und mittelft eines Strides, ber gezogen wird, wird ber Chlinder gedreht. Um die Are sind im Innern lange Streifen Papier gelegt, welche mit Om mani padme hum eng beschrieben sind, und wenn der Cylinder von rechts nach links langfam und andächtig gedreht wird, so ist dieses bem Berfagen ber gangen Menge von Gebeten gleich, welche eingeschloffen find. Auch fleine Gebetchlinder von wenig Zoll Höhe sind in häufigem Gebrauche; bei biesen sind die Papierstreifen um eine Röhre gewunden und burch einen chlindrischen Ueberzug von Metall, Solz, Veber ober Leinwand zusammengehalten; burch bie Röhre geht ein Draht, ber in eine bölgerne Handhabe entet und mittelft Anhängung eines kleinen Gewichts sind biese Handeremplare burch eine leichte Bewegung ber Sand (von rechts nach links) in steter Rotation zu erhalten. Das mechanische Anwenten von Gebeten ist tem Butbbisten mit Recht zu großem Vorwurf gemacht worden; aber es barf babei nicht übersehen werden, wie es gewöhnlich geschieht, daß nur bei anbächtiger Stimmung bem Dreben ber Gebete bie gleiche Wirkung mit bem Herfagen beigelegt wird. Allerdings werden bie Gebetchlinder bennoch häufig genug fehr andachtslos und mechanisch gehandhabt.

Daß auf Worte und Buchstabenzahl etwas mehr Bebeutung als nöthig gelegt wird, ist auch bem Christenthum nicht ganz fremd. Ein Missionär und Agent ber Bibelgesellschaft, dem ich auf dem Wege nach Darziling begegnete, belehrte mich, daß die englische Bibel 3,566,480 Buchstaben habe, das englische Vater Unser 223. Bald darauf hatte ich Gelegenheit, buddhistischen Lamas dies mitzutheilen, die nur bedauerten, daß sie mit gleicher Präcision ihre clericale Lieteratur mir nicht befiniren konnten. Nur von den Gebetchlindern wußten sie häusig auch die Zahl der Wiederholung der Gebete, der Worte und der Buchstaben anzugeben.

Bon anderen religiösen Geräthen, wie schöne Weihrauchpfannen, große musikalische Instrumente, sehr verschiedenartige Glocken, wäre ebenfalls noch Vicles hier beizufügen, was aber ohne Abbildung nicht wohl in Kürze zu besiniren wäre. Im ethnographischen Band der "Results" und in den dazu gehörenden Taseln des Atlas werden auch diese unserer Sammlungsgegenstände analysirt und besprechen werden. Die Abbildungen der Gottheiten sind schon im Atlas zum "Buddhism in Tibet" gegeben worden.

uit den driftlichen Ritualhandlungen Aehnlichkeit hat: mit jenen in Rom und Byzanz, mit den nestorianischen Modificationen des Cultus, selbst mit den neuesten vereinzelten Formen überschwenglicher Begeisterung in Europa und Amerika finden wir im tibetischen Ristus überraschende, zahlreiche Aehnlichkeiten, aber zufällige, denn die tibetischen Riten haben sich aus altbuddhistischen Einrichtungen entwickelt.

Der gewöhnliche tägliche Gottesvienst besteht im Absingen von Gebeten und Humen; drei Mal des Tages werden Mehl, Butter, Blumen, Getreide als Opfer in den Schalen auf dem Altare vor den Gottheiten aufgehäuft; Tamarindenholz und wohlriechende Kräuster werden verdrannt und der Gesang wird durch eine laute, aber nicht unangenehm tönende Musis mit Blasinstrumenten, Trommelu und Klangtellern begleitet. Monatlich drei Mal sindet in den Klöstern ein seierlicher Gottesdienst statt, welcher mehrere Stunden

vauert. Ueberraschent war, baß ben Lamas bie Anwendung ber Glocke als Zusammenruf zum Gebete nicht befannt war.

Deffentliche Umzüge finden regelmäßig an bestimmten Tagen statt, sowie bei Todesfällen hoher Lamas. Seltener ist die Aufführung religiöser Schauspiele. Sie heißen mit einem bezeichnenden Namen "der Segen der Unterweisung", Tanbinshi, und werden, ähnlich unseren Passionsspielen, im Freien ausgeführt. (Ich werde Gelegenheit haben, bei der Besprechung des Alosters Hemis im westlichen Tibet auch ein solches Festspiel zu beschreiben.)

Den Beistand ber Gottheiten kann man sich burch verschiedene Ceremonien sichern; diese sind aber nur selten ohne Zuziehung eines Lama — der dafür bezahlt werden muß — zu verrichten, weil die besonderen Sprüche, Handstellungen, magischen Ringe, Opser und Attribute der anzurusenden Gottheit gelehrt und berücksichtigt werden müssen. Die Beschreibung einiger solcher Ceremonien mag zeisgen, was sie bewirken sollen und was dabei zu beachten ist.

- 1) Wenn Krankheit oder Unglück anderer Art eintritt, so müssen stets böse Geister entweder die Ursache der Entstehung oder doch der Fortdauer sein; sie zu bannen, gleichsam sestzunageln in der Lust, dient der Phürbu, "der Ragel", ein mit Dharánis, "Zauberssprüchen", beschriebenes Dreieck, von Flammen eingesast und mit einer Handhabe in der Form eines Priesterscepters; der Lama geht um das Haus oder um die Stelle, wo der Unglückliche liegt, herum und sticht damit nach allen Himmelsgegenden unter dem Hersagen von Gebeten.
- 2) Der Gott Ragpo Chénpo, Mahakala im Sanskrit, verleiht Gelingen, auch Schutz gegen bose Geister, indem er durch die heiligen "Pfeile" die Richtung anzeigt, von welcher Unglück erfolgen könnte. Ein Pfeil wird von einem Lama senkrecht an den Federn über den Boden gehalten: durch eine zitternde Handbewegung bewegt sich die Spitze auf dem Boden fort, der Befragende aber glaubt, Ragpo Chénpo bewege den Pfeil und die Bewegung des Lama sei nur die Folge

der Bewegung des Pfeiles, den er halte. Auch bei Diebstählen wird Rägpe Chenpo's Pfeil um die Richtung gefragt, wohin das gestehelene Gut gebracht wurde.

3) Anrufungen bes Lüngta ober "Luftpferdes". Sie bewirken Zufammenstimmung ber drei Grundbedingungen menschlicher Existenz,
sie stärken sie, so daß eine dem Menschen zuträgliche Vereinigung
entsteht. Diese drei Grundelemente sind: Srog, "Athem", die Basis seder Existenz; Lus, "Körper" oder die Energie, solche Handlungen
ver Organe; Vang, "Araft" oder die Energie, solche Handlungen
nicht zu begehen, welche Srog und Lus beschädigen und dadurch
Krankheit und Tod herbeisühren. Man fügt die Figur des Lüngta
oder Sprüche, in denen dieser Name vorsommt, gern den Anrufungen
anderer Gottheiten bei, indem auch diese so in ihrer Wirkung verstärkt werden sollen.

Die Feierlichkeiten bei Begräbnissen werden in der Art ausgeführt, daß die Leichname der Laien verbrannt, jene der Lamas aber begraben werden; selbst bei den Laien werden die Anochensund Aschenreste gesammelt und vergraben. Das Aussehen der Leichsname als Fraß für wilde Thiere soll nur in höchst seltenen Fällen noch vorkommen, wenn selbst unvollkommenes Berbrennen wegen Mangels an Brennmaterial nicht mehr möglich ist. — Der Boden, in welchem der Leichnam oder die Aschenreste begraben werden, muß dem "Herrn der Erde", Sädag, abgefaust werden; der Kauspreis hiefür, den die Lämas erhalten, ist verhältnismäßig sehr hoch.

Mit dem Glauben an Geister bösen und an Geister wohlwollenden Charakters verbindet sich stets auch das Vertrauen, die Priester könnten anzeigen, wie die Macht der bösen beseitigt und wie der Schutz der guten Geister gesichert werde. Die Priester ihrerseits benützen dieses Vertrauen zur Vesestigung ihres Ansehens und zur Vermehrung ihres Einkommens; sie stellen die Veantwortung als sehr schwierig dar, sowie als das Resultat von Verechnungen und Combinationen aus den ihnen angegebenen Verhältnissen vortung erfordere große Studien und Erleuchtung vom Gotte Cheichong, dem Gotte der Aftrologie; auch legen sie bei der Ertheilung der Antwort Tafeln mit Figuren und Sprüchen vor sich hin, und machen den Fragenden glauben, gerade so habe, nach den darin mitgetheilten Regeln, welche natürlich mit göttlicher Eingebung gestunden wurden, entschieden werden müssen. Ein Beispiel aus vielen mag genügen, zu zeigen, wie sehr die Möglichkeit offen gelassen ist, die Antwort nach Belieben zu wenden.

Unter ben zwölf Thieren, nach benen bie Jahre von je "einem Cyclus" benannt sind, kommen zahme und wilde vor. Als Paare vereint gedacht, werden sie sich als Gruppen zeigen, die einfach ihrem natürlichen Verhältnisse nach, theils aus zwei feintlich, theils aus zwei freundlich fich gegenüberstehenden Thieren bestehen. Weun nun Brantlente in Jahren geboren wurden, beren Thiere fich feind lich gesinnt fint, so fann bie Beirath eine fehr unglückliche, eine ziemlich unglückliche und eine unglückliche, ober aber eine fehr glückliche, ziemlich glückliche over einfach glückliche werden, entsprechent ben Graben ber Abneigung ober Affection zwischen ben Thieren, welche von tödtlichem Sasse bis zu großer Affection foll wechseln Um schon bei ber Bahl eines Märchens auch ohne Berathung mit einem Lama die nöthige Borsicht beachten zu können, gibt es Tabellen, in benen die zwölf Thiere je nach dem Grade der Affection ober ber Abneigung gruppirt sind. Doch die Affection sowie auch die Abneigung tann aufhören; ob dieses mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, wann es geschehen werbe, was bafür ober bagegen zu geschehen hat, alle diese Fragen kann aber ber Laie nicht entscheiden, sondern nur der Aftrologe, und ein günftiges Urtheil soll stets ein Zeichen sein, daß die Brautleute, welche auch bei der Bhot-Race nur ungern sich wieder trennen lassen, ihn für seine Bemühung reichlich belohnt haben.

Der Buddhismus in Hochafien zeigte uns eine bedeutende Beränderung ber urfprünglichen einfachen Vehren, welche auf Starfung des Menschen zu gerechtem, Andere nicht verletenden Thun bingielen. Der Stifter warde schwerlich seine Lehre in Diefer Menge von abergläubischen Gebräuchen ber niedersten Stnje wiedererkennen, welchen die Priefter aus eigennütigem Intereffe so große Bebeutung beilegen. Aber bennoch äußert ber Dubobismus auch jett noch, in Diefer entarteten Form, einen gunftigen Ginfluß. Grmunteruna ur Tugend blieb als ein hervorragender Zug unzertrennlich von ber Lehre bes Buodha. Die Folgen guter und bie Wirkungen bofer Thaten find in den Büchern durch zahlreiche Parabeln erläutert und dem Bolfe werden sie in Wort und Bild auschaulich gemacht — gewiß große Vorzüge. Allein durch Verkennen des wahren Zieles ber Tugend, indem sie nicht ihrer felbst willen genbt werden soll, jondern weil sonft in Wiedergeburt Die Schmerzen ber Erifteng erbuldet werden muffen, ferner durch die Nichtzulaffung eines oberften, persönlichen, Alles regierenden, und weit über den menschlichen Schwächen stehenden göttlichen Wesens und durch bie Betrachtung tes Daseins als eine Quelle von Schmerzen und Qual, wurde ber Buddhismus verhindert, seine Anhänger einer so vollkommenen Civilisation zuzuführen, wie sie bas Christenthum bewirkte. Dazu fommt noch in Tibet, daß die Briefter sich genöthigt jehen, die geistige Entwickelung bes Bolfes zu hindern, um nicht jenes unbeschränkten Einflusses beraubt zu werden, welcher nur in Folge allgemeiner Unwissenheit und blinden Aberglaubens möglich ist; darin sind sie gang im Gegenfate gegen ben wohlthätigen Ginfluß, welchen einft Monche und Alöster in Europa äußerten.

Auch in Assen werden die christlichen Sendboten, um mit Ersfolg wirken zu können, damit beginnen müssen, die Ursachen der Naturerscheinungen, das Gedeihen der Feldsrüchte und die Missahre zu erklären, ihre Zöglinge zu gewöhnen, Glück und Unglück nicht als Folge von guten und schlechten Handlungen in früheren Ges

burten zu betrachten, Miglingen nicht bem Mangel von Mithulfe burch einen guten Beift ober ber Intrigue eines bofen Damons zuzuschreiben; bann erft werben sie genug jener Bilbung verbreitet haben, die es allein möglich macht, daß auch auf die dogmatischen Unterschiede bes Christenthums die Belehrung gerichtet werbe. Doch burfen wir nicht zu rasche Erfolge hoffen; Die Beschichte Des Mittelalters gibt zahlreiche Beispiele aus Europa, wie langfam ber Glaube an bofe Beifter übermunden wird, und wie fcwer ce halt, die Naturerscheinungen von persönlichen Wesen, die als übermenschlich gebacht werben, loszutrennen. Wir burfen nicht vergessen, bag Berenprozesse noch in ber zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts vortamen, daß die berühmtesten Bucher über Damonologie noch nicht vor sehr langer Zeit erschienen; es gibt noch mehr als einen Ort in Europa, wo man Hellseher über die Schickfale ber Zukunft befragt und wo Sympathiemittel gegen Krankheiten angewendet werden, welche von den Mitteln, die von buddhistischen Brieftern empfohlen werben, nur in ber Form ber Gebräuche sich unterscheiben.

## III.

Bhulán; die Gebiele der Khánpo-Bhols und des Déva Phárma Rája.

Die östliche Handelsroute zwischen Assam und Tibet. — Innere Berhältnisse des Dharma-Reiches.

## Die öftliche gandelsroute zwischen Affam und Tibet.

Borbereitungen mit Davang Dorje. — Bhutia-Rarte. — Reiseart. — Tarai. Miasmen. Begetation. Thiergrenzen. Kohlenlager. — Tibetische Caravane. Romadenleben ber Bhots. — Dörser und Thalstusen. — Wasserfälle; Seltenheit von Bassersällen und Seen (in Folge von Erosion). — Aufnahme in Narigun. Schwierigkeit ber Winterreise im Thale. Messungen von benachbarten Bergrilden aus. — Stationen über Tauong nach Lasa. — Thiere ber höheren Regionen.

In ganz Bhután, im großen Reiche bes Déva Dhárma Rája sowohl, als in ben kleineren Priesterstaaten östlich bavon (Bb. II S. 20), ist eine Reihe von Dörfern und Städten gewöhnlich nur in der Richtung von Süden nach Norden zu zu verfolgen; sie sind durch Wege, wenn auch meist sehr einsacher Art, verbunden. Zum Theil ist dies durch die Natur der Terrains bedingt, indem die Thale und Flußrichtung vorherrschend eine nordestüdiche ist; selbst da, wo mittelhohe Gebirgsrücken im Innern überschritten werden müssen, läßt sich stets in der Anlage der bewohnten Orte eine Reihenfolge erkennen, welche so sehr als möglich die ohnehin so schwierigen Verkehrsverhältnisse zwischen Norden und Süden erleichert. In der Richtung von Osten nach Westen dagegegen ist der Berkehr ein sehr beschränkter, auch die gegenseitigen socialen Vershältnisse sind sehr lose.

Der Name Bhután aber ist dem ganzen Gebiete gemeinschaftlich, das im Isten von Sistim auf der indischen Seite des Himálaya Bewohner tibetischer Rase hat. Seine Bedeutung weist direct auf die vor der Mischung erfolgte Einwanderung aus Tibet
hin; wir sinden darin einen Stamm des Wortes "Tibet" wieder.
Bhután ist eine Umwandlung des Sanskritwortes Bhot-ant, zunächst im Sinne von "Ende von Bhot" (ant — Ende, bhot für Tibet).
Der tibetische Theil des Wortes, der sich eigentlich phod schreibt,
bedeutet "können, vermögen, wagen". (Im Worte Tibet, wie wir
sehen werden, sindet eine eigenthümliche Verdoppelung des Begriffes
statt, indem auch die erste Hälfte besselben, im tibetischen thub,
nahezu gleiche Bedeutung hat wie phod.)

Ich wählte bas Gebiet, bas Narigun und Tauong einschließt, zu meinem Besuche Bhutans, ba mir hier in biesen sonst für Europaer gang unzugänglichen Streden burch einen einflugreichen Gingeborenen Bermittelung zu erhalten möglich wurde. Davang Dorje, den mein Parsi-Hauptbiener in der Proving Darrang, in Assam, ju mir brachte, war einer ber Caravanenführer, welche ben Berkehr aus Tibet nach der Grenze von Affam vermitteln; es soll auch sein Bater noch, wenigstens in Lebensform, in biesem Theile von Bhutan, bei Tauong, über ausgebehnte Fluren von Getreibeland und Beibe geboten haben; baber fein Beiname "Dorje", eine Art fürstlichen Ehrentitels, den meine Sindubegleiter auch ftets mit Raja übersetzten. Dagegen machten sie auch ohne allen weiteren Grund "Sanong" aus feinem Ramen Davang, wie überhaupt frembe Wörter und Bersonen- Namen nirgents mehr entstellt und willfürlich bis ins Lächerliche verändert werden, als bei Hindudienern. Auch Changto Raja hörte ich ihn begrüßen.

Familien, den Rang alter Herrscherstämme sich vindicirend, sind in Bhután nicht felten, und zwar thun sie dies nicht nach der Art des Kastenbegrifses der Indier, der zugleich den Umgang mit ihren Mitmenschen beschränkt, sondern sie sehen darin — mit welchem

Recht, weiß ich nicht zu beurtheilen — hiftorisch begründete Borrechte, ähnlich jenen, welche man von den dessenungeachtet bäuerlichen Familien auf einigen der isolirten Gehöfte Norwegens beausprucht sieht.

Das erste Zusammentressen mit meinem neuen Führer und Dolmetscher war nicht sehr empsehlend für ihn; er siel mir beim ersten Salam beinahe trunken zu Füßen, als er bes Abends in das Zelt geführt wurde, um die vorläusige Vesprechung mit ihm vorzunehmen. Doch er wußte sich zu sammeln und unterließ nicht, vor Allem mir zu erläutern, daß Trunkenheit bei ihm nicht wie bei den Hindus und Mussalmans meiner Vegleitung als kastenwidrig gelte; wichtiger war es mir, daß ich ihn versprechen machte, so lange er bei mir seinen Contract aufrecht erhalten wissen wolle, dies niemals wieder zu thun, was er auch redlich gehalten hat.

Nachdem wir über bas verlangte "Chrengeschent" im Falle glücklicher Beendigung uns vereinigt hatten, das aber einfach in Geld und zwar in ber nicht sehr bedeutenden Summe von ein paar Hundert Rupis zu bestehen hatte, begann er damit, mir eine wirklich in ihrer Urt sehr originelle Routenkarte des Weges von Uvelguri in Affam, wo mein lettes Lager auf invo-britischem Gebiete war, über Tanong nach Tse Thsang (schon in Tibet, im Klußthale des Dihong), und von hier über Dichin nach Lafa vorzulegen; in Narigun fanden wir auch noch einen recht geschickten Tibeter aus Tashilhunpo, der eigentlich erft in die verschiedenen Elemente dieser Karte eine etwas mehr shstematische Ordnung brachte und sie wesentlich vervollständigte. Sie war noch immer von dem, wie europäische Karten sich zeigen, verschieden genug. Alles war in effigie dargeftellt: dies ift auch bei uns noch nicht so lange abgeschafft; hier aber folgte sich überdies alles in vertical gestellter Reihe, Flüsse und Baffe, bewohnte Orte und Schnecketten. Wenigstens waren die Schwierigkeiten der Route und die wesentlichsten Kämme ebenso bestimmt zu erkennen, als die Ortschaften und die Flußübergänge mit ober ohne Brüden zc. In ben geographischen Karten bes Atlas

zu den "Results" habe ich sie auf die Hälfte der Größe, aber als Facsimile reducirt gegeben; die Länge derselben im Originale ist etwas über 50 engl. Zoll. Für den unteren Theil der Karte hatte mir meine eigene Reise Gelegenheit geboten, mich von der Richtigsteit der topographischen Namen und von der in ihrer Art angesstrebten Sorgfalt in der Aufzählung der Einzelnheiten zu überzeugen.

Obwohl möglichst geheim gehalten, war boch unsere erste Zussammenkunft sogleich mit Argwohn beobachtet worden; in derselben Nacht noch machten sich zwei Tibeter, deren gewöhnlich einige in Ubelgüri in dieser Jahredzeit sich aushalten, auf den Weg, um — wie der Daróga, der assamesische Ortsvorstand, mir sagte — mein mögliches Vordringen gegen Narigun zu melden, (was ich auch spärter bestätigt fand). Dies machte mich meine Reise beschleunigen. Am 5. Januar 1856 verließ ich Ubelgüri.

Das Reisen mar hier, wie überall in ben Gebirgelänbern Sochafiens, ungemein verschieben von jenem in indischen Gebieten. Hier war ce zwar noch möglich für mich, daß ich als Europäer, nicht wie später als Mussalman-Raufmann verkleibet, vorbrang; aber bessenungeachtet hatte bie Begleitung sehr reducirt werden muffen, schon wegen ber spärlichen Bevölferung und ber unvollkommenen Berkehrswege. Hier war es auch beshalb wichtig, ein kleines Gefolge zu haben, weil dann etwas weniger die Aufmerkfamkeit auf unfern Zug gelenkt wurde. Lieutenant Abams mit Abbul und einem Theile ver Diener verließ mich in Ubelguri (Bb. I S. 435); er besuchte auf einer von meinen Routen getrennten Linie die oberen Theile Affams und das Dihinggebiet. Monteiro mit den Sammlungsgegenständen war ein Paar Wochen früher ben Brahmaputra binab nach Calcutta geschickt worden. Obwohl ich mich auf möglichst wenig beschränkte, konnte ich mir bie nothige Zahl von Trägern und Lastpferben — die letteren in Ussam von sehr schwacher Race nur mit Mühe verschaffen. Bünftig war es, bag wir uns in ber

Mitte ber fühlen Jahreszeit befanden. Es war nur wenig Schutz gegen die Sonne nöthig und bessenungeachtet kein Regen zu befürchten, im Innern des Gebirges kaum starker Thau.

Dies machte es möglich, mit sehr leichten, einsachen Zelten zu reisen. Dagegen siel gerade der Anfang der Route nahe mit Neumond (Jan. 8, 4h 56m a. m.) zusammen. Es machte dies große Borsicht in den Lagern zum Schutze gegen Raubthiere mittlerer Größe nöthig; auch die Aboriginerstämme, denen man bisweilen in den Niederungen begegnet, mußten durch Feuer und Wache sern gehalten werden. Angenehm überraschte mich, daß man an Lärm und Licht so rasch sich gewöhnt, daß dies nach gutem Marsche und harter Tagesarbeit nicht mehr im Schlase stört; ja fast wie der Müller des Tönens des Wasserwerfes zum vollen Schlase bedarf, mag auch unwillstürlich für mich und den Butler im Hauptzelte das nächtliche Treiben in den nächsten Umgebungen eher der Ruhe förderlich gewesen sein.

Das feuchte Borland des Himálava, die Tarái, bot wegen ber günstigen Jahreszeit weniger Gefahr als gewöhnlich. In ber Regenzeit aber, am meisten gegen bas Enbe berselben, wird es auch hier, ungeachtet bes Umstandes, daß bie Regenmenge geringer ift als in Siffim und Neval, icon für Gingeborene Affam's, noch mehr für die Bhots, bedenklich durchzuziehen. Wer eine Tarái zum erstenmale in der fühlen ober bei bem Beginne der heißen Jahreszeit unmittelbar vor bem Eintreten ber Regen sieht, wird überrascht burch die geringe Wassermenge und den trockenen Zustand der Bobenoberfläche: ja es ist ein etwa gefährlich erscheinender Mobergeruch felbst in der ungünstigen Jahreszeit nirgends sehr auffallend, während Meeresufer ungleich unangenehmer riechen, ehe sie ber Gefundheit nachtheilig werben. Man follte nicht erwarten, bag jebe Tarái während eines großen Theiles des Jahres dessenunge= achtet burch ihre schädlichen Ausbunftungen so gefährlich wird, und daß selbst in der kühlen Jahreszeit in mancher Taraigegend

vas Lagern in Zelten den Europäern Beranlassung zu den schlimmsten, mit typhösen Erscheinungen verbundenen Fiebern werden kann, die unter dem Ramen der Jängel-Fieber nur zu wohl bekannt sind.

Aber die Gefahr ber Miasmen ist nur dadurch nicht so beutlich entgegentretent, weil überhaupt von ichablichen organischen Gubstanzen thierische fast immer viel mehr burch anwidernden Geruch (ober Beschmad) abstoßen als solche vegetabilischen Ursprunges, wie hier in der Tardi. Daß sehr viel faules Holz umherlag, war zum Theil durch die üppige Begetation an solchen Stellen weuiger hervortretent; bei einiger Aufmerksamkeit ließen sich aber auch große Baumstämme, ber Berwesung preisgegeben, nach jeter Richtung hin erkennen. Am fünften Tage noch fand ich während unseres Marsches burch die niederen Vorberge einen mächtigen Salbaum, der so vollkommen morsch auf der Erde lag, daß ich den Ladestock meiner Flinte, fast ohne Widerstand zu fühlen, der ganzen Yange nach hineindrucken konnte; bessenungeachtet ließ sich die Form bes Stammes, auch ber Beginn ber erften großen Aefte noch erkennen; die Wurzeln und wahrscheinlich einige Fuß nach auswärts davon auch das Holz des Stammes hatten dagegen ihre Form verloren; nach biefer Seite endete ber Stamm in eine Abflachung, einem tleinen Schlamm-Delta nicht unähnlich.

Die Trockenheit des Bodens, die man während eines großen Theiles des Jahres an der Oberfläche bemerkt, ist eben nur auf die obersten Lagen allein beschränkt; sauliges Wasser steht so wenig tief, daß durch das Geröll der obersten Bodenschicht die Verdunstung und Insicirung der Lust noch immer lebhast sortwährt. Sind auch während eines großen Theiles des Jahres die Bäche sehr gesunken und von vielen die Rinnsale selbst ganz trocken gelegt, so sindet sich doch das Grundwasser stets sehr nahe der Oberstäche und häusig sind es wasserdichte, thonige Ablagerungen unter der gröberen Schuttbecke, welche örtlich die Ansammlung desselben noch mehr concentriren. Um äußersten Rande sindet sich das ganze Jahr hindurch etwas Wasser,

bas von hier nach ben indischen Ebenen hin constante, wenn auch fleine Bäche in den weiter oben leeren Rinnen ber Flüsse bildet; der kiesige, überdies mit fauligen Pflanzenstoffen aller Urt gemengte Boben läßt sich am besten einem start befeuchteten Schwamme auf mehr oder weniger wafferdichter Unterlage vergleichen, aus bessen unterem und äußerem Rande etwas Feuchtigkeit beständig ausfließt, während seine Oberfläche einen Theil bes Jahres hindurch fich trocken erhält. Doch es bedarf nur der ersten Regengusse und Zuströmungen aus bem Hochgebirge, um hier bas Wasser sogleich bis an die Therfläche des Bodens überall steigen zu machen, noch ehe bie Rinnen ber Bache felbst fich vollständig gefüllt haben. Aehnliche hydrographische Verhältnisse ves Bodens find überhaupt nicht ganz so selten, als man wegen ber ungemeinen Mächtigkeit im Auftreten, die sich hier gerade zeigt, gewöhnlich annimmt. Die Hochebene am nörblichen Rande ber Alpen und, im Suden, die den Alpen zunächst liegende lombardisch - venetianische Ebene zeigen ebenfalls in ihrer Bobenfeuchtigfeit und in ber wechfelnben Waffermenge vieler Quellen analoge Schwankungen, aber es wird wegen ber geringeren Barme nie in ähnlicher Beife gefährlich burch Zersetzung organischer Bestandtheile.

Hier im öftlichen Theile fand ich auch die Bhután-Tarái, in der fühlen Jahreszeit wenigstens, nicht gefährlich. Ja es zeigten sich hier unerwartet große Lücken der Begetation, überall nämlich, wo frisch angeschwemmtes grobes Gerölle in der letzen Regenzeit sich abgelagert hatte; Gruppen der ersten Gesträuche waren hervorgestreten, aber lange nicht zahlreich genug, um dem Eindruck üppiger Begetation, den man der Lage wegen von der Tarái erwarten möchte, zu entsprechen.

Selbst die gut bewachsenen Stellen bedürsen etwas näherer Beobachtung, um den gauzen Reichthum ihrer Begetationsbecke erstennen zu lassen, da man wegen der Menge dichten Unterholzes die Höhe der mächtigen Stämme, welche darüber emporragen, nicht hins

länglich hervortreten sieht. Am besten erläutere ich babei einige Bilber meiner Mappen (bie "Begetationsgruppen" Nr. 219, 220, sowie die eigenthümlichen "Thalformen", Nr. 382, 383 bes Cataloges), ba überhaupt bem berichtenden Reisenden nichts seine Ginbrude lebhafter in voller Araft, nach meinem Gefühle wenigstens, wieder wachruft, als seine an Ort und Stelle ausgeführten Zeichnungen und Aquarelle, sei ce auch, wie die brängende Zeit nur zu bäufig es verlangt, nur bei raschen Stizzen geblieben. Das richtigste allgemeine Bilb einer Taraigegend erhalt man, wenn man einen steilen Abhang ober einen Felsen finden kann, welcher burch eine infelartige Stellung Ueberblick erlaubt; von unten fehlt bie Distanz wegen bes Unterholzes im Borbergrunde. Vom höheren Standpunkte aber sieht man mit Ueberraschung zahllose Stämme in Höhen von 100 bis 120 Fuß die allgemeine Holzbededung des Bobens, die etwa 30 bis 40 Fuß hoch zu schätzen ist, überragen; ber Aublick läßt sich in Beziehung auf bie relative Größe jener Theile nicht unpassend mit jenem, aber in allem Detail kleineren Bilbe vergleichen, bas une in unfern beutschen Gauen etwa nach einigen Jahren eine Gichenwaldcultur bietet, in welcher man giemlich viele ber älteren Bäume als Samenstämme geschont hat. Ginen fehr schönen Lorbeerbaum, von meinen Bhutiabegleitern Tomfbing genannt, ber 85 fuß Sobe batte, und beffen Beräftelung abnlich jener einer Carpota-Palme, erft in großer Sobe, aber bort in Geftalt einer gewaltigen Garbe sich entfaltete, fant ich bei meinem letten Lager in ber Tarái. Wir hatten Zeit, so weit vor ihm zu "flären", baß ich bas ganze Bild zur Aufnahme genügend überseben und stiggiren konnte; und ba zeigten sich auch noch im Borbergrunde einige vorher burch die Gefträuche mittlerer Sohe versteckte Pflanzenformen von Aloen, vie, obwohl an fünf bis sechs Fuß hoch, mir hier, wo ich solche des Climas wegen nicht mehr erwartete, leicht gang entgangen waren. Banmartige Farren, die ich später in Sitfim so häufig als die zartesten Zierden mittelhoben Bordergrundes

fennen lernte (vergl. Tafel IX), find bier feltener; bagegen traf ich vielfach Bertiefungen, am beutlichsten langs ber etwas weichen Alukufer, groß genug um ebenfalls im Vorbergrund des Bilbes sich bemerkbar zu machen, die Jedem, der nur einmal solche gesehen. burch ihre Gestalt als die Fußmarken von Elephanten auffielen. Bei ben Spuren einzelner Thiere in bem weichen Boben ber Jangels sieht man gewöhnlich die Marken der vier Füße in einer Bahn von geringer Breite stehen; auch wo regelmäßiger "Wechsel" von Elephanten stattfindet, sind folde Waldwege verhältnismäßig nicht breit, da die Thiere meist hintereinander geben. Aber bier am Ufer bes Flusses, an ben sie zur Tränke zu kommen hatten, war zugleich eine breite Fläche mit tief eingebrückten Spuren bebeckt. Elephanten kommen überhaupt im östlichen Theile ber Tarái von Bhután ziemlich zahlreich in wildem Zustande vor. Elfenbein liefern sie aber nur wenig, weil sie auch hier, wie ich es für Assám erwähnte, ju ben Mathnas, zur Race mit gang fleinen Stogzähnen ber Männden, geboren. Ueberdies wären die Bewohner Bhutans nicht zahlreich und energisch genug. Elephanten mit Erfolg zu jagen ober zu fangen.

Selbst noch weiter im Innern des Gebirges, nördlich von Narigun, kommen wilde Elephanten vor, häufiger sogar im Winter als im Sommer, weil sie im Sommer durch den lebhafteren Bertehr wieder zurückgedrängt werden. Gegen die ohnehin nicht sehr extreme Kälte des Winters in den größeren Erhebungen dieser Regionen sind Elephanten nicht sehr empfindlich; unerwarteter dürste es erscheinen, daß auch steile Abhänge ihren Streiszügen kein wesentliches Hinderniß entgegenstellen. Aus Sikkim werde ich über ein ähnliches Vorkommen in großer Höhe zu berichten haben.

Hier in Bhután hatte ich ben eigenthümlichen Anblick gehabt, baß Jaks (Bos gruniens), die sonst nur wenig von Tibet nach Süben sich entsernen, mit einer Gruppe wandernder Salzhändler aus Tibet, eine Strecke unterhalb der Stelle mir begegnet waren, an welcher ich die Elephantenfährten passirte. Es ist dies, wie mir

erläutert wurde, auf die Zeit des Winters beschränft, da die Nats gegen Wärme, am meisten gegen feuchte Wärme, sehr empfindlich find; bis Narigun jedoch bringt man während sechs Monate bes Jahres Yaks in großer Anzahl. Destlich von Bhután, in ber Region ber Ta-fins sollen Naks auch in wilbem Zustande noch vortommen. Diese Verhältnisse zeigen, daß man bei sonst gunftigen Bedingungen, die überdies ferne von der Zeit menschlichen Gingreifens größere Wahrscheinlichfeit haben, wohl erwarten fann, baß Thiere, wie hier die Elephanten und die Pats, also auch fossile Thierreste, unter sehr ungewöhnlichen Umständen zusammen vorkommen können; man barf barans allein, daß folde ungewöhnliche Stellen sich finden, nicht zu rasch auf etwaige anomale climatische Verhältnisse schließen. Die Species ber Elephanten im himálaha ift diefelbe wie jene in Bengalen und in Affam, Elephas indicus, währent nach den neueren Untersuchungen außer dem E. africanus noch eine dritte Species, ber E. sumatranus sich aufstellen läßt, sowohl burch die Stelettheile als durch die Form der Badengahne unterschieden; zur letzteren gehören die Elephanten im indischen Archipel und im süblichen und centralen Indien.

Unter ben Beobachtungen, die in den Hügelreihen am Nord-Rande der Tarái als unerwartet sich boten, ist das Auffinden von Kohle zu nennen. Es war sehr schöne Braunsohle in tertiären Schichten, die ziemlich starf gehoben sind. Dem Eingebornen ist die Kohle werthlos, da Holz im Uebersusse die Kohlenlager umgibt; ja in geringer Entsernung von der Stelle, wo die Lager zu Tage treten, sand ich, daß selbst die Existenz des "schwarzen Steines, derauch brenne" noch nicht befannt geworden war. Ich hatte Gelegenheit, als ich im März wieder nach Gohätti sam, dem Chef der provinziellen Berwaltung, Colonel Iensins, Exemplare dieser Kohle und Angaben über die Lagerstellen vorzulegen; damals aber war der ganze Saum von Bhután gegen Assam der indischen Regierung so unzugänglich, daß an eine weitere Berwertbung dieser Flötze nicht gedacht werden konnte; ber letzte Arieg mit Bhután, ber eine nicht unbedeutende Strecke ber Borberge unter englische Herrschaft gebracht hat, wird vielleicht auch Beranlassung werden, solche Kohlenslöge zu benützen; sie hätten noch badurch eine größere Bedeutung, daß sie, in nicht zu großer Entfernung vom Brahmaputra und dessen schiffbaren Zustüssen gelegen, Transport über weite Strecken erlaubten. Die Kohle bildete hier, ganz zu Tage austehend, Lager von ein bis zwei Fuß Mächtigkeit.

Die ersten Menschen trafen wir nach zweitägiger Reise in ber Tarái; es war eine Handelscaravane, die durch Bhután aus den Umgebungen von Lasa gekommen war; auch einige Bhots aus bem Abanpogebiete begleiteten sie als Wegweiser und Träger. Träger brauchen sie gewöhnlich nur bei Erfrankungsfällen; tenn so lange irgend möglich, bleiben bie Reifenden sowie ihre Thiere schwer genug beladen. Zum eigenen Gebrauche find biefe tibetischen Sanvelsleute nur mit dem Unentbehrlichsten versehen; aber folches häuft sich für so lange Reise. Unter anderem fonnen sie auch ber Belte nicht ganz entbehren, obwohl tiese so einfach sind und meist so schlecht erhalten, daß jede andere Art von Unterfunft vorgezogen wird, Die sonst sich bietet. Die Beladung ber Thiere besteht in Salz, Wolle und getrodnetem Fleische, jum Austausch gegen Getreibe und indische Gewürze. Von bem Getreibe, bas nach Tibet gebracht wirb, ift nur ein sehr geringer Theil in Bhutan erzeugt; in ben westlichen Gebieten bes himálaha, am meisten in Kashmir, ist bagegen bie Cultur des Bodens so ergiebig, daß ein bedeutender Theil ber Ernten in den himalaya-Thälern nach Tibet ausgeführt werden fann.

Bei den Bewohnern dieses Theiles von Bhután hat sich, ansgeregt durch die stets hindurchziehenden Handelscaravanen, eine gewisse Reigung zum Wanderleben erhalten, mehr als in irgend einem ansderen Gebiete des Himálaha. Um deutlichsten zeigt sich dies im Sommer durch Vorliebe für Viehzucht auf Weiden, die oft große

Strecken entlang gewechselt werden; ordentliche Handelszüge, wie jene der Tibeter, kommen aber bei den Bhots nur selten zu Stande, da ihnen die nöthigen Producte sehlen. Eine Folge ihrer Neigung zum Umherziehen in der einen oder anderen Beise ist zugleich die sehr ärmliche Aufführung ihrer Wohnstätten. Zwar sindet man vereinzelt auch im Gediet der Khánpo-Bhots ganz hübsche Steinsgebände, im Sthle gleich jenen in den Städten des westlichen Bhután, aber es sind dies dann Tempel, meist mit einem sehr bescheidenen hölzernen Wohnhause daneben sir den Láma, wie ich z. B. in Tsing, am rechten User des Rischu zu zeichnen Gelegenheit hatte. (Gen. Nr. 322).

Diese Ansicht habe ich bald nach unserer Rücksehr in der Allustrirten Zeitung, Novbr. 1858, gegeben. Selbst die Stadt Narigun, weiter im Annern folgend, besteht, ungeachtet einer ziemlich bedeutenden Häuserzahl, zum größten Theile aus Holzgebäuden der einfachsten Formen. (Gen. Nr. 384.)

Die himálaha-Pässe, bie vom östlichen Tibet nach Süben führen, bieten verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten; viele sind noch bis gegen die Mitte des Winters zu überschreiten. Es ist dies um so wichtiger, weil die Tibeter wegen des Alimas in den Ausläufern des Himálahaund in der Tarái die fühle Jahreszeit zum Berkehre wählen.

Auch für ihre Thiere, die Yaks sowohl als die ebenfalls etwas beladenen Schase ist die Temperatur dieser Jahreszeit die günstigste, in den späteren wärmeren Monaten verlieren sie sehr an Leistungsfähigkeit. Nicht ohne Schwierigkeit ist es aber, für die Lastthiere stets genügend Futter zu erhalten. Selbst in diesen tieseren Theilen waren zur Zeit viele Bäume ganz entlaubt und die Grasvegetation durch die Trockenheit sehr beschränkt. Eigenthümlich war, daß ich bei meinem Zusammentressen nicht ein einziges Zelt ausgeschlagen sah. Die Tideter benutzen hier einige der alten grossen Höhlungen, die sich in den unteren Theilen des Thales in dem nicht sehr sesten Gesteine sinden und die sich beutlich als Menschen-

arbeit erkennen ließen; sie haben früher zu Lagern folcher nomabistrender Aboriginerstämme gedient, wie sie östlich noch jetzt im Innern vorkommen. Ich erinnere mich nicht, außer längs dieser Route von solchen Höhlen in anderen Gebieten der Himálaha-Ausläuser gehört zu haben.

Für das Klima der fühlen Jahreszeit theilen die Tibeter ganz die Gefühle der Europäer. Während meine indischen Begleiter sehr über Wärmemangel zu klagen begonnen hatten, waren auch für mich die Witterungsverhältnisse der Tage, die ich hier zubrachte, die schönsten, deren ich seit meiner Abwesenheit von Europa mich erfreute. Hier hatte ich zum erstenmale wieder eine wirklich stärkende Kühle mit 10 bis 12° C. im Tagesmittel und dabei nur sehr wenig Bewölkung.

Sobald man die Tarái verlassen hat, ändert sich rasch das landschaftliche Bild burch bas bedeutende Ansteigen ber anslaufenden Rämme: es zeigen fich burch Sebnug bedingte Thaler, gang verschieden von den in eine Borebene eingeschnittenen Alugbetten, ungeachtet beren Tiefe. Ja hier in Bhutan, abweichend etwas von ben übrigen Theilen bes Simalaya, die ich theils früher, theils später zu vergleichen Gelegenheit hatte, zeigte sich in ber Mittelregion, wo die großen Gipfel ber Hauptkette noch nicht zu feben waren, eine unerwartete Achulichkeit mit ben Alpen ber Heimath. Es treten nämlich auch hier solche Thalstufen auf, die unter sich durch steilere Stellen des Thales verbunden sind; im Richus Thale ist noch jett im Namen von einer dieser Thalstufen ihre frühere Form als See erhalten. Obwohl die Existenz dieses Sees jenseits menschlicher Erinnerungen liegt, haben bie Gingebornen mit flugem Auge für die Bebeutung ber Bobengestalt und ber Ablagerung feinen, fruchtbaren Schlammes, welcher die ungewöhnlich ebene Fläche bebeckt, diese Thalstufe Amartal, ben "See ber Unsterblichen" genannt, wobei in seiner Art unferm priesterlichen Bebrauch bes Lateinischen entsprechend, ein Sansfritwort gewählt ift.

Das Dorf gleichen Namens, das sich hier im Thale fand, war der niederste bewohnte Puust, dem ich in diesem Theile des Himálaha begegnete; seine Höhe betrug hier erst 1020 Fuß über dem Meere.

Dis Amartal hatte mit Ausnahme der Salzfaravane und zwei Tage später einer Gruppe schener unstäter Jängelbewehner, der Reiz jeder Art von menschlicher Beledung der Vandschaft im Thale gesehlt; es hatte dort noch kein Haus und während der ersten vier Tage kein Zelt, nicht einen Wanderer gegeben. Fast schien es längs dieses Weges, als ob die ganze so schön bewachsene Strecke den Menschen völlig unbekannt sei, hätten sich nicht disweilen in Höhen von 800 bis 1000 Fuß über der Thalsohle Gruppen von Gebänden, zunächst durch den aufsteigenden Rauch, bemerkdar gemacht; die Hänschen selbst waren klein und unscheindar genug. Sie liegen auf den Vergabhängen, theils weil die Vesonnung dort der Cultur günstiger ist, vorzüglich aber, weil während eines großen Theiles des Jahres die Luft der Thäler hier noch als "gefährlich", d. h. etwas miasmatisch gilt.

Unmittelbar nach Amartál wurde das Thal wieder sehr enge und es machte dies das Fortschaffen des Gepäces auf den ohnehin nur kleinen und etwas schwachen Lastpserden sehr schwierig. So mußte während eines einzigen Tagmarsches achtmal die Thalseite gewechselt und über den Richu übergesetzt werden, um die zahlreichen Hindernisse, z. B. steile Wände der User, Geröll und Schutthalden, und die Einmündungsstellen von Seitenbächen möglichst zu vermeiden; dessenungeachtet geschah es, daß etwa zehn Meilen oberhald Amartal alle Pferde abgepackt werden mußten, weil sie der Tiese des Wassers wegen nur entladen schwimmend das andere User erzeichen konnten. Zwar wird an solchen Stellen auch sür "Brücken" gesorgt, aber diese sind theils niedrigen Stegen ähnlich für die kühle Jahreszeit nothdürstig zusammengesügt, dann bei sedem Hochwasser sortgeschwemmt, oder es sind dies Seilbrücken, welche, wenn auch im besten Falle "haltbar", sehr viel Zeit und Anstrengung für das

Uebersetzen der Lasten sowohl als der Reisenden erfordern. Rohrund Stäbebrücken waren auch bei den verhältnißmäßig kleineren
Flüssen, wie es auf dieser Route der Dhansiri-Fluß, der Åmarta-chu, der Pháisma-chu sind, auf die untere Strecke beschränkt, soweit
die Begetation üppig genug ist, das bequem zu bearbeitende Material in unmittelbarer Nähe zu bieten. Andere Flüsse dagegen, wie
der Monás, der Kulang zc., würden ihrer Größe wegen ohnehin
solche leichte Constructionen selbst für die Zeit des niederen Wassersstandes zu unsicher machen.

Bogagaun, bas nächste große Dorf nach Amartal, liegt in einer mittleren Söhe von 2189 Juß und gang außerhalb bes gefährlichen Rapons der Bhutan-Tarai. Dessenungeachtet ist auch hier für die Lage bes Dorfes eine felfige, über bie Thalsohle etwas erhöhte Stelle gewählt worden, um gegen bie periodischen Ueberschwemmungen und vor Allem gegen jene Wassermassen gesichert zu sein, die felbst unabhängig von der Regenzeit, bisweilen aus den inneren Theilen ves Himálaha hervorbrechen; für solche Fluthen ist die Beranlassung im Aufstauen seitlicher Zuflüsse burch Erdstürze, auch burch Lawinen, 170 Fuß unterhalb bes Dorfes liegt hier ein herrlicher Alpenwiesengrund, bem aber zur Zeit wenigstens, ungeachtet bes schönsten Grans, bes "Winters" wegen alle Blumen fehlten. wird so sehr geschätzt, bag nicht einmal Zelte ber Wanderer hier aufgeschlagen werben bürfen. Der "halteplat", ber auf solchen Wegen nicht nur ben Comfort europäischer Absteigequartiere, sonbern selbst die öben Dat-bangalos ber indischen Routen ersetzen muß, liegt bier zwar auch im Thale, aber weiter nach Innen, in einer engen und felfigen Schlucht, wo bas Wasserniveau bes Rischu schon an 200 Fuß böber ift, als in ber Beibeflur.

Die nächste Thalmulde war in einer andern unerwarteten Weise gekennzeichnet; es befand sich nämlich mitten in den Wiesen nur einziemlich großer Chorten, eines der buddhistischen Monumente, die ursprünglich zur Ausbewahrung von Reliquien, dann zum Opfern,

116

bestimmt waren (Bb. II. S. 89). Hier hörte ich für solche Chörtens ebenso häusig den Sanskritnamen Chaitha gebrauchen. Die Form kann sehr verschieden sein. Hier zeigte sich der Chörten in der Gestalt eines kleinen Tempels, aber durch und durch impenetrabel, ohne Thüre, Fenster oder Nische. Er stand ganz allein; die Häuser des kleinen Dorfes Viteling waren an 400 Fuß höher auf den nächsten Felsen gelegen.

Bald folgten größere Dörfer, und jetzt auf beiden Seiten ber Abhänge stets zahlreicher; ich nenne hier nur Beser, Dénge und Shambong.

Bei Denge, auf ber linken Thalfeite, zeigte sich eine für biefe Region ungewöhnlich hohe Geröllmasse; sie war zugleich wierer bis zum festen Gestein in ber Thalsohle erodirt; ber zur Zeit gang kleine Fluß beißt Langerpó; auf ber rechten Thalseite zeigte sich, umgeben von schönen, baumartigen Yorbeergebüschen, ein Wasserfall, ein unerwarteter Gegenstand, nicht weil er sehr groß gewesen wäre, sondern beswegen, weil im Simalaha überhaupt Wafferfälle, selbst von geringen Dimensionen, sehr selten sind. Zwar ließe sich etwa erwarten, daß es bei der großen Regenmenge, in der Regenzeit wenigstens, so mächtige Cataracte gabe, wie ich sie in den Ahassiagebirgen gesehen. Allein dort verbindet sich als Urfache ihres Vorkommens mit ber großen Regenmenge auch ein steiler Rand bes Gebirges; hier hatte bas Waffer, wie gewöhnlich, Senfungen bes Borens zu folgen, die feltener und bann nur in kleineren Sobendimensionen, von jenen steilen Stufen unterbrochen find, über welche Wajferfälle berabstürzen können, vorausgescht, daß nicht noch eine neue Ursache ber Beschränfung berselben gerade in ber zu reichlichen Regenmenge hinzutritt. Um von einem uns nahe liegenden und wohlbefannten Gebiete als Vergleichungspunkt ausgehen zu können, fei auch bier ber Alben erwähnt. Wir seben bort sehr schöne Basserfälle, aber meist an Stellen, wo Seitenbache in Hauptthäler einmunden; an folden Stellen fint fie beswegen am häufigsten, weil bas Ginichneiben (Die Erofion) bes fleineren Baches nicht fo rafch machft, als jene bes Hauptstromes, und weil so eine Niveaudifferenz entsteht. auch an Orten, wo die primitive Urfache, die in den geologischen Berhältnissen, in der Schichtenstellung sowohl als in dem Klüftungsfpsteme zu suchen ist, feine fehr mächtige ift. Im Gangen find Wasserfälle auch in den Alpen jett verhältnismäßig selten. Wo die Bedingungen bazu vorhanden waren, und wo auch früher Wafferfälle eine fehr lange Zeit wohl bestanden, sind jett in den größeren Thälern meift Abflachungen eingetreten, Die nur Stromschnellen gelaffen haben. Uebrigens tommen in ben Alpen und in ben Rachbarlandern wenigstens noch einzelne Wasserfälle auch in den Sauptströmen vor; ich habe nur den Rheinfall bei Schaffhausen zu nennen! Im Himalaha bagegen gibt es in ben Hauptthälern gar feine, und wo sie in den Rebenthälern vorkommen, sind sie unbedeutend. Die Urfache liegt barin, baß bier die Regenmenge so groß ist, und baß sich, in die verhältnißmäßig furze Zeit von wenigen Monaten zusammengebrängt, Die mechanische Kraft bes Wassers mit entsprechend vermehrter Gewalt entwickelt.

Auch durch die chemische Zersetzung des Gesteines, die nicht ohne Einfluß ist, wird die Wirkung der Erosion hier bei der höheren Temperatur des Wassers und der Gesteine etwas beschleunigt. Für Indien hatte ich Achnliches zu erwähnen (Bd. I. S. 107, 532). Das Resultat ist, daß mit wenigen, kleinlichen Ausnahmen, wie die hier erörterte, nicht nur alle Wassersälle sehlen, indem sie in Stromschnellen verwandelt worden sind, sondern daß im Himálaha ebenso die Seen sehlen. Auch in Tibet fanden wir sehr zahlreiche Veden von früheren Seen, aber jetzt entleert, und die verhältnismäßig wenigen, die übrig geblieben sind, besinden sich jetzt in einer wasseramen Gegend, so daß dem Verdunsten derselben von dem athmosphärischen Niederschlage nicht mehr das Gleichgewicht gehalten wird; dort haben sie nun bedeutend durch allmähliches Eintrochen an Wasser verleren, sind falzig geworden und sahren sort, noch immer

mehr bem totalen Eintrochnen sich zu nähern. Die Untersuchungen über die tibetischen Salzseen werden in West-Tibet zur Sprache fommen. Für ben Simálava, ber uns hier zunächst vorliegt, fei nur erwähnt, bag ungeachtet seiner großen Ausbehnung außer bem See Nainital in Kamaon, Sohe 6565 Jug unt, weit entfernt bavon, bem Bullar-See und bem Shalimar-See in Rashmir, 5126 Auf und 5146 fuß Bobe, feine Seen irgend von Bebeutung vorfommen. Unter jenen, beren Söhen wir im hppfometrischen Bande angeben fonnten, find als Geen secundarer Größe zu nennen: ber Ratsuperri in Siffim, 6038 Fuß, ber Bim Tal in Kamaon, 4343, ber Riffar-ta Tal in Garhval, 11,787. Die übrigen bes Söheverzeich= nisses, wie die Nangma-Seen, bei 15,186 und 16,038 Fuß in Nepál, ber Déo Tal in Garhvál, 17,745, ber Kibarnath = Gletscher= see in Garbvál, 13,349, ber Nam Tso in Labol, 15,570, ber Tio Kor ober Rabin Tal in Kishtvar, 10,867, ber laoche-Baf See, 16,076 Tuß — find theils fleine Wafferaufftauungen durch Gletscher, wie sie auch in den Alpen unbedeutend an Größe und Tiefe vorkommen, ober sie sind folche kleine Baffermulben in ber Rabe ber Bässe, die ebenfalls in den Alpen zahlreiche Analoga haben. Aehnliche allerdings werden noch an manchen Stellen sich auffinden lassen, aber zu ben in erster und zweiter Reihe angeführten bürften Desto gablreicher fintet man beutliche nur wenige hinzufommen. Spuren von Seebeden, oft von bedeutender Tiefe, welche burch bie Erosion bes Flusses nach und nach troden gelegt worden sind; zugleich hat sich aus ber Bergleichung ber topographischen und geologischen Berhältnisse berselben ergeben, daß die Grosion allein es ist, welche bas Borhandenfein ber Seen jett auf ein Minimum reducirt hat.

Wo in den Alpen und ihren Vorebenen Seeßecken durch Erosion entleert sind, macht sich in den meisten Laben Moor= und Torf= bildung bemerkbar. Diese fehlt in den subtropischen Regionen gänz= lich, und der Mangel erklärt sich durch die Verschiedenartigkeit des Vegetationscharakters. Die torsbildenden Moose der Alpen (Sphag=

num und ähnliche) find in den subtropischen Regionen gar nicht vertreten. Daß man ben Mangel ber Seen, auch jenen ber Wasferfälle nicht früher bervorgehoben und zu beuten versucht bat, bangt wesentlich damit zusammen, daß es an der Möglichkeit allgemeiner Bergleichung bisber gefehlt hat, und daß unter den gewöhnlichen Umständen berjenige, der nur die eine ober andere Proving des Simalaha zu untersuchen Gelegenheit hatte, den Mangel als einen localen auffaste, und feine besonderen Schlüsse bamit verbinden fonnte. Daburch, daß wir icon bei bem Beginne unserer Beobachtungen im Himálaha verschiedenen Routen folgten, und daß nun längs jeder berfelben die unter sich gleichen, aber von anderen Gebirgen abweichenden Effecte der Erosion entgegen traten, waren wir in der Lage, schon in unsern officiellen "Reports on the Magnetic Survey", auch aufgenommen in bas Journal ber Uf. Soc. von Bengalen 1855 bis 1858 allgemeine Beobachtungen und die Erläuterung berselben zu geben. (Die Wirkung ber Erosion in Tieflandern, wo die Strombette mehr an Breite als an Tiefe baburch zunehmen, ist Bb. I. S. 278 zusammengestellt.)

Die Thalstusen mit stachen lacustrinen Ablagerungen als Bobenbecke wiederholten sich mehrmals auf dem Wege dis Narigün und Täuong. Das Gestein änderte sich bald ober Amartál, und zwar zeigte sich hier in ausnahmsweiser Auseinanderfolge Granit als das Gestein, das unmittelbar nach den tertiären Schichten solgte, während nirgend im übrigen Himálaha, auch nicht in den von uns bereisten Theilen des Karasorúm und Künlün, Granit als größere Felsenmasse austehend vorsommt; höchstens zeigen sich im Gneiß aberartig dem Granit etwas ähnliche Stellen. Ernstallinische Gesteine treten sonst im Himálaha erst in größerer Entsernung vom Kande auf, und dann als Gneiß und Glimmerschieser, Hornsblendegesteine ze. — darin den Alpen ganz ähnlich. Ich hatte damals schon hinreichend vom Himálaha gesehen und aus der Ferne durch meine Brüder, mitgetheilt erhalten, um das Ueberraschende

als solches richtig zu erkennen; auch hatte ich nicht vergessen, als etwas für sie werthvolles ein Handstück dieses Gesteines wegzupacken, obwohl ich damals nicht beurtheilen konnte, wie lange ich es mit mir zu führen haben würde. Wir sahen uns in der That erst mehrere Monate später, als wir nach einer Trennug von mehr als einem Jahre (März 1855 bis April 1856) auf ein Paar Wochen in Simla wieder zusammenkamen.

Für die Route war bas neue Geftein nicht gunftig zu nennen; es bot manchmal so glatte sphärische Ablösungsflächen, bag man Pferde, selbst nach ganglichem Abladen, nur mit Mühe binüberführen konnte. Un anderen Stellen bagegen, wo Felsbriche abgefturzt waren, waren die Blöde von fantiger, durch ihre wohl erhaltenen Bruchflächen gefährlicher Geftalt; für Bauten ift ber Granit biefer Thäler schwer zu bearbeiten, aber wo er angewandt wird, so bei Tempeln, Klöftern und religiöfen Monumenten, von mehr als gewöhnlicher Schönheit und Dauer. So schlecht meist die Privatgebäude sind, so zeigte sich doch in Bhutan weit mehr, als ich es später im westlichen Tibet zu sehen Gelegenheit hatte, architectonischer Sinn für äußere Formen, die bisweilen selbst monumentalen Charafter erreichten. Es scheint, wie auch die Form der Architecturen es bestätigt, daß die Beranlaffung bazu auf l'afas Ginfluß zu beziehen ift.

Sechs Meilen unterhalb Narigun schlug ich noch mein letztes Lager vor dem Einzuge auf, um den folgenden Tag sogleich nach Ankunft zu weitern Vorbereitungen und Unterhandlungen benützen zu können.

Kurz vor dem Aloster sand ich am Wege, oder vielmehr inselartig zwischen einer Theilung des Weges, eine schöne Gebetmauer mit den normalen Appendices von Térchoks und Lápchas aufgerichtet. (Bd. 11. S. 90). Sie war 244 Fuß lang, an 7 Fuß hoch und 5 Fuß breit und hatte am Ansange und in der Mitte je einen kleinen,

rechtwinfligen, vierseitigen Thurm, die als Chaitha oder Chorten bienten.

Die vorliegende Gebetmauer, von der ich ungestört, wie stets bei buddhistischen Bauten und Bildern, eine Zeichnung machen konnte (Gen. Nr. 261), war eine ungewöhnlich gut erhaltene; auch waren sehr schöne Dérchoks oder Gebetslaggen aufgestellt, aber nur an jenem thalabwärts gerichteten Ende, das überhaupt deutlich auch durch die Wahl schöner Steine als der "Anfang" der Mauer zu erkennen war.

Die Gebetflaggen waren von der einsachsten Form, wie sie auch in jedem Hause vorkommen; es ist dabei an einem Stabe eine Anzahl von Zeugstreisen angebunden, theils mit dem symbolischen Spruche Om mani padme hum bedruckt oder beschrieben, theils auch ganz leer. Ihr Flattern schon soll ein Beitrag zum Schutze des Hauses sein.

Gegen zwei Uhr erreichte ich Narigun. Mein Lagerplatz war außerhalb des Ortes mir angewiesen worden, wie mir sogleich nach Ankunft durch einige Mönche gemeldet wurde, die meinem Zug etwas entgegen gegangen waren und ihn anhielten. Der Platz, wie das Kloster auf der linken Seite des Rischu und diesem nahe gelegen, war ein Vorort unmittelbar zum Kloster gehörend; zugleich weilten stets zwei buddhistische Klostermönche niederer Ordnung in nächster Nähe meines Zeltes, "um zu besorgen, was ich und meine Leute brauchten"; aber hauptfächlich wohl, um zu sehen, was etwa Unerwartetes oder gar Gefährliches bei uns vorkommen könnte. Es war dies ähnlich den Ehrenwachen, die wir später zur Begleitung in Nübra und in Nepál erhielten, nur waren die Beobachter in Narizum weniger zahlreich und weniger zudringlich.

Sobald ich meine Zelte und Gepäcstücke etwas in Ordnung hatte, ließ ich mich zum officiellen Besuche im Aloster melden, ber mir auch sogleich gestattet wurde. Mein Empfang war, wie zu erswarten, zum wenigsten kalt, benn ich war gegen ben Willen ber

Lamas angetommen, rafcher, als fie es nach vorläufigen Mittheilungen ihrer Kundschafter erwartet hatten. Doch was andern Theils Die Schwierigkeit meines Auftretens etwas verminderte, war der Umstand, wie mir später von meinem Dolmetscher anvertraut wurde, baß bie Mönche Nariguns noch nie einen Europäer gesehen hatten, und daß sie auch in meinen gewöhnlichsten Ausruftungsgegenftanden so viel bes Neuen zu finden hatten. Das Alostergebände zeigte sich fleiner und unansehnlicher, als ich es nach den Beschreibungen meiner Träger aus dieser Gegend erwartet hatte; aber nachdem ich noch vieles andere ähnliche gesehen hatte, hatte ich auch gelernt, in meiner Erinnerung an Narigun weniger anspruchsvoll zu sein. Hervorzuheben ist bas solibe Mauerwerk und eine regelrechte symmetrische Verbindung ber einzelnen Theile des Gebäudes. In Tibet sah ich später nicht selten solche Alöster von weit größerer Ausbehnung, aber bessenungeachtet in funftloser Beise und aus sehr leicht zerstörbarem Materiale aufgeführt. Allerdings fand sich hier schönes Holz und festes Gestein in unmittelbarer Nähe und die zu Frohndiensten so leicht zu nöthigende Bevölkerung war ziemlich zahlreich.

Meine Geschenke, Die hier, wie stets bei ahnlichen Gelegenbeiten, bereit gehalten werden mußten, bestanden in Schiefpulver, Thee aus Assam und Agnarellfarben; bie letteren, von benen ich jedoch selbst nicht viel entbehren konnte, waren den Lamas für ihre religiösen Bilder und ihre mit farbigen und ornamentalen Lettern versehenen Manuscripte sehr willkommen. Vorzüglich wußten sie eine Blechkapsel mit fluffigem "Chinese white" ju schätzen, ba sie ohnehin alles mit Deckfarben ausführen, nicht unähnlich ber Gonachemalerei, aber zugleich mit häufigerer Unwendung von Metall in Gold- und Silberfarben, und von grellem Lad. Ungeachtet vieser Principienverschiedenheit wußte ber Chef ber flösterlichen Schreibund Malerstube auch meine Urt, Die landschaftlichen Ansichten in Bleiftiftzeichnung und Agnarell auszuführen, gut zu würdigen. Er besuchte mich nämlich des andern Tages ebenfalls, im Zelte,

und ich legte ihm das Blatt mit der obenerwähnten Gebetmauer vor, eine leichte Farbenstizze, auf der zugleich die Gebetmauer wegen ihrer bedeutenden Länge gegen das Ende perspectivisch sich sehr verjüngte; das Letztere war ihm unerwartet, doch verstand er rasch das wirkliche Verhältniß, als ich ihm an andern Gegenständen, die ums umgaben, die Verjüngung demonstrirte.

Den Thee von Assam fanden die Mönche sehr vortresslich, aber selbst die billigen dort producirten Sorten wären ihnen noch für ihren Gebrauch "zu theuer". Derjenige, dessen sie sich bedienten, ist der Ziegelthee, der aus ganz ordinärem, aber dabei doch sehr dunklem und kräftig bitter schmeckenden Materiale bereitet wird und seine Gestalt, die Form und Größe von Backseinen, durch Zusammenpressen erhält. Er wird wohl noch lange Zeit seine Concurrenz zu gleichem Preise in der indischen Theeproduction erhalten, obwohl dort die Sorten, wie sie für den Transport nach Europa nöthig sind, die allerseinsten ausgenommen, tresslich hergestellt werden.

Die Räume des Alosters, der Tempel, auch die Objecte des buddhistischen Eultus, wurden mir bereitwillig zu sehen gestattet; sie hatten hier für mich um so mehr Interesse, weil ich sie hier zum erstenmale recht vollständig vereinigt sah. Auch das Benußen meiner Instrumente war mir zur genanen Bestimmung der magnetischen Elemente und der geographischen Positionen möglich. Die Höhe, die ich für die Basis der Gebetmauer erhielt, war 3642 Fuß; sie liegt 52 Fuß über dem Wasserspiegel des Rischu. Das Niveau meiner Instrumente, 3615 Fuß, kann zugleich als die mittlere Höhe des großen Dorses betrachtet werden, das hier ausnahmsweise nicht auf den Abhängen, sondern ebenso wie das Klostergebäude in dem weiten Thalbecken liegt.

Die magnetischen Beobachtungen ergaben für die Declination unerwartet eine "zu große Abweichung nach Osten", wahrscheinlich mit dem Vorhandensein des Granites zusammenhängend, der in den übrigen Theilen des Himálaya sehlt; auch die magnetische Araft, die totale Intensität, zeigte sich, mit den Resultaten in größerer Entsernung verglichen, anomal; sie ist hier schwächer, als man nach den allgemeinen Berhältnissen, ohne die unmittelbaren Beobachtungen vorliegen zu haben, berechnen würde. Die Abschwächung der magnetischen Araft ist aber weniger local auf Bhutan beschränkt, als die Unregelmäßigkeit in der Declination. Die Intensität wird in ähnlicher Beise — durch große Bedenseuchtigkeit, verbunden mit starker Bewölfung, wie sich als nächste Urssache ergeben hat und in dem ersten Bande der "Results" speciell erläutert ist — dem ganzen indischen Saume des Himálaya entlang verändert.

So wichtig mir in tiefer Beziehung bie Ausführung ber magnetischen Beobachtungen geworden war, so habe ich boch wohl bem Umstande, daß gerade biese nicht unbemerkt bleiben konnten, einen großen Theil ber Schwierigkeit zuzuschreiben, Die topographischen und geologischen Untersuchungen weiter auszudehnen. dringen auf der Route nach Täuong und Läsa ward mir unbedingt verweigert. Auch waren einige meiner fundigsten Begleiter "verschwunden", ohne selbst noch ben Vohn für ihre bisherige Mühe von mir erhalten zu haben, und hätte mir nicht Davang Dorje flugerweise schon am ersten Abende Die Correcturen für den Routenplan über Tanong nach Lasa zu verschaffen gewußt, so hätte ich viese einige Tage später wohl schwerlich mehr erhalten. schlug ich vor, Erkundigung in Tanong einholen zu lassen, um wenigstens noch etwas Berlängerung meiner Zeit zum Untersuchen ber Schneegipfel zu erhalten. Belang ce mir auch nicht, in ber Richtung nach Lasa weiter vorzubringen, so waren mir boch seitliche Excursionen, auch Bergbesteigungen möglich, und zwar diese mit Theodolit und Zeichnungsmaterial. Mein Aufenthalt in Bhutan währte bis 23. Januar. Ich werbe versuchen, in ber folgenden Zusammenstellung bie wesentlichsten Terrainverhältnisse in Kurze zu schilbern.

Bon ben Sobenpunkten, die bisher für Bhutan und feine Ge-

birgszweige bekannt geworden find, konnte ich für die complete Zusammenftellung in dem bypsometrischen Bande der "Results" an 40 sammeln, die wichtigften berselben sind auch für diese Ausgabe Es ist zu bein die .,hppsometrische Tabelle" aufgenommen. bauern, daß die früheren schönen Routen von Turner, veröffentlicht Beiträge boten, allerdings 1783, bazu keine Pemberton, ber überhaupt fehr viel positive Beobachtungen machte, auch zu ben Höhenmessungen aus biesem Theile bes himálaya wichtige Daten geliefert; sein "Report über Bhutan" erschien zu Calcutta, 1839. Für die höchsten in Indien, Assam und in den benachbarten Theilen Bengalens noch sichtbaren Gipfel erhielt ich von den englischen Offizieren des indischen Vermessungscorps (Great trigonometrical Survey) und an den Militärstationen in Assám einige forgfältige Bestimmungen mitgetheilt.

Den ersten Anblick der Bhutan-Schneegipfel hatte ich, wie früher erwähnt, aus dem Khässiagebirge bei Mairong und Nanklau (Bd. I, S. 520). Ganz nahe Orte, wie Udelgüri, die Däphlahügel, Dibrughär, wo ich ebenfalls Ansichten des Himálaha aufgenommen habe, ließen nur die Vorberge und etwas Mittelregion überblicken: ziemlich parallele Kämme, weniger steil gegen Norden austeigend, als ich sie in den etwas westlicheren Theilen des Himálaha, in Sistim und Nepál, werde zu schildern haben.

In größerer Entfernung vom Fuße dagegen, so in den Panoramen, die ich in Gohatti im November 1855, und in Tézpur im Mai 1856 aussührte, zeigten sich auch im Thale die Details einiger der bedeutendsten Schneegipfel. Da ich zu Gohatti nicht mit Bestimmtsheit darüber urtheilen konnte, ob es mir gelingen würde, durch Vordringen nach Bhutan denselben noch näher zu kommen, war mir die Klarheit der Herbsttage im Brahmaputrathale sehr werthvoll gewesen.

Im östlichsten Theile des Himálahakannnes erheben sich mehrere große Gebirgsstöcke zu Höhen über 20,000 Fuß: die Gruppe der Dal la Gipfel, vas Massis ver Théme-ri und jenes des Tam-la. Die erstere hat zwei hervorragende Gipfel, von denen ich für den westlichen 22,495 Fuß erhielt, für den östlichen 21,435 Fuß. Bon den Eugländern in Assam wurden sie mir wegen ihrer Aehnlichseit in Gestalt und ihrer geringen gegenseitigen Eutsernung die "Gemini" genannt, häusiger noch hörte ich für den höheren der beiden Gipfel den Namen "Giants peat". Als ich nach Bhután sam, sand ich dort den Namen Dal la; auch auf der tibetischen Karte von Assam nach Läsa über Täuong war diese Bezeichnung zu lesen.

Der Theme-ri-Gipfel, der gegen Westen folgt, ist 20,480 Fuß boch und hebt sich überdies nur wenig über seine nächsten Umgebungen empor. Der Dam-la-Gipfel dagegen zeigt sich als eine mächtige, breite Gruppe, deren höchster Kamm zwei Erhebungen hat, die nur wenig in Höhe sich unterscheiden.

Ven viesem Gipfel an bis zum Chamalhari im Westen, eine Strecke von ungefähr 150 engl. Meilen vem Kamm entlang, konnte ich keine Gipfel sinden, deren Messung die Höhe von 20,000 Fuß erreichte; dech wäre es wohl möglich, da wegen des etwas flacken Ansteigens gegen die tibetische Grenze manche Theile des Kammes verdorgen blieben, daß einzelne etwas höhere Gipfel noch sich sinden werden; jedenfalls ist der Chamalhari der hervorragendste, durch seine Höhe sowohl als auch durch seine isolirte Stellung; er ist nämlich einer der verhältnißmäßig nicht sehr zahlreichen Berge der Erde, deren oberster Gipfel nicht als relativ kleine Emporragung über einen Kamm oder wenigstens über eine breite hohe Vasis herdortritt, sondern er gehört zu jenen, die sich in Gestalt eines ziemslich isolirten und dessenungeachtet an Masse und Höhe gewaltigen Hornes über die Umgebung emperheben.

Selbst von den Gebirgssetten in Sikkim waren noch an günstigen Stellen die hier erwähnten Gebirgsgruppen von Bhután zu erkennen (vergl. "Gebirgsprofile" Nr. 1), dagegen verschwand das Charakteristische der Flußsysteme, mit welchen hier, in der Nähe

gesehen, die einzelnen Gebirgsgruppen um so beutlicher sich verbinden, da mehrere sehr bedeutende Flüsse vom Norden kommend, jene Lette durchbrechen, welche ihrer dominirenden Gipfel wegen scheinbar als die Hauptlinie hervortritt, während die etwas weiter zurückliegende Wasserscheide weniger markirt in ihrer Form ist, eine Eigenthümslichkeit, die dem Ramm des Himálaha entlang, wie wir sehen werden, an vielen Stellen sich wiederholt.

Unter den von Norden kommenden Tluffen, welche hinter den Hochgipfeln des Himálaha von Bhután ihre Quellen haben, sind die zwei wichtigsten der Subansiris und der Monás-Fluß.

Der Subansiri-Fluß, der bei der östlichen Yänge von 94° aus dem Hauptkamme hervortritt, kann als Grenze zwischen den Daph-las im Westen und den Abors im Osten betrachtet werden; südsöstlich von Yakhimpur mündet er in jenen Theil des Brahmaputrabettes, der hier als Bori Yohit, als "alter Yohit", dem gegenwärstigen Hauptstrome parallel liegt.

Noch wasserreicher ist der Mondssluß, der in Unter-Assam, gegenüber von Goalpara, in den Brahmaputra sich ergießt. Seine nördlichen Zustüsse scheinen mit dem tibetischen See Yamdostso oder jedenfalls mit den nächsten Umgebungen desselben zusammenzuhängen. Von hier bis an die Grenze von Sistim sah ich keine merkliche Sensung des Kammes sich wiederholen.

Die Bewaldung ist in Beziehung auf Arten der Bäume auch im Innern noch sehr mannigfaltig, aber das Austreten derselben ist nicht sehr dicht. Meist sieht man nur isolirte bewaldete Abhänge und man sindet dort vorzüglich die Abies Webbiana und die Pinus excelsa; in etwas tieseren geschützten Lagen ist die eigenthümliche, langnadelige Föhre von den Khässiagebirgen, die Pinus longisolia, häusig.

Auch sehr verschiedenen Formen der großbläthigen Rhodobendren begegnet man zugleich mit den Coniseren; den Rhododendren am günstigsten sind Höhen von 6000 bis 8000 Fuß. Bei 10,000

Fuß tritt fast überall absolute Baumlosigkeit ein; selbst größere Gesträuche sind selten. Die oberen Grenzen der holzbildenden Gewächse liegen hier nicht so hoch, als z. B. in Sikkim, weil hier zugleich die Trockenheit mit dem Annähern gegen die höheren Theile des Himálaha sehr rasch zunimmt.

Unter ben Bunften, welche mir Aussicht auf Die centralen Theile Bhutans geboten haben, war ber Tsingila ber günstigste. Bon keinem riefer Punkte war Affam als Ebene ober Thalfläche zu sehen, obwohl von den Ufern des Brahmaputra nicht nur riese mittelhoben Ketten, sondern auch die noch viel ferneren Linien ber Sauptfämme in überraschender Deutlichkeit sich unterscheiden ließen. Es war mir dies nicht ganz unerwartet; es erinnerte mich an ganz analoge Verhältnisse in ben Alpen, während bes vierzehntägigen Aufenthaltes mit meinem Bruder Avolph in der Bincenthütte, bei 10,376 engl. Fuß Söhe, am füblichen Abhange bes Monte Rofa. Auch von dort konnten wir nur selten die Sbenen unmittelbar am Sabfuße ber Alpen erkennen, mahrend gleichzeitig von den Bewohnern ber Ebenen nach aufwärts während biefer zwei Wochen bie einzelnen Theile bes Massivs bes Monte Rosa jeden Tag deutlich zu erkennen waren. Die Urfache war hier in Bhutan und bort bieselbe: bie Dunftschicht der Atmosphäre beschränft ben Beobachter weniger, wenn sie ihm felbst nahe liegt, als wenn sie vor dem zu unterscheibenden Gegenstande sich befindet; im letteren Fall wirkt nicht nur die Absorption ber Lichtstrahlen, sondern auch das von ber Oberfläche der Dunstmasse reflectirte Sonnenlicht störend.

Ein mir neuer Gegenstand in der Ansicht der Himalaha-Abhänge war die Schneegrenze im Winter, die ich überdies während der ganzen Reise nur hier zu sehen Gelegenheit hatte. Sie reichte dis gegen 9000 Fuß herab und schloß so noch viele mit Begetation bedeckte Abhänge ein. Der Andlick war deutlich verschieden von dem Bilde jener schneedereckten Regionen im Sommer, die oberhalb der permanenten Schneegrenze liegen. Durch die vielen Bäume, die zum Theil nur auf ihren Aesten mit Schnee beladen, bald bell, bald bunkel sich abgrenzen, wird bas Bild unruhig; es werden intensiv bunfle, fledenähnliche Stellen häufig, Die sich nicht wie Die ihrer Steilheit wegen permanent schneefreien Felsenwände ber hochregionen zugleich dem Profil der Berge und ihrer Abhänge anschließen. Unter ben einzelnen schneebedeckten Bäumen fällt hier am meiften die Conifere Pinus longifolia auf, an welcher die Aeste mit ihren kleinen Berzweigungen durch ben Schnee eine leichte Krümmung zugleich mit Compression erleiden, wodurch sie schneebedecken Palmenblättern beim ersten Anblick ähnlich scheinen. Früher Schnee lag am mächtigften in ben Schluchten nabe feiner unteren Grenze; in ben Balbern häufte er sich besonders an ihrem nördlichen Rande, wo er, gegen birecte Besonnung geschütt, jugleich bes Nachts burch Strahlung erkaltete und erhärtete, während jener, der im Innern zur Erbe gefallen war, lose blieb und rascher ber ber Tagesstunden weichen mußte. Dies bemerkte man, wenn man auf die nächsten Details des Vordergrundes blickte. ständen, die etwas ferner lagen, und baber auch größere Glächen überblicken erlaubten. bagegen bervor, einmal zu trat Zeit zur allgemeinen sowie auch die Schneelinic im daß vereinzelte und bid gelagerte Schneeflede auf ben Abhängen mit süblicher Exposition am weitesten herabreichten; ich suchte bie Urfache barin, daß auch in der fühlen Jahreszeit die vereinzelten Schneefälle mit süblichen Winden zusammentreffen; es geht bies so weit, wie ich dann als Bestätigung von den Eingebornen erfahren tonnte, daß in diesen Soben selbst im Frühjahr die ersten Blumen und das Grün auf der Nordseite etwas frühzeitiger sind, weil hier ber Schnee nicht so mächtig angeweht war, und in Folge bavon auch der Boden nicht so tief durch Schneemasser abgefühlt blieb.

Wenn man dagegen zur Zeit der höchsten Schneegrenze, im Sommer und Herbst, die Unterschiede auf nahe gelegenen Abhängen "ungleicher Exposition" untersucht, ergibt sich auch im Himálaya

v. Solagintweit'iche Reifen in Indien u. Gochafien. II. 22.

ein entschieden tieferes Herabreichen der Schneegrenze auf den nördlichen Abhängen, weil, nachdem einmal Besonnung, überdies bei so hohem Sonnenstande, wieder regelmäßig stattsindet, einige Tage genügen, um die ein wenig mächtigere Widerstandssähigseit der größeren Schneemasse auf Südabhängen verschwinden zu machen. Auf den Unterschied zwischen der Schneegrenze nördlich und südlich vom Haupt am me des Himálaya somme ich später zu sprechen; diese Untersuchung war sehr schwierig, um so mehr, da auch das Resultat ein unerwartetes war. Es ergab sich nämlich, daß nicht die Höhe der Schneegrenze auf der Südseite des Himálaya, "weil zu tief", als die relativ anomale zu betrachten sei, sondern jene in Tibet "weil zu hoch".

Bener Theil bes Panorama, ber seiner Sohe wegen stets mit Schnee bebeckt bleibt, zeigte sich jest wenigstens insofern noch blenbenber und reiner, als ich je im Sommer so ausgebehnte Retten gesehen habe, weil frischer Schnee ben Firn und das Gletschereis überlagerte, und weil selbst alle Felswände, beren Neigung bas Bebecktwerden erlaubte, jett dem allgemeinen Bilde untergeordnet blieben, während sie später bunkel, und um so beutlicher bann sich Zugleich fiel mir auf, was mir nur vom Firn ber Alpen ber befannt war, bag auch biefe blanken, frisch beschneiten Regionen gegen ben Simmel nur bann hell sich abhoben, wenn sie birect besonnt waren (ober in ganz anderer Weise bann — bes Abends bei jener zweiten Erhellung ober "Seconde Coloration", die sich burch bie Phosphorescenz bes Schnees erflärt). Wenn der Himmel trübe ift, und feine Reflexe beller Wolfen locale Lichtanhäufungen auf ben Schneeflächen veranlassen können, ist es sehr beutlich, daß auch der grane himmel heller ist, als die weißen Berge dagegen. Ich erwähne biefes an sich unbedeutenden Umftandes nur beshalb, weil auch bei uns auf Bilbern, in Winterlandschaften sowie in Hochalpenregionen, so häufig in störender Weise für den Physiker bagegen gefehlt wird. Was weiß ist, ist beshalb noch nicht heller

als grau; die Stellung zur Lichtquelle, die reflectirende Kraft ber Substanz, haben bier einen oft unerwarteten Einfluß.

Bon Narigun nach Tanong führt ver Weg in vier bis fünf leichten Tagemärschen, zwei seitliche Thäler durchschneidend, über den Paß Manda-la und den Paß Sil-la, auch Chil-la hörte ich diesen nennen. Letzterer liegt in einer Kette mit schneededeckten Gipseln, die in südöstlicher Nichtung gegen Assam sich hinzieht. Auf dem Sil-la-Passe steht ein leeres Haus, als Quartier für den Reisenden, da Sturm und Kälte hier häusig sehr lästig werden. Jenseits der Kette solgt Namet, das größte Dorf auf diesem Wege vor Tauong, und das Thal des Dangma-chu, der bei Panigong ("Wasserburg") zwischen Tezpur und Bishnath in den Brahmaputra sich ergießt. Auf der Bhutan-Route sührt eine Brücke über den Dangma-chu.

Auf den indischen Karten, wenn sie im Norden von Kuch-Bahar und Assam über Bhutan Angaben enthalten (auch noch auf Allen's "Map of India" von 1855) ist unterhalb Tauong ein "Encampment" des Déva Dharma Raja angegeben, über welches aber meine Begleiter keine Auskunst geben konnten. Es war ihnen ganz unbekannt; es scheint sich auf eine Fehre-Periode zwischen dem Reich des Déva Dharma und den Gebieten der Khanpo-Bhots bezogen zu haben.

Bon Tauong nach lasa werden für gewöhnliche Märsche mit mittlerer Belastung vierzehn Tage gerechnet; die officiellen Mittheilungen aber, die ähnlich wie ursprünglich überall in Indien, durch einzeln oder höchstens in Paaren reisende Träger befördert werden, die, wo die Neigung des Bodens es erlaubt, eine Art von Dauerlauf einhalten, werden in sieden dis acht Tagen vermittelt. Die beiden ersten größeren Dorfsctationen sind Shau und Tsönág; nach einem noch etwas höher gelegenen kleinen Dorfe Pördő solgt dann der Paß Dalsla; es ist dies der höchste Paß der Route, der nahe an den anch in Ussam sichtbaren Dalsla-Gipseln vorüber führt. Die solgenden Stationen sind die Dörfer Tsc-thang (auch

Tsö-dang hörte ich es aussprechen) und Simbu; von hier fällt die Route gegen den Fluß Yörgiáp-Tsámbo, der nach einer bedeutenden Krümmung seines Lauses in den Dihong oder Tsámbo-chu, den tidetischen Hauptzussussus des Brahmaputra, sich ergießt; die übrigen "Stationen" sind Do, Samić, Ditchin, Tsö, Gunthang, Lha-dang, Shángsha und Lása, zwischen den beiden letzteren ist die Entsernung sehr gering, aber der Gi-chu (oder Ri-chu), ein ties eingeschnittener, verhältnißmäßig kleiner Fluß, trennt sie. Auf meiner Original-Routenkarte sind noch die Stellen, wo Rebel der Höhe wegen häusig sind, auch jene, wo wilde Yass, Kiángs (Equus hemionus) und Chasór-Hühner (Perdix rusa Lath) vorkommen, bildlich durch die Darstellung dieser Gegenstände, allerdings in verhältnißmäßig riesiger Größe, beutlich gemacht.

Außer ben genannten Thieren ist als wichtig für die höheren Regionen noch des Moschusthieres und des Kin zu erwähnen. Das Moschusthier verbreitet sich von hier mehr gegen Westen dis Nepál, der Kin mehr gegen Often in die Gegenden der halbwilden Himsalang-Bewohner; vor wenigen Jahren erst ist die des Kin Region genauer bekannt geworden. Der Kin oder Tastin ist eine rinderartige Antilope von der Größe eines mittleren Ponh. Bon Blyth wurde er zuerst 1850 nach Exemplaren, die er über Assam erhalten hatte, als "Budorcas Taxicolor" beschrieben. Das Auffallendste an dieser neuen Gattung von Antilopen war nicht nur ihre ungewöhnliche Größe und Stärfe, sondern auch die so unerwarte Aehnlichseit in einzelnen Theilen mit dem Rinde, in anderen mit der Antilope, dem Schase und der Ziege. Der Kin ist ein Typus von llebergangssorm, wie er unter den noch lebenden Gattungen sehr selten nur sich wiederholt.

## Innere Verhältniffe des Dharma-Reiches.

Berkebrswege. — Frühere Besuche. — Alpen-Region; Hügelland und Duárs. Cultur und Jagt. — Die Bewohner. — Staatliche Berhältnisse. — Robe Willfür ber Berwaltung. — Kriegsbienst und Waffen, — Krieg mit ben Europäern 1866. — Berlust ber Duárs.

Bur Vervollständigung der Schilderungen des öftlichen Himálaha habe ich noch über das Bhutánreich des Priester-Jürsten Déva Dhárma Rája (oder Choighál, Bd. II. S. 21) der seinen Sitz zu Tassijúdon hat, Einiges beizusügen. Europäer haben dieses Gebiet nur sehr selten besucht. Ihre Nachrichten sind hier durch Angaben von Eingeborenen etwas ergänzt, die ich bei den Khánpo-Bhots und in Sistim erhielt. Nur über die Höhe, Lage und Gestalt der Schneegipfel auch in diesem Theile Bhutáns sonnte ich selbst nähere Kenntniß mir verschaffen, da ich mehrere der mittelhohen Punkte, 10,000 bis 12,000 Fuß über dem Meere, östlich und westlich davon zu besuchen Gelegenheit hatte, welche ausgedehnten leberblick auch über diese Ketten gewährten.

Die Verkehrswege, die das westliche Bhutanreich durchziehen, sind wie jene über Narigun und Tauong, folche, die vorzüglich Nor-

ben und Guren auf ben fürzesten Wegen verbinden; es erflart sich vies sowohl aus ber politischen Abhängigfeit bes Reiches von Lafa, als auch baraus, bak bier fast alle größeren Flußthäler vorherrschend fübliche Richtung baben. llebrigens gibt es auch einen Bertehrsweg wenigstens, ber in west-östlicher Richtung, ziemlich rechtwinklig auf biese Alufithäler gestellt, bie obnehin nicht sehr zahlreichen grökeren Orte ber Quere nach verbindet. Die Berzweigungen des Simálava, rie auf dieser Linie zu überschreiten sind, bieten dabei, obwohl mit Höhen von 8000 bis 10,000 Jug, im Allgemeinen weniger Schwierigkeiten als die tiefen Grosionen der Flusse. Diese Querverbinbung zweigt sich ab im Guddatathale, sowohl von Paro sowie etwas oberhalb von Taffisuton, und führt über Simtoka, Punakha, Tongfo und Jaifa, mit geringer Menderung, in ber mittleren geographischen Breite von 271 ,0 N. Bon Jaifa aber bis Tasgong im Monasthale senft sie sich über Chengur, Tsaleng, Jongar bis Korijampa wohl mehr als 30 Meilen gegen Süden und steigt nun in nordöst= licher Richtung über Gnafangua gegen Tafgong und Tanong an.

Nur viermal gelang es, während ber letten hundert Jahre, politischen Missionen ben Zutritt nach Bhutan zu erwirken. 1774 war es Brogle, ber fast bis Tashilhunpo (schon in Tibet) fam. Turner, 1783, erreichte Tashilhunpo selbst; boch leiber burfte er nur ber Route von Brogle folgen; auch auf bem Rudwege wurde jede Abweichung davon energisch verweigert. Glücklicher in ber Erforschung bes himálahaterrains war Pemberton, ber 1838 an ben Hof des Pharma Raja abgeschickt wurde. Auch ihm verweigerte man anfangs neue Routen, aber nach langer Correspondenz erlaubte man endlich, daß er bas land ber Quere nach burchziehe, wenn ihm auch nicht mehr Belegenheit warb, bie Rette bes Simalaha in feinen östlichen Theilen nach Norden zu überschreiten. Brogle und Turner hatten von Goalpara in Affam in gerader Richtung nördlich, bin und zurud reifen muffen, Bemberton begann viel öftlicher; von Gohatti aus ging er nördlich bis Tasgong, bann mandte er

sich westlich und zog durch Bhután bis Tassistivon, er solgte dabei (aber von Osten nach Westen vordringend), der Linie des eben ansgesührten Versehrsweges. Den Rückweg nahm er; wie seine Vorsgänger, über Pusákha oder Báksa. Von Turner und Pemberton haben wir aussührliche Berichte. Turner's Werk hat den Titel: "An account of an embassy to the Court of the Teshoo Lama in Tibet; containing a narrative of a journey through Bootan and part af Tibet. London, 1800;" Pemberton's: "Report on Bhutan" Calcutta, 1839.

Eine wichtige Ergänzung erhielten ihre Beschreibungen burch intelligente Eingeborne aus Bengalen und Assam, von benen bie Regierung mehrere nach Bhután gesandt hatte, mit aussührlichen Instructionen über die Gegenstände, die sie beachten sollten. Die neuen Daten wurden von den asiatischen Gesellschaften zu Calcutta und London besannt gemacht; Einzelnes sindet sich auch in den,,Official Reports" der indischen Beamten über ihre Besuche bei den wilden Stämmen an der Nordseite von Assam. Ueber administrative Verhältnisse, über den Charafter und die Lebensweise der Eingebornen und über die Producte des Landes enthalten diese Berichte sorgsätlige und zuverlässige Angaben; weniger in wissenschaftlicher Beziehung. Für die folgende Darstellung wurde ausgewählt, was von allgemeinem Interesse ist; eine Borarbeit, die mein Bruder Emil unter Benutung meiner Leobachtungsmanuscripte für die Bearbeitung der ethnographischen Materialien übernemmen hatte.

Betrachten wir zunächst die Terrainverhältnisse. Das ganze Areal des unter dem Oharma Raja stehenden Bhutanreiches (mit Ausschluß der östlichen bereits geschilderten kleinen Lamastaaten) ist zu 20,000 engl. Quadratmeilen geschätzt, seine Bevölkerung zu 150,000 Menschen. Es zerfällt in zwei, an Größe, Bodenbeschaffenheit und Dichtigseit der Bevölkerung sehr verschiedene Theile, in die alpine Region, welche Berggipsel des Himálaha von mehr als 20,000 Fuß Höhe in sich schließt, und in die Borberge mit Tarái und mit

fruchtbaren Riederungen. Die letteren heißen die Duare. die niederen Borberge sind reich an Ertrag; die Tarái ist uncultivirt. Der Werth ber Ernte in biesen Theilen wird jest auf 3 Laf Ruvis geschätt — 200,000 Thir.; aber schon die Regelung ber Abgaben würde bie Ernte auf 8 Yaf Rupis steigen machen. Auch sind jett bie landwirthschaftlichen Geräthe sehr unvollkommen. Der Bflua. von dem ein Exemplar in der Sammlung auf Jägersburg sich befindet, ift ein fonisch jugespitztes Stud harten Holzes, vorne mit einer eisernen Spite beschlagen; er wird am Boben fortgeschleift und öffnet eine schmale, wenig tiefe Rinne; ein Sturgen bes Bobens ift bei dem Mangel eines Streichbretts nicht möglich. Das Zugvieh (Büffel) reicht nicht aus; Die Großen finden es vortheilhafter, ihre Unterthauen zum Unterhalte von Vastthieren (Pferden, sehr selten Maulthieren) zu nöthigen, die sie bei Waarentransporten Nats fommen in ben unteren Theilen nicht als permanent gehaltene Sausthiere vor, sondern nur, wie bei Narigun erwähnt, als Lastthiere in ben Wintermonaten.

Die Haupterzeugnisse sind Reis, Weizen, Gerste, Mais und Hirse; doch glaubt man, daß sich auch Theepflanzungen, wie in Sistim, mit großem Vortheile anlegen ließen. Zucker gedeiht in einzelnen Lagen bis zu 4000 Fuß, auch Mangobäume sind noch bis zu dieser Höhe beobachtet worden. Die Bevölkerung im Gebiete der Borberge und Niederungen von Phutan beträgt mehr als zwei Drittel des ganzen Reiches; sie könnte leicht auf das Viersache steigen. Auch in militärischer Beziehung ist dieser Theil von Bhutan von großer Wichtigkeit, weil da, wo die Flüsse den Himálaha verslassen, die Zugänge zu Bhutan liegen.

Ganz verschieden sind die Berhältnisse in dem alpinen Theile von Bhután. Im Allgemeinen lebt die Bevölkerung dort äußerst ärmlich; nur die Wohlhabenderen können die besseren Sorten von Getreide bezahlen. Milch, Butter und Käse ist allgemeine Zuspeise, vom Fleisch enthalten sie sich aus religiösem Vorurtheile, weil sie

Seelenwanderung annehmen; man wisse ja nicht, ob man nicht im Thiere einen Berstorbenen oder Freund verzehre, deswegen sei "Fleisch essen seine Eltern essen". Solche Auffassung der buddhistischen Lehre ist in den westlichen Theilen Tibets unbekannt.

Bebirgegegenden bieten stets für ben Anbau nur in ungureichenber Beise gunftige Stellen. Wegen bes bebeutenben Berluftes an Feuchtigfeit, ben die tropischen Binde in den Shaffiagebirgen erleiben, ist in Bhutan überdies ber atmosphärische Niederschlag geringer, Zugleich wird hier, als in ben anderen Theilen bes Simalana. wie überhaupt im gangen Simalang, Die befruchtende Wirkung bes Regens bei gleicher Wassermenge geringer, als in ben Ebenen; bie steilen Abhänge und die ftarte Reigung der Thäler bringen ein 3a, in ben meisten Yagen bes inneren rasches Absließen bervor. Bhutan ist Feldbau nur möglich, wo fünftliche Bewässerung stattfindet. Auf die Ansammlung von Wasser durch Ableitung der Flüsse verwendet deshalb ber Landwirth große Aufmerksamkeit; man trifft nicht felten Wafferleitungen aus Bambusrohren, Taufende von Jug lang, auch auf die terraffenförmigen Culturen längs der Abhänge wird, wenn irgend möglich, eine Quelle geleitet 3m Serbste hinwieder zieht ein so beftiger Wind burch die Thäler, bag die ganze ohnehin nur febr bunne humusschicht weggeweht wurde, wenn nicht die Terraffen mit Waffer überschüttet würden, bas nun auch nach ber Ernte nochmals zum Bedürfniß wirb.

Die Bewalrung im Innern Bhutans ist im Allgemeinen Diesselbe, wie im Gebiete der Khanpos Phots (Bb. II. S. 127); nur im westslichsten Theile, gegen Sistim, wird sie etwas dichter, auch reicht die Höhengrenze etwas weiter hinauf. Dessenungeachtet sind auch in den oberen Theilen Bhutans, da sie ja von Menschen so wenig dicht bewohnt sind, wilde Thiere, selbst heerdenweise austretend, sehr zahlreich. Das wichtigste Thier der Jagd für die Eingeborenen ist das Moschusthier. Der Handel mit Moschus ist eine nicht unwichtige Einnahmequelle der Großen.

Die Bewohner des Himdlangebietes von Bhután sind viel roher und ungebildeter, als jene der Duárs. Es überrascht, im Hochlande thönerne Waaren zu sinden, die aus freier Hand gemacht, statt mittelst des Rades gedreht werden; ja selbst der Gebrauch der Säge ist vort nur Wenigen bekannt, Beil und Stemmeisen verstreten ihre Stelle.

Wie in Tibet herrscht auch hier Polyandrie.

Das Reich bes Déva Dhárma steht jetzt in einem Abhängigkeitsverhältniß zum Hauptsitze bes Priesterthums zu Lása Die inneren staatlichen Verhältnisse sind folgende:

Die Einwohner zerfallen in fünfzehn Tribus, die sich wohl einst als verschiedene Stämme gegenüberstanden, jett jedoch nicht mehr strenge gegen einander sich absondern. Die ursprüngliche Zusammensetzung aus zahlreichen kleinen Fürstenthümern läßt sich noch in allen Verhältnissen erkennen. Zwar wird als ihr gemeinsames Oberhanpt jest ber Dharma Raja genannt, ber "Gefetes-Fürft"; er ist jedoch viel mehr, als man es bei einem orientalischen Fürsten erwarten follte, von bem guten Willen seiner Basallen abhängig. Die Urfache ift weniger fein geiftlicher Stand und bie Burudhaltung, welche dieser ihm auferlegt -- er gilt als eine Berkerperung bes Budbha, ber zum Seil und zur Erlöfung ber Menschen vom Jammer bes Daseins menschliche Form annimmt -, als ber Umstand, bag erst im 16. Jahrhundert nach Chrifti Geburt ein incarnirter Dharma Die einheimische Geschichte berichtet, bag er aus Raja auftrat. Lasa gekommen sei, und es scheint, bag die Unhänger ber "rothen Sette", die im oberen Theile bes oestlichen Tibet, bem nördlichen Grenzlande von Bhutan, nicht als erthodox gelten, um biefe Reit von bort verwiesen wurden und nun unter ben Bhitias zu neuem Aufeben gelangten. Die eingebornen weltlichen Fürften lieferten Naturalien und steuerten jum Tempelbau bei, und mas anfangs freiwillige Leiftung war, wurde fpater burch feste Satung geregelt. Gine Gebietsabtretung fant nicht ftatt, ihre Macht aber

wurde gebrochen, indem lamas zu Bouverneuren der Festungen und zu Auffehern über die Vorrathshäuser ernannt wurden. Dessen= ungeachtet ist aber in jeder wichtigen politischen Frage ber Dharma Raja ein gang willenloses Wertzeng seiner Umgebung, zunächst ber Lamas, geworben: stets ift er nur burch Compromif ber Mächtigen auf ben Thron erhoben, meist ist er von niederer Herkunft, und bie Lamas selbst würden wohl schon längst dieses Puppenspiel gänzlich abgeschafft haben, wenn nicht ber Bolfewille ein oberftes geiftliches Haupt verlangte; auch ist bieser Scheinkönig bisher noch bas einzige Mittel gewesen, um die Serrscher von Tibet von Einmischung in die Verhältnisse von Bhutan abzuhalten, während er auch ben eingeborenen Großen bes Reiches eine willfommene Person ift, um sich vor Umfturzplanen eines ber ihrigen zu schützen. Die Sobeitsrechte sind beshalb in ben Sanden ber Bürdentrager. Den höchsten Rang nimmt ber Depa ein (ein tibetisches Wort, geschrieben & Depa = ber "Regent", bas nur zufällige Achulichkeit mit Déva, im Sansfrit = ber "Göttliche", hat). Der Depa ift ber oberfte Rathgeber bes Dharma Raja; er ift ftete aus ben größten Grundbesitzern gewählt, wird aber Beiftlicher, wenn er Depa wird; er ist zugleich ber Befehlshaber ber Beste von Tassissivon. Die nächst wichtigen Aemter sind die der brei Benlos ober Proving-Gouverneure, nach biesen bie ber Testungs-Gouverneure. Diese Stellen find fast alle schon seit Jahrhunderten bei berselben Familie erblich geblieben, nur einige Festungen in ber Nahe von Tassisibon sind bem Dharma Raja zur Belohnung ber Diensteseiner Günftlinge geblieben; in diesen wechselt auch der Befehlshaber sehr oft. Der Gouverneur ift oberfte Militär-, Juftiz- und Berwaltungsbehörbe. In ben nach Süben geöffneten Thälern von Bhután fint die Beschlshaber, obgleich ursprünglich vom Dépa ein= gesett, fast gang unabhängig von Tassisidon; sie senden jährlich einen mäßigen Tribut ein, im llebrigen aber behandeln sie ihre Unterthanen, auch die großen Grundbesitzer, als ihre Untergebenen.

Ueberhaupt wird jeder Besit als eine Berleihung, als ein Leben vom Déva, betrachtet, und es hat ber Belebnte eine ziemlich bebeutende Gelbsumme als Preis ber Belehnung zu zahlen. Es ist zwar Die Regel, daß ber Besit sich in berselben Familie erhalte, aber wenn sie sich gegen ben Dépa feindlich benahm, kam es oft schon vor, daß ein anderer Stamm, ber ihm ergeben war, nun damit belehnt wurde, ber aber bann meistens burch Waffengewalt sich ben Besitz erstreiten muß. Der Déva wird von ben Großen bes Reiches erwählt, und zwar ift es jedesmal ber Mächtigfte, vor bem bie Undern sich beugen. Dem Gesetze nach erhält er die Regentschaft auf drei Jahre, jedoch behauptet er sich stets länger im Amte. Gewöhnlich bankt er nur gezwungen ab, indem einer der Großen, der sich durch Erpressungen bereichert hat, Truppen ausrustet und ben Dépa verjagt; boch weiß man auch von Källen, baß zu maßlose Ueberschreitungen seiner Macht einen allgemeinen Aufstand gegen ibn veranlaßten.

Die größten Gebiete find im Besitze ber Kürften von Baro, Tongso (auch Tängro) und Andipur; an Einkommen aus Abgaben und Handelsunternehmungen, sowie an Einfluß sind ihnen aber überlegen die Gouverneure der Feftungen von Punatha (3739 engl. Kuß) und von Tajsisuton (circa 4000): diese sind ernannt vom Regenten. Aleiner fint die Gebiete im Tieflande, in den Landschaften, die sich über die Borberge des Himálaya und über die Tarái bis Uffam ausdehnen; hier wußten sich die Klöster ichon früh von ben Beamten bes Dépa unabhängig zu machen, am meisten im Often; folde geben unmittelbar an ben Dharma Raja ihre Abgaben. Die Mönche, Die Lamas, stehen fast ausschließlich unter ber Jurisdiction des Dharma Raja. Er entscheidet, wer in den geistlichen Stand treten burfe, und empfängt für die Bewilligung bie festgesetzte Steuer von 125 Rupis (=831/3 Thlr.); bas Vermögen ber Lamas, die an seinem Hofe leben oder aus seinen Borrathshäusern gespeist werden, fällt nach ihrem Tode ihm zu.

Die Großen bedrücken ihre Unterthanen in jeder Beise; wer wohlhabend ist, wird unter nichtigen Borwänden seines Bermögens beraubt. Gegen solche Bedrückungen gibt es keinen Schut, Beschwerden haben nur den Erfolg, daß der höhere Richter sich die erpreßte Beute aneignet. Sogar Civilsorderungen an einen gewöhnlichen Unterthan sind nicht durch Klage zu erhalten; der Richter untersucht zwar die Sache gewissenhaft und verurtheilt auch den schuldigen Bestagten zur Zahlung, behält jedoch die Summe selbst; sollte aber die Forderung des Klägers nicht erwiesen werden können, so hat dieser die eingestagte Summe dem Richter zu zahlen. Selbst gegen Berbrecher sindet keine weitere Strase statt, wenn sie im Stande sind, die nicht sehr hohen Geldbußen zu bezahlen; sonst wird der Mort z. B. so bestraft, daß der Mörder an den Leichnam des Getödteten gebunden und mit Steinen beschwert an einer tiesen Stelle im Wasser versenkt wird.

Obwohl in Sprache und Raze von den indischen Nachbarn so verschieden, sinden wir doch auch bei ihnen alle jene Ungerechtigkeit und Willfür in der socialen Verwaltung, wie dem ganzen Himálaha entlang bis nach Kashmir; es war dies auch für die Stämme and verer Raze zu leicht von ihren Nachbarn zu lernen.

Wesentlich geändert sehen wir solche Zustände nur da, wo europäische Verwaltung in Besitzesfragen bessere Principien eingeführt hat.

Die Bhútias, selbst wohlhabende, sind ärmlich gekleidet, um nicht durch gute Kleidung den Verfolgungen ihrer habsüchtigen Herren sich auszusetzen. Nur darin äußern sie Wohlhabenheit, daß sie es wagen, von den harten Frohndiensten sich loszukausen. Ganze Ortschaften müssen ohne Entschädigung Tage lang schwere Lasten von Waaren tragen. Chong, ein gegohrenes Getränk aus Märva-Hirse, das zuweilen gereicht wird, ist ihre einzige Belohnung. Diese Frucht, die Eleusine Coracana, eine rothbraune Hirse, die auch in den Khässiagebirgen, am allgemeinsten in Sikkim, gebaut wird, ver-

bient hier wegen ber Eigenthümlichkeit ber Anwendung Erwähnung. Der Same wird befeuchtet und zwei Tage lang ber Gahrung ausgesett; bann wird beifes Baffer aufgegoffen und burch Saugröhrchen von Bambus geschlürft, bamit die Hirsenförner, die oben schwimmen, nicht in ben Munt fommen. Der Geschmad ist sowach-säuerlich, aber angenehm und erregend; seine berauschende Kraft ist eine äußerst geringe. Noch mehr als in Bhutan fant ich ben Marva in Siffim gebraucht und nach einem ermübenden Marsche während ber auf den Bergen mittlerer Söhe noch heißen Sommertage war auch mir ber Genuß bes Chong febr willfommen. Der Geschmad ist von dem, was europäische Getränke bieten, im Gesammteffecte sehr verschieden, boch findet man sogleich auch im Chong seinen Reiz. Wenn ich vergleichen soll, könnte ich etwa milben Theegeschmack, gehoben burch Kohlenfäure und etwas (sehr wenig) Alcoholgehalt, als bas am erften Entsprechenbe nennen.

Weniger beschwerlich als ihre Frohndienste in der Bodencultur finden die Bhutias ihre Berpflichtung zum Kriegsbienste. Bon diefem ift kein waffenfähiger Mann befreit. Die hoffnung auf Beute und die geringe Gefahr ber Berwundungen, wenn sie unter sich Arieg führen, kann als bie Ursache betrachtet werben. Ihre Waffen find Luntenflinten, Bogen, Speere, Sabel und Meffer (Dolche). Die Luntenflinten find hier vorzüglich bestimmt zur Alarmirung und Bennruhigung bes Feindes; bie Bulverladung ift viel zu fdwach, um die Augel weit zu tragen, auch ist der lauf so schlecht geschmiedet, baß bas Abschießen wegen ber häufigen Unglücksfälle mit großer Borsicht, ja fast mit Furcht geschieht. Zielen währent bes Losbrückens wurde felten beobachtet, häufiger ift bagegen, daß bas Bewehr zuerst auf die Gabel, die fast stets baran befestigt ift, gestellt und gegen ben zu treffenben Gegenstand gerichtet wird, bamit man mittelft eines Bindfabens aus einiger Entfernung bas Abbrucken vornehmen könne. Gewehre mit Gabeln zum Aufsetzen sind auch in Tibet und nordwestlich bis Narkand und Rashgar im Gebrauche.

Die eigentliche Schiefwaffe ist ber Bogen; sie schiefen bamit auch Augeln, indem die Gebne, bald Strick bald Calamusstreifen, ba, wo die Augel zu liegen kommt, durch zwei Querstäbe ausgespannt ist und ein kleines Quabrat als Basis zum Auflegen der Rugel Mit diesen Rugelbogen treffen fie sehr ficher, boch geben tie Augeln nur auf geringe Entfernung. Die Pfeile find meiftens vergiftet. Im Handgemenge gebrauchen sie Die Säbel und Dolche; bei Belagerungen werfen bie Belagerten Steine und heißes Wasser auf die Stürmenden. Zum Schute gegen die feindlichen Geschoffe werden Panzerhemben, Gifenschienen und Schilde aus Buffelleber Die Bangerbemben sind schwer, aber aut gearbeitet; wegen ihres hohen Breises werden sie jedoch nur von Vornehmen getragen; bie Eisenschienen bedecken die Schenkel und Oberarme, zugleich sind um den Leib vier runde Platten von je etwa vier Zoll Durchmeiser gebunden; man nennt sie, ebenso wie in Tibet, von wober sie eingeführt wurden, "Schidsalspanger", weil sie feinen sichern, sondern einen zugleich vom Schickfal abhängigen Schutz gewähren. Ropf schirmt eine rice Pelzmüte, baufig mit Ebergabnen, Blechspangen und Talismanen phantastisch verziert. Diese letteren Berzierungen find nicht tibetisch, sondern sie hängen mit ben Sitten ber benachbarten Aboriginerstämme zusammen und sind bei ben Bhutias viel häufiger als bei ben andern Stämmen gleicher Rage in Sikkim und Nepál.

Eine große Serie von Wassen hatte ich gerade in Bhután und in den Duárs gegen Assám zu erhalten Gelegenheit, welche wegen ihrer von europäischen Formen so abweichenden Gestalt von Interesse sind.

Später, in Nepál, erhielt ich auch eine sehr eigenthümliche Zeichnung eines solchen Kampfes von Bhots gegen die Nepalesen. Ich habe sie gelegentlich nepalesischer Unruhen im Herbste 1862 ver "Illustrirten Zeitung" zur Reproduction in Holzschnitt zugesendet. Die eben beschriebene Art des Kämpfens läßt sich auch in diese

Darstellung ungeachtet ihres Mangels an Präcision der Formen und an Perspective recht deutlich wiedererkennen.

Die politischen und militärischen Zustände habe ich hier etwas aussührlicher zu schildern Beranlassung gehabt, weil seit meiner Rücklehr nach Europa ein Ramps der Engländer mit dem Reich des Déva Oharma Raja stattgefunden hat.

Die 11 Duárs längs Affam hatten die Engländer bald nach Besignahme von Assam, 1841 (ebenso wie die Bengal-Enclave Ambari, 1842), gegen 10,000 Rupis jährlicher Entschädigung von Bhutan abgetreten erhalten; die sieben Bengal-Duars waren Bhutan geblieben. Mit dem Steigen des Bohlstandes im englischen Theile waren räuberische Einfälle der Bhutias stets häusiger geworden. Als ihnen nun die 10,000 Rupis entzogen wurden, hatte der Dharma Raja selbst "friedliche Bereinbarung" vorgeschlagen. Hon. Assam Keen wurde als Bevollmächtigter zur endlichen Regelung der nachbarlichen Verhältnisse abgesandt; Entschädigungen hatte er nicht zu verlangen, aber Garantieen sollte er sich zu verschaffen suchen, zum Schutze gegen Wiederholung der Einfälle in das Assamessische

Schon im November 1863 war Mr. Eben in Darjiling ansgelangt, um von hier über das Tiftathal seine Mission anzutreten, aber es dauerte lange, bis ihm seine Unterhandlungen mit Bhután die Abreise möglich machten; unterbessen waren auch in Bhután selbst innnere Unruhen ansgebrochen. Doch am 4. Juni 1864 brach er auf; der Ansang schien günstig. Bald aber sah er sich ausgehalten und angegriffen, und nachdem er endlich am 15. März 1865 Punasha, die Winterresidenz (12 Meilen südöstlich von Tassischon) erreicht hatte, wurde er mißhandelt und mit dem Tode bedroht, als er ungeachtet der temporären Schuplosigseit durch seine Entsernung von den indischen Provinzen energisch für den Zweckseiner Mission austrat. Erst nachdem er einen Vertrag unters

zeichnet hatte, baß bie Uffam-Duars an Bhutan fallen follen, ließ man ihn wieder ziehen.

Der Obarma Raja hatte geglaubt, bie indische Regierung würde sich durch ein solches erzwungenes Bersprechen gebunden fühlen, während boch er, wie jeder Orientale, selbst ein freiwillig angebotenes Versprechen seinerseits für ungeschehen erachtet haben würde, sobald fich ibm eine gunftige Gelegeuheit zum Bruche zeigte. Die Englanber zögerten natürlich nicht, bessenungeachtet Krieg zu erklären; rasch wurden im Spätherbste 1864 bie Provinzen am Fuße bes Simalaba besetzt und die englischen Truppen bis in die Thäler vorgeschoben, welche den Zugang zu den böheren Theilen von Bhutan beherrichen. Während 3000 Mann an der Grenze stehen blieben, waren zwei Colonnen von je 2000 Mann vorgerudt, bie eine von Baffa aus gegen Punatha und Taffisidon, die andere von Devangiri nach der Bergveste Tongso, dem Site des Penlo oder Chef der östlichen Proving, welcher ber Hauptanstifter bes Krieges war. Die Entfernung von Baffa nach Bunakha ift 193 engl. Meilen, bazwischen aber liegt ein 11,164 Fuß hoher Baß; von Devangiri nach Tongso rechnet man 200 Meilen sehr beschwerlichen Weges. Die Leitung hatte General Militärisches Auftreten gegen ein Vand wie Tbtler übernommen. Bhutan, bas so bunn bevölkert und bessen Truppen so unvollsommen organisirt sind, hatte für die Engländer wenig Schwierigkeit. Eine geringe Anzahl von Europäern als Offiziere genügte bier, um felbst Truppen indischer Sipahis sicher und mit Erfolg zu führen. Auch von den Bewohnern von Affam war bei Entblößung des Landes von Militär feine Art von Biberstand zu fürchten; sie wissen sich ber Behandlung lebhaft genug zu erinnern, die sie vor nicht so ferner Zeit von ihren eigenen Fürsten zu erdulden hatten, um ihren neuen Herren ergeben zu sein. Nur momentane politische Berwickelungen, z. B. die Beziehungen zu Rachar und zu Berma, waren zu jener Zeit als etwa gefährlich zu berücksichtigen; es gelang auch nach biefer Seite burch Borsicht sich zu schützen.

Das Vordringen burch bie Duárs und in die ersten Hügelfetten erfolgte ohne Schwierigkeit, fast ohne Widerstand.

Dessenungeachtet begannen nun die Engländer damit, ben Bhutias bedeutende Summen zu bieten, wenn fie die neuen Erwerbungen auch noch vertragsmäßig anerkennen würden, die Bhutias aber wiesen ein solches Anerbieten stolz zurud, und ber Rampf begann von Neuem. Es überrascht im ersten Augenblick, daß ber Sieger bem überwundenen Gegner noch so gunftige Bedingungen bot, allein die Engländer hatten Grund, einem Feldzuge in das Hochalpenland wo möglich auszuweichen. Die Schwierigkeiten bes Terrains beginnen erft bier, große Opfer an Menschen und Gelb au fordern, während zugleich der Angriff auf so beilig gehaltene Stätten, wie ben Buddhiften Tassisubon, die Hauptstadt von Bhután, und die großen Klöster von Bunatha und Andipur es sind, in bebenklicher Weise ben Fanatismus anfachen fonnte. war etwaiges zu Silfe ziehen ber ftets ftreitsuchtigen Gorthas und ber noch näher liegenden, fanatisch buddhistischen Levchas nicht unwahrscheinlich; im gunftigsten Falle ware ber Besit bes nun zu beziehenden Sochalpenterrains wegen feiner geringen Ertragsfähigkeit, mit einer unbequemen Berwaltung und einer schwierigen Sicherung ber Grenze gegen China, von verhältnismäßig geringem Werthe gewesen. Die Umftanbe erlaubten bessenungeachtet feine Zögerung und es folgten noch im Sommer 1866 harte Märsche und einige lebhafte Kämpfe, bei welchen ben Bewohnern bie Terrainkenntniß gänftig war; es gelang ihnen mehrmals, verhältnißmäßig nicht unbedeutende Gruppen zu isoliren und zu Gefangenen zu machen. Aber bie Widerstandslosigfeit der größeren Städte entschied sehr bald ben Kampf unter günstigen Bedingungen für bie Europäer. bie sieben Bengal-Duars mußten abgetreten werben, bie Befangenen sind freigelassen und freier Sandelsverkehr zwischen Britist Indien und Bhutan ist eröffnet worden. Für die Duars wurden von ben Engländern 25,000 Rupis Jahresentschädigung geboten,

"bie sogar bei strengem Einhalten aller Bedingungen bes Bertra"ges bis auf das Doppelte steigen sollten", um sich gute Nachbarbarschaft möglichst fest zu sichern. Die Einverleibung berselben
in das Terrain der Bengál Präsidentschaft war am 8. April
1866 proclamirt worden; die formelle Aussertigung des FriedensBertrages durch Bhútia-Gesandte zu Calcutta erfolgte erst am
11. November. Um den Berkehr zu erleichtern, wurde auch in
das Rája-Gediet dem Rups als legaler Münze ohne Abzug der
Eingang gesichert.

Der Dharma Raja hat so bei weitem ben wichtigsten Theil seines Gebietes verloren; und was für ein langes Fortbestehen bes Reiches in seiner jetzigen Gestalt nicht weniger von ungünstigem Einsluß sein bürste, ist ber Umstand, daß das religiöse und zugleich weltliche Bertrauen der Bewohner in die Macht ihres Priesterfürsten nun so sehr erschüttert ward. Selbst das bald erfolgte Abstehen des Déva Oharma Raja von der nach dem Kriege sogleich begonnenen Erhöhung der Steuern soll nur wenig dazu beigetragen haben, die Mißstimmung der Bevölkerung gegen ihn zu mildern. Gegen Ende 1868 begann aufs Neue heftige innere Fehde im Oharma-Reiche, Kampf der Großen unter sich und gegen den Oharma Raja. Nach den letzten Nachrichten, die ich aus Assam, dd. 25. September 1869, erhielt, dauerte der Kampf noch sort, Indien aber berührte er nicht, nicht die Duars längs der Grenze von Bhután.

## IV.

Sikkim und Alepal, die Region der größten Erhebungen im Bimalaya.

Die Sikkim-Tarai. — Die Route nach Darziling. — Die Station Darziling. — Beobachtungen in British Sikkim. — Die Singhalila-Kette zwischen Sikkim und Nepál. — Aufenthalt in Nepál. — Die Firnregionen und Schneegipfel der östlichen Himálayakette. — Die Bewohner und ihre Sitten in Sikkim und Nepál. — Das Klima.

## Die Sikkim-Carai.

Route über Siligori und Pantabari; Tifta-Route. — Tertiäre Ablagerungen. Bobenbeschaffenleit. — Maditolla, Bengali-Dorf: Med-Ansiebelung. — Landsschaftliche Eigesthümlichkeiten. — Jängelbranbe. — Temperatur; Besonnung.

Siffim "it Nepál behnt sich, wie die Gebiete Bhutáns, von Osten nach Lesten in der Hauptrichtung aus. Diese beiden Länder haben in Bodengestaltung und Klima sowie in ihrer Bevölserung so viel des Gemeinschaftlichen, daß ich die Darstellung für beide zusammenasse.

Stim besuchte ich von April bis August 1855. Hier war es, wo ich zuerst Gelegenheit hatte, die gewaltigen Formen des Himálcza kennen zu lernen, und ich muß dieses Umstandes als sehr günstig erwähnen, da hier zugleich die großartigsten Verhältnisse als die ersten mir entgegentraten. Es hat sich dies, unabhängig von den damit verbundenen Erinnerungen und von den schriftlichen Schilderungen während der Reise bestätigt; diese nämlich hätten, eben des ersten Eindruckes wegen, die Verhältnisse überschätzen könznen Die Zeichnungen und Höhenbestimmungen bieten dagegen positive Anhaltspunkte, welche auch jetzt noch die Eindrücke fritisch zu kauxtheilen erlauben.

lingunftig waren bei meinem erften Befuche bes himalana

vie politischen Verhältnisse in Sistim. Diese nöthigten mich, jenseits des Theiles, der zum englischen Reiche in Indien gehört, nur den Kämmen solgend nach Norden vorzurringen, längs jener Linie, die von den bewohnten Orten nach jeder Seite hin am meisten entsernt war, und doch wurde ich, zu bald noch ju meine Beobachtungen und Zeichnungen, gewaltsam gehindert, die Ernregion selbst zu erreichen. Wenigstens war es mir möglich, vor dieser hoch gelegenen Reiseroute, die nördlich vom Tonglogipfel nur en einer Stelle der Kammlinie bis 8537 Fuß sich sentte, nicht nur die Schneeberge, sondern auch das Mittelgebirge Sistims gegen Osten und eines großen Theiles von Nepál gegen Westen, zu überblicken und aufzunehmen.

Himalayan Journah" trugen viel bazu bei, daß ich mich rasch in diesen Gegenden orientien konnte.

Sehr wichtig war es mir zugleich, daß Dr. Campbell, ber Chef von Britisch Sikkim, und Mr. H. Bryan Hodzson, früher Resident in Nepál, wohlbekannt durch seine zahlreichen raturwissenschaftlichen und ethnographischen Publicationen, stets auf we zuverstommendste meine Arbeiten sörderten und meine Daten vormehrten.

Die Breite des in jeder Jahreszeit gefährlichen Thieles der Tarái kann im Mittel, ganz Sistim entlang, zu 10 bis 15 engl. Meilen angenommen werden; sie ist wegen des steileren Absales des Gebirgsrandes etwas weniger breit als die Phután-Tarái, aber, der größeren Regenmenge wegen, dessemmengeachtet viel schlimmer durch die Miasmen. Gegen Westen, längs Nepál, nimmt die Tarái wiesder an Breite zu und zwar ohne weniger miasmatisch zu sein; das letztere fällt erst mit der Stelle zusammen, wo die Nicktung des Himálahasammes eine nordwestliche wird. Die Uenderung der Richtung allein hätte als solche keinen Einfluß auf die weniger starke Anhäufung von Miasmen; die Veranlassung dazu liegt vielmehr darin, daß dort die Sevális-Vorberge, die selbst

etwas Höhe haben, jenen Raum bedecken, der in den östlicheren Theilen der ganzen Breite nach von Tiefland eingenommen ist.

Durch die Tarái von Sissim führen nur zwei für Europäer zu benutzende Routen, die eine über Siligöri und Pănsabári; die andere der Tista entlang dis zur Einmündung des Großen Rangit, und von da die Abhänge des Sinchalberges hinan. Als Route wählte ich, weil fürzer und klimatisch weniger gefährlich, die erstere Berbindungslinie für mich und mein Gesolge. Doch besuchte ich noch das Rangit-Thal und das Tista-User nach meiner Rücksehr von der Singalisatette, und Abdul benutzte im Angust die Tista, um in einer mehr östlichen Linie als meine Route, auch das ganze Tiessland von Bengalen hindurch von mir getrennt, nach Assam mir zu folgen.

Die Tista ist der bedeutendste Fluß in diesem Theil des Himsalaha; den Namen Tista erhält er erst nach der Bereinigung der Hauptarme, wovon der westliche der Lapang, der östliche der Lachen ist. Weiter abwärts, von der Eintrittstelle des Ringposlusses zur Linken, acht Meilen oberhalb jener des Großen Rängitslusses zur Rechten, bildet die Tista, im Mittelgebirge und in der Tarai bis zum Austritt in die Ebene die Grenze von Sistim gegen Bhutan.

Ganz einfach mag es erscheinen, daß ein großer Fluß, welcher an sich, weil schwer darüberzusetzen ist, eine gesicherte Trennung und Schutz gegen zu leicht auszusührende lleberfälle bietet, auch als Grenzlinie gewählt werde. Und doch ist es in Wirklichkeit ziemlich anomal, daß ein großer Fluß Völkergrenze bildet. Privatbesitzgrenze, auch jene der Provinzen innerhalb eines größeren allgemeinen Reiches, sind häusiger mit Flußlinien zusammenfallend; aber im Besitze der Völker im Großen ist es in entgegengesetzter Weise vorherrschend, daß sie ungeachtet der erschwerenden Trennung durch Ströme gerade solchen entlang zu beiden Seiten sich am weitesten ausgebreitet haben. Es hat dies denselben Grund wie in Amerika die

Entstehung neuer Städte längs der Eisenbahnen; stets sind bie Ansiedelungen günftigen Verkehrsmitteln gefolgt.

Abbul fant schon in der Tarai die Schnelligkeit des Flußlaufes sehr gemindert; unterhalb der Tarai sah er dessenungeachtet starke Stromschnellen mit binnenseeartigen Bergrößerungen des Flußbettes wechseln, die die mittleren Theile des Ganges-Brahmaputra-Gebietes erreicht sind. Dort zeigt dieser Fluß eine andere, seltenere Eigensthümlichkeit; er theilt sich in zwei Arme von nahezu gleicher Größe, wovon der eine (der den Namen Tista behält) in den Brahmaputra, der andere, der die Atri heißt, in den Ganges sich ergießt. Der letztere ist der kleinere, wofür auch die Aenderung des Namens zu sprechen scheint.

Mein Draughtsman Üboul fertigte einen betaillirten Flußplan längs seiner ganzen Route an, der mir zur Beurtheilung der Erosionsverhältnisse, der neueren Beränderungen des Flußusers 2c. sehr wichtig war. Bon dem Utrislusse wurde Abdul gesagt, daß er vor etwa
50 Jahren, (ob periodisch wenigstens?) größere Wassermenge gehabt
habe, als die Tista.

Für die Bewohner von Sikkim, auch für jene von Bhutan, ist die Tista zum Flößen von Holzstämmen für den Schiffbau in Bengalen sehr wichtig; Handel auf dem Flusse mit anderen Landes-produkten ist gering. Die Boote sind sehr einsacher Construction, theils Einbäume von 30 bis 40 Juß Länge, (um an Raum die geringe Breite zu ersegen), theils Bretterboote, etwas breiter, aber so roh mit Striden zusammengefügt, daß Übbul, ungeachtet der Besschwerlichkeit der Führung in etwas unregelmäßig gestalteten Theislen des Flußbettes, die Einbäume vorgezogen hat.

Mein Weg durch die Tarái führte mich beidemale über Silisgóri. Das erstemal verließ ich Siligóri am 14. April; obwohl ein weiter Marsch mir vorlag, brach ich nicht vor Eintritt der Tageshelle auf. Die Stunden der Nacht, selbst der Dämmerung noch, sind feuchter und deshalb gefährlicher. Um schlimmsten ist die Zeit,

wenn die Regenfeuchtigkeit des Bodens im Herbste verdunstet. Ich erinnere daran, daß Lady Canning auf dem Rückwege von einer Sommerfrische in Sikkim in dem feuchten Jängelsaume selbst ungeachtet der günstigsten Neiseverhältnisse ein Fieber erhielt, dem sie zu Calcutta nur zu bald erlegen ist.

In geringer Entsernung von Siligori, nach einer halben Stunde, begegneten wir dem ersten Strom aus Sistim, der Mahanari. Zwar hat sie ein kleines Stromgebiet nur, und die Stromentwickelung vom Sinchal-Gipfel bis zu dieser Uebergangsstelle, mit dem Scalenrädchen gemessen, sand ich als gerade linie nur 23 englische Meilen; aber es ist dies die Region der regenreichen Borberge Sistims, und die meisten Monate des Jahres hindurch entspricht ihre Fluth sehr wohl jener eines "großen Flusses", wie ihr Name es bezeichnet. Zu dieser Jahreszeit war der Fluß verhältnißmäßig leicht zu durchziehen, ohne Brücke zwar, aber der Wasserstand war nieder, anch die Sandbänke trocken und sest, und für die tieseren Stellen waren zuverlässige Boote zu benützen. Unmittelbar hinter Siligori, in schrosser Veränderung der Landschaft, beginnt die Tarái.

Nehnlich den Boden- und Begetationsverhältnissen, die ich bei der Bhután-Tarái zu erwähnen hatte, sand ich hier sehr wenig, was in seiner Erscheinung die Gesahr des Durchziehens so recht hätte hervortreten lassen. Da ich hier zugleich das erstemal eine Tarái zu sehen erhielt, (neun Monate vor meinem Besuche jener von Bhután), war meine Ausmerksamseit sehr gespannt. Der Boden war ausangs mittelgroßes Sandgerölle, das sehr plöglich endet, wo die Ebene von Bengalen aufängt. Dort zeigt sich nämlich der Boden, mit geringer Senkung, als lacustrine Ablagerung eines früheren Binnensees. Auf dem Geröll der Tarái liegt, ähnlich wie in den nördlichen Borebenen der Alpen, eine meist dünne Humusdecke, zuweilen mit etwas Lehmbildung sich vereinend. Die Tarái der Tiesebene entlang läßt sich hier als der kiesige Rand des Bengál-Süswasserbeckens erkennen.

Dieser Borenverhältnisse wegen zeigt sich zwischen Bengalen und ber Tardi der Unterschied in der Menge und Circulation des Grundwassers sowie in der chemischen Beschaffenheit desselben so groß, daß das Gesammtbild der Landschaft, selbst in der Begetation, schon am Rande der Tardi ein ganz neues wird. Gegenüber den Sbenen sowohl als den niederen Gebirgsstusen ist die Tardi in Folge des Kiesgrundes, ungünstig vertheilter Bodenseuchtigseitze, vegetationsarm zu nennen, sedenfalls lange das nicht bietend, was sonst die Lage erwarten ließe. Selten nur wiederholt sich so großer Unterschied zweier Regionen unmittelbar an der Berührungslinie, wo nicht direct großer Söhenunterschied mitwirst.

Im Taraigerölle finden sich längs ber größeren Bäche noch Riefe bis zu einem guß im Durchmeffer; folche Größe ift aber exceptionell und fommt nur in ber unmittelbaren Rabe ber Ufer vor. Die Kiesablagerung unterscheidet sich in der Siktim-Tarai von jener östlich tavon taburch, bag mehrere Stufen sich folgen, bie mir anfangs ganz unerwartet waren, tie sich aber bei näherer Untersuchung als Grenzen lacuftriner Bildungen in den Thälern der Tarái felbst erkennen ließen. Solche Seen verschwanden vort, als allmählich ber ganzen Länge nach tie Erosion bes Thales eine gewisse Tiefe erreicht hatte; ähnliche lacustrine Geröllbanfe hatte ich in Bhutan (Br. II. S. 115) und an einigen Stellen bes centralen Repal auch als im Innern bes Gebirges vorfomment beobachtet. In Siffim aber fand ich sie auf die niederen Thäler der Tarái beschränft. Hoofer, ber and riefer Geröllftufen erwähnt, glaubte fie mit Wechsel in Sebung und Senfung bes Bodens verbinden ju muffen. Aber obaleich überall Die festen Gesteine ber Vorberge, auch jene ber Tertiärzeit, wie die Schichtenstellung zeigt, gehoben sind, liegen boch biefe Geröllftufen gang horizontal, wo fie etwas große Flächen bebeden, oder es fint, wo sie nur schmale Streifen bilben, Erbsenfungen zu erfennen, Die nach bem Abfliegen bes etwas Wiberstand leistenden Waffers einzutreten begannen; Lagen, wo solche Senkung

eintrat, sind sehr wenig geneigt und fallen auch stets von beiden Seiten her gegen die Mittellinie des Thales. Eine Abweckslung in Heben und Sensen hätte nie die Wahrscheinlichkeit, große Schichten genau wieder horizontal zu machen und kleine Schichten dessenungeachtet von links und von rechts gegen die Mittellinie des Thales gesenst zu haben.

Sandsteine mit tertiärer Nohle, Braunsohle gleichen Alters wie die in der Bhután-Tarái erwähnte, sind auch hier vorhanden; um sie zu untersuchen, ging ich von Parjiling aus nochmals in die Tarái herab, etwas mehr gegen Sten, an die Stelle, wo der Ratiáng-Fluß in die Mahanári mündet. Die Kohle wechselte mit Sand- und Mergelschichten; die Schichten sielen nach N. 6° Ost, also nahezu rechtwinklig auf die Richtung der Himálahasette, mit einer Neigung von 30°.

So viel ich weiß, ist auch hier bisher keine bergmännische Bearbeitung begonnen worden. Die Aussuhr ver Kohle nach Ben galen wäre durch die Terrainverhältnisse sehr begünstigt, ganz ähnlich wie in Bhutan.

Da ber Saum sedimentärer Gesteine ein sehr schmaler ist und da hier meist Sandsteine sich zeigen, die nur an wenigen Stellen mit etwas Mergel, seltener noch mit Kalf wechseln, sint sieselerdehaltige Ablagerungen das Vorherrschende. Wenn dessenungeachtet Begetation an allen Stellen, wo die Beseuchtung des Bodens sie begünstigt, rasch sich entwickelt, ist dabei, wie die neueren Untersuchungen in der Agriculturchemie gezeigt haben, eine Umwandlung der Kieselsäure von Einsluß, welche hier durch die weit größere mittlere Wärme europäischen Verhältnissen gegenüber nur gesördert sein kann. Ich beziehe mich dabei auf die seit meiner Rücksehr von Prosessor August Bogel angestellten Untersuchungen über "die Aufnahme der Kieselerde durch Begetabilien", welche unter anderem als eines der Hauptresultate ergaben, daß "die krystallisierte Kieselerde im Boden "sortwährend eine Umwandlung durch den Begetationsproceß erfährt,

"Wodurch sie in eine ber amorphen Modification ähnliche, von den "Pflanzenwurzeln aufnehmbare Form übergeht."

Das an Kieselerve so reiche, meist gramineenartige Unterholz der Jängels bietet demnach den Uebergang zur allmählichen Humus-anhäufung auch in diesen Kiesgebieten, während, ebenfalls in Folge der chemischen Beschaffenheit des Vodens, eine hochstämmige Begestation verhältnißmäßig weniger allgemein dort ist.

Auffallend ift, daß die Erosion der Flüsse meist ebenso tief in dem Gerölle ist, als in den viel leichter zu entsernenden lacustrinen Bodenschichten Bengalens. Die Ursache, fand ich bei näherer Untersuchung, ist hier dieselbe, wie bei dem fast gleich tiesen Einschneiden der Rebenslüsse im Bergleiche mit den Hanptstüssen im sesten Gestein der Gebirge selbst: sobald an einer Stelle, sei es durch größere Wassermenge oder durch geringere Widerstandssähigseit des Bodens, die Erosion eine gewisse Tiese erreicht hat, wird jest für den oberen Flußlauf (in der Tarái nämlich) oder für den seitlich einströmenden Zusluß (in den Felsenthälern) das Gefäll größer und es bilden sich fleine Wassersälle oder wenigstens Stromschnellen, welche eben die erodirende Kraft an der Grenze der nicht so tiesen Stelle so lange vermehren, dis ein allmäliger Uebergang sie ausgleicht.

Das letzte Dorf, von Bengalis bewohnt, das ich auf dem Wege von Siligori nach Pankabari, aber in geringer Entfernung von Siligori, noch traf, war Madikolla, auf der rechten Seite der Mahanadi. Der Anblick, der hier sich bot, charakterisirte sehr gut den Aufang der Tarai, indem nach Norden das Niederholz, von Bambus und Sal-Bäumen überragt, mit Vorbergen im Hintergrunde sich zeigt, und nach Süden, jenseits der Mahanadi, die Sbene von Bengalen sichtbar ist, mit der Fächerpalme (Borassus flabellisormis) als dem einzigen hohen Baume, der deutlich und zugleich in ziemlicher Anzahl hervortritt. Dort ist die Bevölkerung dicht und wohlhabend, reiner Hindu-Rage, während die Tarai nur

von nomadischen Aboriginern durchzogen wird, die allein ben miasmatischen Dünsten widerstehen können.

In Madifolla hatten nur wenige Hinduragen sich niedergelassen, Bengalis der ackerdautreibenden Kasten, Gvalas und Malis (Bd. I. S. 500). Sie klagten mir sehr über ihre isolirte Stellung, über das auch ihnen schon gefährliche Klima, nicht weniger über Ungezieser aller Urt, anch außer den Muskitos. Allerdings boten ihre Häuser wenig Schutz, denn diese gehörten zu den einfachsten Constructionen: zunächst ein Balkengerüste, das mit dem Dache versehen wird, während dann erst mit Lehm oder Matten die Entsernungen zwischen den vier verticalen Stämmen an den Ecken mehr oder weniger dicht ausgefüllt werden, wenn die etwas rauheren Monate eintreten. Bis die Regenzeit beginnt und der Boden "gar zu naß wird, um darauf zu liegen", sieht man viele der Balkenconstructionen, die ohnehin sehr häusig neu gemacht werden müssen, auch ohne Wände, nur durch das Dach geschützt, bewohnt.

In dem Bilbe, das ich mir stizzirte (und das ich nach meiner Rudfehr in "Ueber Pand und Meer", Oct. 1862, gegeben habe), zeigte sich ein ähnliches Dach, schwer wie ein burchnäßter Zeltteppich, von vier Stüten berabhängenb. Im Borbergrund, bicht baneben, lag ein anderes solches Dach auf der Erde, der Rest eines im Sturm gefallenen Saufes, taum gewölbt genug noch in ber Mitte, um als ehemaliges Dach erkennbar zu fein. Das lettere wurde jest als Treibhaus für die Cultur der Pan- oder Betelpstanze (Piper betel L.) benutt, welche mit den Früchten der Areca-Balme und etwas Kalt ben in Indien so verbreiteten Kau-Betel bildet. (Bb. I, 71, 118.) Die Menge bas Panblattes, bas in füblichen Theilen Afiens in Berbranch tommt, ift größer als die Menge bes Tabates. Die Pflanze ist so specifisch ein Gewächs ber Tropen, bağ nur längs ber Küfte bie Cultur berfelben im Freien möglich ist und auch bort wird sie gegen die zu große Besonnung sowie gegen zu großen Wärmeverluft burch Strahlung in klaren Nächten in der Art geschützt, baß man sie unter hohen Bäumen pflanzt. Scheunenartige Hütten, allerdings etwas besserer Gestalt als die hier benützte Ruine, sieht man schon in Bengalen zur Cultur angewandt.

Meist sind die Panhäuser bei ihrer einfachen Bauart ziemlich ausgedehnt. Auch hier war das Innere der Betelpstanzung von überraschender Schönheit. Die anmuthigen Formen der Ranke, das helle Grün der dicht gruppirten Blätter, bieten stets ein herrsliches Bild, dessen Genuß nur durch die seuchte, beengend heiße Luft dieser Räume beeinträchtigt wird.

Ungeachtet der Nähe des Himálaya ist die Erhebung zu Masdisolla noch sehr gering, 320 engl. Tuß. Auch die Form der allein hier sichtbaren niedersten Ausläuser des Sikkim-Himálaya hätte nicht ahnen lassen, daß ihnen in so geringer Entsernung die größten Ershebungen der Erde folgen.

Neben ben Häusern sieht man hier, wie überall in Bengalen und überhaupt in ganz Indien, die Banane sehr zahlreich, die Musa sapientum, wie Roxburgh bei der Ueberarbeitung dieses an Species sehr zahlreichen Geschlechtes sie benannte. Ich sand sie hier noch in so großer Menge cultivirt, daß sie von jeder Richtung her den Bordergrund in der Ansicht dieses von Bengalis bewohnten Dorses bildete. Früher war der mehr allgemein bezogene Name "Musa paradisiaca" L., weil man glaubte, daß diese die "verbotene Frucht des Paradieses" sei; auch für die "Trande, so groß, daß zwei Männer daran an einer Stange zu tragen hatten", als sie zu Moses aus dem gelobten Lande gebracht wurde, mußte sie manchen gelten.

Als eine wichtige Frucht bes tropischen und subtropischen Ostens ist sie als "Pala", von Plinius wohl zuerst mit Bestimmtheit er-wähnt.

Als Nahrungsmittel ift die Banane in Indien, von den Engländern Plantain genannt, deshalb so geschätzt und verbreitet, weil bei einer Zusammensetzung, sehr ähnlich jener der Kartossel, der

Geschmad ein sehr angenehmer ift, in robem und in getrodnetem Bei jeder Seirath wird neben ber neuen Sutte ober auch in einem der Nachbargärten eine junge Banane gepflanzt. Gin folcher Stock kann an zwanzig Jahre hindurch fruchttragend erhalten werden; sobald die Frucht reif ist, wird ber Stamm gefällt und ber Stock treibt seitlich neue fruchttragende Sproffen. wird die Frucht an ber Sonne, in Schnitten. Es geschieht bies vorzüglich ba, wo sie als Handelsartifel die Grenzen ihrer Cultur leicht überschreitet. Aus Bombay 3. B. wurden (nach der einzigen Rablenangabe, die ich fand) im Jahre 1850/51 267 Centner, im Werthe von 1456 Rupis, ausgeführt Unter den Nachbarländern gegen Rorden ift die Banane als Handelsartifel etwas weniger wichtig, weil sie, in Sikkim und Nepal wenigstens, noch bis zu 5000 Kuß Söhe in sehr guten egbaren Barietäten vorkommt; in den mehr nordweftlichen Theilen bes Himalaha beschränken bie etwas fälteren Wintermonate bie Cultur guter Sorten.

Bald nach Madifolla begegnete ich auf einer frischen Lichtung einer anderen Häusergruppe, allerdings nur von temporärer Construction; es war bies eine Ansiedlung von Med. Die Mech sint bie Aboriginerbewohner in der Siklim-Tarái; auch im östlichen Theile ber Nepal-Tarai find sie noch die vorherrschenden. Sie sind im allgemeinen civilisirter als die meisten der übrigen Taraibewohner, bie gleicher Ragengruppe angehören, und haben sich in den letzten Jahren, seit fie Gelegenheit hatten, Berfehr mit Europäern zu versuchen, gegen diese sehr gut gesinnt gezeigt; auch sind sie weniger biebisch an ben Grenzen europäischer Stationen aufgetreten, als bie anderen Aboriginerstämme. Obwohl sie der Tarailuft ziemlich Widerstand leisten, sind doch ihre Gesundheitsverhältnisse und ihre Lebensdauer, verglichen mit civilisirteren Ragen, keine günstigen zu nennen. Wenn sie noch sorgfältiger als es bis jett geschieht, ben Bflanzenmoder wenigstens aus ber nächsten Umgebung ihrer Niederlassungen, am einfachsten burch Berbrennen, entfernen würden, konnten ihre

Berhältnisse günstigere werden; eine ähnliche Berbesserung dürfte in der That bei allmählich sich vergrößerndem Einflusse der Europäer in nicht zu ferner Zeit zu erwarten sein.

Es ist mir möglich geworden, mit Mech hinlänglich in personslichen Verkehr zu kommen, um sie durch Dolmetscher über verschiedene ihrer Verhältnisse befragen zu lassen, ja ich konnte bei einigen sogar Körpermessungen vornehmen, und drei davon, einer aus der Sistimzwei aus der Nepál-Tarái, besinden sich in der Sammlung unserer Raçentypen, da es mir gelungen war, dieselben zu bewegen, auch das Gypsabsormen des Gesichtes an sich ausführen zu lassen.

Den Begetationscharafter einer Taráilandschaft im Winterfleide habe ich schon bei der Besprechung meines Weges nach Bhután beschrieben. Die Sistim-Tarái durchzog ich einmal in der heißen Jahreszeit, das zweitemal, bei der Rückschr, unmittelbar nach der vollen Regenzeit.

In der heißen Jahreszeit war es hier noch leerer, als in jener östlichen Strecke vor Bhután im Januar. Hier waren jett alle großen Bäume blattleer, ober wenigstens waren die Blätter burr. Blattfall, wo er in ben Tropen eintritt, ist überhaupt nur Function ber Trockenheit (nicht wie bei uns zunächst Function ber Wärmeabnahme). Er bauert beshalb, je nach ber Ratur ber Bäume, gewöhnlich bis zum Beginne feuchter Winde (ber Seebrifen in Kuftengegenben) ober bis zum Eintreten bes Regens. Nach der Regen= zeit, Ende August, war das Maximum der Begetationsfähigkeit entwickelt, aber auch dieses noch geringer, als ich erwartet hatte. (Bei näherer Untersuchung zeigte sich, daß die Ursache nicht nur im Klima liegt, sondern auch zum größern Theile in den Bobenverhältnissen.) Allerdings fam ich aus einem ber üppigsten Länder ber Erde nach monatelangem Aufenthalte berab.

Am meisten verändert fand ich die Bambus. Während sie in der trocenen Jahreszeit stramm emporragten, und nur die obersten Berzweigungen etwas beweglich flatterten, waren sie im August durch Regen, auch durch das Gewicht der neuen Triebe, wie reife, volle Aehren gebogen und hingen meist so tief zur Erde, daß sie aus der Ferne Trauerweiden nicht unähnlich waren.

Das allgemeine Bild ber Taraivegetation ift felbst in ber bie volle Entwickelung zeigenden Jahresperiode nicht fehr lebhaft entgegentretend; es fehlt jene große Berschiedenheit, wie die günstiger gelegenen Regionen ber Tropen sie bieten, und es fehlt zugleich, bessenungeachtet, jener einfache, aber durch die fraftigen Gestalten befriedigende Hochwald-Charafter, dem man in jenen Gebieten begegnet, wo bei sonft gunftigen Bedingungen bes Bobens und ber atmosphärischen Teuchtigkeit die Sohe ober die geographische Breite eine Wärmeabnahme bedingt. Bei näherer Betrachtung zeigen fich jedoch in der Tarái die Westalten der einzelnen Begetationsobjecte noch immer zahlreich und beutlich genug unterschieden. Das Wenige, was ich bisher abgebildet gesehen hatte, ließ allerdings keine sehr bestimmten Gestalten erkennen, es zeigte sich meist als eine Mittelgestalt zwischen Calamus, Balme und Banane, wenn verschieben von europäischer Baumform. Ohne bie genügende Uebung ber Sand ist auch für den Kenner die genaue Wiedergabe der Formen als Begetationsbild ber Landschaft nicht leicht, und Künstler als solche fehlen nicht selten baburch, daß sie an Ort und Stelle zu wenig Werth auf bestimmte und correcte Aufnahme legen. Dadurch geschieht es, bag dann bei Ausführung von "Bildern" nach ben Stubien nur zu häufig Formen unter sich verbunden werden, wie es in ber Natur nicht wiederzufinden ist. Auch an Schönheit zu gewinnnen, hat ein Bild wenig Wahrscheinlichkeit, wenn es von der Ratur sich entfernt. Was ich für ben lanbschaftlichen Charafter im Allgemeinen zu erwähnen hatte (Bb. I. S. 261), gilt auch, wie fehr bald auf Reisen die Erfahrung lehrte, für die Details ber Begetationsbarstellung. Theoretisch allerdings läßt sich wohl nicht darüber sprechen, um so weniger, da wir ja noch nicht alle Formen der Natur kennen, und da uns überdies in den Resten der uns vorausgegangenen geologischen Perioden so vieles sich zeigt, bessen volle, lebensfähige Gestalt wir uns stets nur unvollkommen werden vorstellen können. Aber als beweisend dafür, wie wichtig es ist, bei Auffassung der Landschaft und Begetation in Wort und Bild der Natur sich mögslichst genau anzupassen, kann angeführt werden, daß unter einer großen Anzahl von Landschaften auf Ausstellungen und in Sammlungen auch der ästhetische Kritiker stets jene als die besten bezeichnet, welche zugleich dem Auge des Naturforschers die am meisten befriedigens den sind.

In der Nähe des Mech-lagers am Sübrande der Tarai war, obwohl die Bengal-Regenzeit noch seche Wochen fern lag, die Säufigfeit der Niederschläge schon fühlbar vermehrt, so fehr, daß einzelne flache Stellen zur Zeit meines Durchzuges mit Baffer bebedt fich zeigten, kleinen fünstlichen Teichen ähnlich, die zugleich den Charafter ber Landschaft bei etwas eingehender Beobachtung ber Einzelnheiten in eigenthümlicher Weise veränderten, indem die Spiegelbilder jener Bflanzen, beren erftes Auftreten überhaupt bem reisenden Europäer zum großen Theile neue Formen zeigt, noch eigenthümlicher fich gestalteten. Befindet man sich nämlich vor einer Fläche, welche gegenüberstehende Bäume und Sträucher spiegelt, so sieht man fehr häufig bas Spiegelbild in der peripherischen Contour sowohl als auch in ber Gestaltung ber Blättergruppen auf ber Wassersläche wesentlich abweichen von bem Gegenstande, ben man birect beschaut. Es hängt bies bamit zusammen, daß die Höhe bes Auges über bem Wasser bewirft, daß der reflectirte Gegenstand unter einem steileren Winkel gesehen wird, nämlich so, als wenn unser Auge sich an ber Stelle bes Wassers befände, von welcher bas Licht uns reflectirt wird, also tiefer und bem Gegenstande näher. Zwenganer, befannt als Meister europäischer Abendlandschaft, hatte mich bei meinen ersten Studien nach ber Natur, die ich das Glück hatte, unter seiner Leitung durchzumachen, nebst vielem anderen in Contour und Farbe auch auf solche

Differenzen zwischen Form des Objectes und des Reslexes aufmerksam gemacht. In seinen schön gestimmten Bildern kommen analoge Gegenstände vor, so in den Thierstaffagen des Vordergrundes, wo ich sie sogar von manchem Beschauer sehr naiv als wunderbar verzeichnet beurtheilen hörte.

Was hier in den Reflexen der Tarái-Lagunen das Bild am wesentlichsten veränderte, war der Umstand, daß der Reflex nicht selten bei mittelhohem Unterholze scharf contourirt gegen den Simmel endete, mahrend ber Standpunkt bes Beobachtere bie weiter gurudstebenden, mehr vereinzelten hochstämmigen Bäume, oder etwas wellige, cbenfalls mit Holz bewachsene Stellen bes Terrains noch fah, beren Contour gegen bas Blan bes Himmels eine ganz anbere mar, als iene bes Bilbes im Wasser. Gestalten, bie ohnehin, weil neu, bie Aufmerksamkeit mehr als gewöhnlich erregen, machen auch folche allgemeine Formen die Landschaft am beutlichsten hervortreten. Unerwartet in ihren Formen, und specifisch tropisch sieht man auch häufig die Schatten; hoher Sonnenstand und neue Pflanzengebilde wirken zusammen. Geftalten wie Palmen, Baumfarren, baumartige Rohrgebilde, auch Formen, mehr europäischer Art, aber üppig mit Lianen und Schmarogerpflanzen behangen, zeigen bann silhouettenähnlich oft so eigenthümliche Schatten, bag man fich bisweilen unwillfürlich nach bem Gegenstande umsieht, am häufigften, wenn man felbst im Schatten beffelben steht.

Mitte April, zur Zeit meiner Passage der Tarái nach auswärts, waren Waldbrände, zum Lichten einzelner Stellen für die Cultur, noch ziemlich zahlreich, obwohl die bald eintretenden fortgesetzten Regen das Bebauen solcher Stellen auch unmittelbar nach dem Lichten nothwendig machten. Häusiger noch sind sie, wie in der Bhután=Tarái und in Assame erwähnt, von December dis Februar, in den Monaten der fühlen Jahreszeit. Es ist dabei nicht unwessentlich, daß die Asche noch vor dem Beginn der Saat etwas sich zersett, und daß wegen der fühleren Lufttemperatur, die meist auch

mit weniger heftigen Winden in Diefer Zeit verbunden ift, Die Begrenzung bes Teuers mehr in ber Willfür ber Jangelbewohner liegt. Alls landschaftliches Effectbild ist ein folder Jangelbrand um so interessanter, je länger er verschoben wurde, weil bann bei größerer Trodenheit bes Bobens und bei ber merklich vermehrten Luftwärme bie Intensität und bas rasche Fortschreiten bes Feuers sehr ge-Wie "flein" erscheint Licht und Funkensprühen auch steigert ift. bes iconften fünftlichen Teuerwerkes unferer europäischen Stäbte gegen bie Ansbehnung ber bier in hellem Teuer glanzenben Flächen, aus welchen in weiten, vom Winde meift wellenförmig gestalteten Curven leuchtende Körper sich erheben, unter benen man zum Theil bas Glimmen flacher großer Blätter ober mehrere Kuk langer Rohrgebilde als feurige Fäben erkennen fann. Die letteren find, durch den starken Riefelerdegehalt in ihren äußeren Holztheilen, jehr deulich hervortretend.

Auf Bambusgruppen, überhaupt auf große Rohrpflanzen, ist die Wirfung des Brandes die rascheste und eigenthümlichste Die Stämme in denselben stehen meist eng aneinander und gehen erst nach oben in divergirende Stellung über; den unteren Theil, welcher der trockenste, und wegen des geringeren Gehaltes an Kieselssäure in der äußeren Decke, der Flamme am leichtesten zugänglich ist, fängt zuerst Feuer und bildet dann, oft in überraschend kurzer Zeit, einen mächtigen Flammenheerd, der plötzlich zusammenstürzt, aber aus dem explosionsartiges Aussodern und Ausstliegen nun ebenso rasch beginnt.

Schöner Mondschein, wenn gleichzeitig, macht das Leuchten des Feuers in den nächsten Umgebungen nur wenig schwächer, ja in ansterer Weise vermehrt er sogar die Ausbehnung des Gesammtbildes, indem man nun auch in weiter Entfernung noch die großen Rauchswolfen über die Flächen hinziehen sieht.

Bei Tag ist der Effect viel schwächer, nicht nur, weil das Licht des Feuers verschwindet, auch der Rauch hebt sich dann nicht so hoch als in der fühlen Nachtlust.

Wo nicht, wie in biesen Theilen Indiens, Die Feuchtigkeit ber Luft gleichzeitig eine ziemlich große ift, werden folche Waldbrande sehr gefährlich. In der Nähe ber Capftadt haben sie im Frühling 1869 selbst große Opfer an Menschen und Werthgegenständen getoftet, und waren schwer zu beschränken. Brande in ausschließenb bochstämmigem Holze, wie bort am Cap der guten Hoffnung, sind bei gleicher Ausbehnung stets viel bestiger, als iene in ben tropischen, mit Jangelholz gemischten Wälbern. Gin ähnlicher Brand hat in hochstämmiger Gichenwaldung im Serbst 1869 bei Rafan stattgefunden; die Fläche ber zerstörten Walbungen hat nach ben jüngsten Angaben mehr als 110,000 Morgen betragen, obwohl Tausende von Arbeitern mit Löschen beschäftigt waren. Nicht selten wird, auch bei ben fleineren Jangelbranden, icon bas Unnabern an die brennende Stelle baburch fehr erschwert, bag Wind ben Rauch mit solcher Gewalt entgegentreibt, bag man von Zeit zu Zeit, wenn ber Wind etwas heftiger wird, auf bie Erde sich legen muß, um bie Augen und die Athmungsorgane zu schützen.

Die Temperatur in der Tardi ist eine entschieden fühlere, als in gleicher Breite östlich oder westlich davon den Sbenen Bengalens entspricht; am größten ist der Unterschied in der heißen Jahreszeit. Absteigende Luftströme, zunächst längs der Thäler austretend, sind die erste Beranlassung dazu. Sie werden um so lebhafter, je mehr mit dem Fortschreiten der heißen Jahreszeit ein aussteigender Luftsstrom in Bengalen sich entwickelt. Da zugleich dei dem Mangel an Cultur die Anhäufung des Unterholzes den Boden sühl erhält, breitet sich der absteigende Luststrom, der aus den Thälern aussströmt, auch seitlich davon in der Tardi sehr sühlbar aus. Es erhält dadurch die Begetation und die Thierwelt in der Tardi eine sehr schwere gegen die Sbenen. Der Unterschied wird auch dadurch vermehrt, daß, für die Pflanzen wenigstens, durch den Einssluß der Schwere die Berbreitung von oben nach abwärts stets jene im entgegengesetzten Sinne überwiegt.

Selbst die directe Einwirfung ber Sonnenstrahlen wird burch Die Berminderung der Lufttemperatur für die Thier- und Bflangenwelt weniger groß; man fühlt dies fehr lebhaft, wenn man im Sommer die Tardi auf ber Route gegen Bengalen burchzieht. Mitte August, zur Zeit meines zweiten Marsches burch bieselbe, war bie Sonnenhöhle nahe 84°. Solche Sohe läßt sich ohne birecte Deffung vorzunehmen mit freiem Auge und in ber allgemeinen Beleuchtung einer Landschaft faum von verticaler Stellung unterschei-Die resultirende erwärmende Wirfung der Sonne ift aber, abgesehen von der boben Stellung, bei ber bie Atmosphäre weniger absorbirt, sehr wesentlich auch bavon abhängig, welche Temperatur rie Atmosphäre und die Gegenstände ber Erboberfläche, burch Windesrichtung, Bobenfeuchtigkeit zc. bedingt, gleichzeitig erhalten. (Bb. I. S. 483.) Wenn die allgemeinen Berhältnisse fühlere Temperatur der Luft im Schatten hervorrusen, so wird auch die Wirkung ber Befonnung eine viel geringere, wegen bes gleichzeitig vermehrten Barmeverlustes durch Strahlung.

## Die Route nach Parjiling.

Pantabari und Umgebungen. — Campbell's und hobgson's Entgegenfendungen. — Charafter ber Erofion. — Karsiong bis Darjiling. — Anblick
ber Schneeregion vom Sinchalberg.

In Pankabari war ich aus ber Tarai herausgetreten; ich war um  $5^1/_2$  Uhr Abends angekommen, und hatte, nach Abzug meines wiederholten Aufenthaltes zu Beobachtungen, nahe sechs Stunden gebraucht, wobei meine Palki-Träger, die mehrmals wechselten, einen sehr raschen Schritt einhielten.

Pankabari, auf einer hübschen Felsengruppe gelegen, ist der erste Ort am Nordrande der Tarai auf dieser Route. Die letzte Stuse, die man emporzusteigen hat, kann zugleich als das Ende der Tarai an der Himalahaseite betrachtet werden. Auch dieser Rand ist ventlich durch die Begetation begrenzt, obgleich der Gesammteindruck nicht so plötzlich in einen anderen übergeht, wie dies an der Grenze der Tarai gegen Indien der Fall ist. Bon hier an werden hochstämmige Bäume ohne jene große Menge von Unterholz überwiegend, ja an vielen Stellen zeigt sich auch mitten im Walde das schönste Grün parkähnlicher, freier Stellen, welche die ungewohneten neuen Bildungen in Blatt und Bläthe am deutlichsten hervortreten lassen.

In den Umgebungen Pankabaris, und von hier noch gegen 2000 Juß die Abhänge hinan gehört die Begetation zu den üppigsten und mannigsaltigsten, die überhaupt vorsommen; es verbindet sich hier der noch beinahe tropische Sharakter von Wärme und Feuchtigkeit mit einem stetigen Zuströmen unzähliger neuer Keime aus den Hochregionen. Haben auch verhältnißmäßig wenige nur sich acclimatisirt (und dabei häusig, als Barietäten kennbar, ihre Formen geändert), so ist doch die absolute Menge der verschiedenartigsten Begetationselemente, so wie sie jetzt vorliegt, durch das Jahrtausende lange Fortwirken solcher Bedingungen, eine ungewöhnlich große geworden. Nur die günstigsten Küstenstricke bieten gleiche lleppigkeit. Was hier am meisten hervortritt, sind die riesigen Schlinggewächse; Palmen, meist andere Species als jene der Niederungen, sind hier doch gewöhnlich von gleicher Größe.

Die Begetationsepochen in der Tarái und jene im Vorgebirge sind sehr verschieden. Hier zeigte sich ein wahres Blüthenmeer, das in Farbe die Landschaft im Großen veränderte, während in der Tarái zu gleicher Zeit, Mitte April, die hochstämmigen Bäume fast alle nur unvollständig belaubt waren. Die bei weitem geringere Feuchtigkeit in der Tarái vor der Regenzeit ist die Ursache.

In Pankabari fand ich eine sehr herzliche Einladung Dr. Campbell's vor, des obersten Civilbeamten der Station Darisling, bei ihm
Duartier aufzuschlagen. Es war mir dies sehr willsommen; in
Darisling existirte zwar schon damals ein Hotel, jenes von Mr.
Smith, am Tasvar-Abhange; aber dieses war ungeachtet mancher
Unvollsommenheiten, die ich nennen hörte, meist überfüllt, sobald die
heiße Jahreszeit in den Ebenen begonnen hatte. Auch von Mr.
Hodgson sand ich einen Diener mir entgegengesandt, der außer dem
Briese "wenigstens ein Paar Ponies" sür mich und meinen Butler zusandte. "Daß ich vom Bara Sahib, dem "großen Herrn der
Station", mein Quartier schon augewiesen erhalten habe, wisse er,"
sagte der Bries in freundlichster Weise, "doch werde dies unser öß-

teres Begegnen und Zusammenarbeiten nicht ausschließen". Bei Hodgson's vielseitigen Forschungen war es mir ungemein förderlich, schon bei meinem ersten Besuche des Himálaya mit ihm zusammensutreffen, um so mehr, da er mir mit größter Bereitwilligkeit seine wichtigen Erfahrungen mittheilte. Nur mußte ich mich auch sogleich nach meiner Ankunft mit Bedauern überzeugen, daß Mr. Hodgson's Haus zu dieser Zeit durch die Krankheit seines Sohnes, den er bald darauf verlor, sehr trübe gestimmt war.

Un Dr. Campbell hatte ich einen Brief von Sir James Colville, an Mr. Hodgson einen Brief von Humboldt absenden können; wie mir in Pátna sehr klug gerathen worden war, hatte ich es so eingerichtet, daß die Briefe meine Ankunft einige Tage vorher melden konnten. Um den schönen Weg von Pänkabäri nach Darzikling zu genießen, ohne bei der noch immer ziemlich großen Wärme in dieser Höhe zu sehr zu ermüden, waren Pferde äußerst willkommen. Das Getragenwerden in der Pälki hätte ich in solcher Gegend mir versagen müssen, um nicht zu viel des Schönen undeachtet zu lassen. Die Däri, eine Art von tragbarer Hängematte, welche jede Beobachtung des durchreisten Gebietes gestattet, fand ich erst in Nepäl. (Bb. I. S. 241).

Die Bertheilung des Gepäckes machte in Pankabari manche Aenderungen nöthig; ich konnte deshalb den nächsten Morgen den Marsch noch nicht sortsetzen. Auch war Lieutenant Adams, den ich auf einer mehr westlichen Route von Calcutta nach Sistim geschickt hatte, noch nicht eingetrossen. Durch die Mithilse der Chaprasis (oder Polizeisoldaten), die Dr. Campbell mir entgegen gesandt hatte, erledigte sich das Expediren des Gepäckes ziemlich rasch, obwohl viele der Träger Bhütias und Lépchas waren, Leute also, mit denen auch meine indischen Diener sich nicht hätten verständigen können. Ich sand noch Zeit genug, den größten Theil des Tages zu einem Uquarelle der Aussicht über die Borberge des Himálaha hinab gegen die Ebene zu benützen. (Gen. Nr. 387.)

Der erste Eindruck, ben ich beim Austritte aus ber Tarai erhalten hatte, "die landschaftlichsschöne Gestaltung ber Begetation" möchte ich es am besten bezeichnen, blieb ungeschwächt berselbe innerhalb bes ganzen Gebietes von Britisch Sittim; bessenungeachtet werden die Bilder sehr verschiedene, sobald die Höhe sich verändert. Selbst bis Darisling bot ber Weg in dieser Beziehung mehr Abwechslung, als ich erwartet hatte, indem er mehrmals bedeutend sich senkt; es zeigen sich bemnach bie Formen des Terrains und ber Begetation in Anbliden nach abwärts und nach aufwärts, was bas richtige Auffassen bes landschaftlichen Typus fehr erleichtert. meiften überraschte mich an vielen Stellen die starke, plötlich vermehrte Neigung, die stets sich zeigte, wo bas Profil eines Bergabhanges bis zu einer Sohe von 2000 ober 2500 Fuß ber Thalsohle sich näberte, während die Stellung ber Gesteinschichten keine Beränderung er= kennen ließ. Es war bies ber Effect ber Erosion, und zwar in jener Form, in welcher, eben der mehr als mittelgroßen Wassermenge wegen, auch bie Seitenabhänge wieber etwas von ber regelmäßigften Gestalt ber Wände einer Erosionsschlucht verlieren. Damals allerbings machte mich noch bie Größe einer Bertiefung von 2000 Fuß unentschlossen, sie als Erosions-Effect zu beuten; doch hatte ich bald barauf in ben höheren Theilen bes Rangitthales und beim Einblide in die gahlreichen Thäler vom Singhalilakamme aus Belegenheit genug, solche Effecte überall zu sehen, nachdem ich einmal auf jene bestimmte Eigenthumlichkeit aufmerkfam geworden mar, welche sie in topographischer Beziehung charafterisirt: "es ist dies "eine von ber Schichtenstellung unabhängige Menberung in ber Rei-"gung der Abhänge, welche ben Flugläufen folgt, und auf beiben "Seiten gleiche Sohe einhält." Als ich, bei meiner Rudfehr aus ben Gebirgen im Flußgebiete bes Rangit nach Dariiling, meine Beobachtungen und Aufnahmen Dr. Campbell mittheilte, ber früher auf dem Wege nach der Hauptstadt Tumlong mit Hoofer das Tista-Stromgebiet bereist hatte, gab er mir ju, bag auch bort nur folche

Deutung die oft so auffallenden Thalformen erkläre. So zeigt sich nabe vor Tumlong im Ravot-Thale eine mächtige Geröllablagerung, bie aber auch von Riesenfurchen von 1200 bis 1500 Kuß Tiefe burchzogen ist; mit ben Ginschnitten erster Ordnung verbinden sich secundare Auswaschungen burch oberflächliches Grundwasser und Regen, so bağ bier ein kleines Gebirge für sich gebildet scheint. boch kann von Hebung irgend einer Art nicht bie Rebe fein, ba bas Geröll ziemlich lose ist, auch keine Beränderung in der Lagerung Bergleicht man aber mit biesen Ginschnitten jene im sich zeigt. festen Gestein im Sauptthale ber Tista, so sieht man, baß sie bort noch etwas tiefer find, und daß die allmälig immer weiter stromaufwärts fortschreitende Wirkung ber Erosion nach und nach einen In ben weichen, noch feuchten Beröll-Süfwassersee entleert hat. ablagerungen im Seebecken tomte bann bie Erosion um fo leichter mit jener allmäligen Bertiefung, die in bem festen Geftein unterhalb sich zu bilden fortfuhr, in gleicher Beise fortschreiten. auch das Alufthal oberhalb des Sees eine febr tiefe Erosion. Im Rayot-Thale war allerdings die Erosion im Gerölle nicht gang so einfach zu erkennen, wie sonst in Flugbetten mit wenig Wiberstand leistenden Bodenschichten, weil die ursprüngliche Mulbe bes festen Gesteines in der Thalbildung bes Rabotflusses hier fehr groß ift, brei bis vier englische Meilen breit, bei einer Länge von etwas über zehn Meilen.

Ein anderer Umstand, der nicht selten das Erkennen der Erosisonstiese gerade da erschwert, wo dieselbe sehr groß ist, ist dies, daß in sehr regnerischen Climaten die seitlichen Wände der Erosionssschlucht durch secundäre Abstachung ihre Neigung verändern. Ich hatte schon im Khassiagebirge, wo befanntlich die Regenmenge am größten ist, darauf ausmertsam zu machen (Vd. I. S. 533); auch im ganzen Himálaha läßt sich ähnliches erkennen, wenn man die Erosionsabhänge hier mit jenen längs tibetischen Flüssen vergleicht;

in Siffim stört in den äußeren Ketten sehr wesentlich die Ueppigkeit ber Begetation.

Meine Zeichnungen, und für Gegenden, die ich nicht felbst gesehen, jene meines Bruders Adolph, haben mir bei der Bearbeitung der Erosionsfragen auch nachträglich sehr große Hilfe geleistet, weil wiederholt Gelegenheit sich bot, manche Abhänge nochmals vergleichend zu prüfen.

Kärsiong, die nächste Station nach Pankabari, ist 4848 engl. Fuß hoch, und an vier Meilen von der Tarai in gerader Linie entfernt; dann folgt ein steiles Ansteigen bis zur Höhe des Kammes.

Die Straße ist hier, wie ber ganzen Strecke bis Darzilling entlang, ein sehr schöner Reitweg, aber zu schmal und an vielen Stellen zu steil für jede Art von Reisewagen.

Daß eine Communicationslinie einem Gebirgsfamme folgt und zum großen Theile fogar auf ber Kante bes Kammes sich fortzieht. ist in andern Gebirgen sehr selten; in Siffim aber ift bies nicht gang ungewöhnlich. Zwar verbindet sich bamit die Rothwendigkeit, ihr alle die wellenförmigen Formen zu geben, welche ein folcher Kamm in seinem Verlaufe auch längs seiner oberen Kante bilbet; aber biese find weniger groß, und, was für ben Berkehr so wichtig ift, weniger steil, als jene thalabwärts gerichteten Seitenkämme, bie man in großer Zahl zu überschreiten hat, sobald ein Weg etwa auf halber Sohe bes Abhanges einer Bergfette fortgeführt wird. hatte Belegenheit, später selbst weit im Innern, auf bem Singhalilakamme, Spuren von Berkehr gerade auf ber obersten Kammlinie au finden, welche gang biefen Berhältniffen entsprachen. so lange fortbauernden feindlichen Besinnung zwischen Repal und Siffim hatte fich bei ben Gingebornen von bem früheren Wege auf bem Kamme feine Erinnerung erhalten; meinen Begleitern maren bie wenigen, aber beutlichen Felsenstellen, welche bies erkennen ließen, ebenso unerwartet als mir felbst.

Die beiben schönsten Punkte auf dem Wege nach Darziling sind die Uebergänge über den Seitenkamm Pachim und, bei 7412', über jenen Ausläuser des Sinchal, welcher gegen Westen sich hinzieht. An beiden Stellen blickt man tief in Thalsohlen links und rechts von der Straße hinab, und die unteren, von der Erosion erst gebildeten Theile der Abhänge, eben weil steil und verhältnismäßig eng, sind schattig, seucht und überreich an parasitischen Pflanzen aller Art; zugleich beginnt die schneebedeckte Region im Hintergrunde sich emporzuheben. Zu ihrer ersten großen Wirkung gelangt sie jedoch erst in der nächsten Umgebung von Darzising, nachdem der Weg eine etwas östliche Wendung genommen hat.

Den gewaltigsten Anblick berselben unter ben Punkten ber Vorberge gewährt ber Gipfel bes Sinchalberges, nur 1190 Jug höher als bie Stelle, wo die Strafe über seinen Abhang führt, aber beffenungeachtet gegen Norben, in ber Richtung gegen bie Schneeregionen, gang unbeschränft in ber freien Ansicht. Kanchiniinga, 28,178 Fuß, bildet in seiner ganzen Längenausicht ben mächtigen centralen Theil bes Bilbes, bas gegen Nordwesten noch etwas über ben Gaurifantar, 29,002 Fuß, und gegen Nordoften bedeutend über ben Chamalari, 23,920 Fuß hoch, sich ausdehnt. Und mit solchen Dimensionen verbindet sich noch ber Effect bes Begensates in Farbe und Contour zwischen ben blendenden Firnmeeren der größten Gletschergruppen der Erde, und ben dunkelften Vorbergen, ba bie letteren bier von dem Kamme bis zum Fuße in ben Thälern mit bichtbelaubten Sochwälbern bebedt find; ber Standpunkt auf bem Sinchalgipfel erlaubt fehr tief auch in die zunächstliegenden Thäler hinabzublicen. Mebrere Bunkte in ber Station Darilling zeigen gleichfalls in voller Bracht bie Schneegebirge in ben Umgebungen bes Kanchinjinga, aber bie horizontale Ausbehnung ift stets weit mehr durch seitliche, des niebrigeren Standpunktes wegen dominirende Borberge beschränft, die, wenn auch an sich sehr schön in Form und Farbe, ber Größe bes Befammtbildes entgegenwirken. Uebertroffen sah ich die SinchalAussicht nur durch jene Panoramen, welche bei noch größerer Sohe des Standpunktes und bei bedeutend geringerer Entsernung von dem Hauptkamme die Singhalilakette bot. Bei der Besprechung von diesen werde ich ohnehin noch Gelegenheit haben, auf die verschiedenen großen Berggruppen des Himálaha zurückzukommen.

## Die Station Darjiling.

Topographische Lage als Sanitarium; Raffee- und Thee-Cultur, Chinapflanzungen. — Zeit ber Gründung. Schwierigkeiten mit den Eingebornen. Angriffe auf Campbell und Pooler. Berluste des Raja. — Name der Station. — Detaillirte Terrainaufnahme. Höhen in der Station. — Bertheilung der Gebäude; die von mir bezogene Aba Billa. Päuser der Eingebornen. — Chibu Lama. — Gesundheitsverhältnisse im Allgemeinen und für verschiedene Ragen.

Die Station Darisling liegt jenseits bes Gebietes der Borberge: verschiedene Nebenstüsse werden hier eine Strecke weit nach Norden dem großen Rängit zugeführt; erst nach der Mündung des Rängit in die Tista fällt auch dieses Stromgebiet in südöstlicher Richtung gegen die indische Sbene ab. Daß Darzisling vom Rande etwas entsernt liegt, war der Wahl dieses Punktes als Sanitarium nur günstig; es verminderte, etwas wenigstens, den Einfluß der noch immer sehr bedeutenden Feuchtigkeit; zugleich hatten sich die topographischen Verhältnisse der nächsten Umgebungen in landschaftlicher Beziehung sehr einladend gezeigt, da hier ein schöner freier Anblick gegen die hohen Gipsel der Himálaha-Schneesette sich bietet. Weniger günstig war es dem neuen Europäersitze, daß ihn seine Kammlinie als natürliche Grenze von dem Gebiete der Eingebornen trennte.

In den letzten Jahren hat Darziling durch den Andau von Kaffee und Thee neue Bedeutung erhalten; auch Cinchonagärten sind v. Schlagintweit'sche Reisen in Sudien und Hochasien. 11. 26.

mit Erfolg angelegt worden. Die ersten Bersuche von Theepflan= zungen waren bald auf jene in Assam gefolgt.

Sehr günstig war es für die rasche Berbreitung dieser Kaffeeund Thee-Culturen, daß die Regierung den Acre (=43,560 englische Quadrat-Fuß) zu 2½ Rupis anzukausen andot, und nur die Bedingung damit verband, daß an einen Käuser nicht mehr als 3000 Acres abgegeben werden. Es entstanden nun während der letzen Jahre rasch große Lichtungen der Wälder, deren Ertrag befriedigend sich zeigte, obzleich auch hier, wie ich schon bei der allgemeinen Besprechung der Thee-Cultur zu erwähnen hatte (Bd. I. S. 445), die Möglichkeit der Ausdehnung dieser Cultur etwas überschätzt wurde. Sogleich bei dem Beginne der neuen Unternehmungen, 1861 und 1862, war das Uebertreiben in der Ausdehnung der neuen Anlagen das lebhasteste.

Für Kassee hat sich hier als die obere Grenze der im Großen betriebenen Culturen die Höhe von 2000 Fuß gezeigt; Thee wird noch dis zu 6000, in günstiger Exposition dis zu 6500° mit sicherem Ertrage auch in Beziehung auf Qualität gepflanzt.

Die Cinchonapflanzen, so wichtig wegen des Chinins und verschiedener verwandter Arzneistoffe, die sie enthalten, wurden zuerst aus Südamerika, ihrem Heimathlande, auf Beranlassung der holländischen Regierung durch Dr. Haßkarl nach Asien gebracht, und zwar nach Java und den benachbarten Inseln des indischen Archipels; ein Unternehmen, welches nicht nur durch die Vermehrung dieser werthvollen Pflanzenproducte, sondern auch deshalb sehr wichtig war, weil in Südamerika durch unrichtige Vehandlung der Cinchona-Cultur der Ertrag derselben in Qualität und Quantität sehr gelitten hatte. In Indien war zuerst im Jahre 1860 durch die Vemühung von Mr. Clemens Markham die Einführung von Einchonen aus Südamerika gelungen; die ausgedehntesten Pflanzungen wurden angelegt in den Nilgiris, aber mit großem Ersolge bald darauf auch in Sehlon (bei Haßgüle, in der Nähe von Nurelia), im Rhässiagedirge und in

Siffim. Die untere Grenze der Cinchonapflanzen fällt mit der oberen der Kaffee=Eultur zusammen; nur wenn die Stämmchen mit Moos bekleidet werden, läßt sich auch in etwas tieferen Lagen noch Rinde von genügender Dicke erzeugen. Die große Feuchtigkeit von Sistim scheint der Rindenbildung eher günstig als ungünstig zu sein. Eine aussührliche Zusammenstellung der in den ersten fünf Jahren in den verschiedenen Anlagen erhaltenen Resultate hat mein Bruder Robert, nach Clement Markham's officiellem Berichte, in der Zeitschrift der Berliner geographischen Gesellschaft gegeben. (1866, Bb. I. S. 361—380.)

Ein Substitut für Chinin, das aus Berberis Lycium (Rople) burch Abkochen von Wurzeln und Zweigen bereitet wird, hatte ber Himálaha westlich von Siffim geliefert, vorzüglich Nepál und Kamáon. Dr. Stevens in seinem sorgfältigen Bericht "über bie Berberis-Präparate und ihre Anwendung", Agra 1856, hat gezeigt, daß dieselben ben Hindus seit ältester Zeit bekannt sind; nach Roble ift diese Berberisspecies das von Dioscorides erwähnte Lycium Indicum. In Siffim scheint bas Alima zu feucht zu sein; Wärme kann biese Berberisspecies ziemlich viel ertragen. In Nepál sah ich sie noch in einigen Ravinen bei 2800 Fuß, wo, ber Bodengestaltung wegen, bie Extreme ber Wärme ungewöhnlich hoch werden. wie sie jett in Darjiling begonnen sind, bieten auch die erste Beranlassung zu permanenten Settelments für Europäer, ähnlich ben Colonien in andern außereuropäischen Besitzungen. In Indien sind solche stets unausführbar geblieben, weil bort bas Klima Handarbeit burd Europäer unmöglich macht; nicht weniger ungünstig ist es, daß die Entwickelung ber Rinber europäischer Rage fast unbedingt jahrelanges Entfernen aus bem indischen Tropenklima nöthig macht. (Bb. I. S. 351.) Kür Colonien in Gebirg Bregionen allerdings gabe ce fold klimatische Sindernisse nicht; nur mußte bessenungeachtet Berkehr und Handel, fast ganz wie bisher, ber Bermittlung ber nur te utporär in ben Hafenstädten und an ben Marktyläten längs ber großen Flüsse sich aushaltenden Europäer überlassen bleiben. Unerwartet ist es, daß selbst die Regierung, ohne auf ihre Gründe sich einzulassen, der regelmäßigen Coloniebildung, wo immer sie sich zu entwickeln besginnt, eher hemmend als fördernd entgegentritt, selbst da, wo sie zu Culturzwecken Land gerne abläßt, so lange die Besitzer nur als einzelne Privatbesitzer sich betrachten.

Die ersten Bersuche der Europäer, in Sistim Land für eine Gesundheitsstation zu erhalten, wurden 1835 eingeleitet, und der Ersolg war ein unerwartet günstiger, indem der Raja aufaugs gar feine Entschädigung verlangte, und später mit 3000, dann mit 6000 Rupis im Jahre, sich absinden ließ.

Der Raja selbst wäre wohl nicht ben Europäern abgeneigt; vies hatte sein erstes Entgegenkommen bei ben Berhandlungen zur Gründung eines Sanitariums in seinem Gebiete genügend gezeigt. Aber bald hatte ber Raja Vorwürfe und Bedrückungen bafür von Tibets geistlichem Chef zu lasa zu erbulden, unter bessen indirecter Botmäßigseit er steht; nun wurde auch sein Auftreten gegen bie Europäer ein feindliches. Berschiedene Bunfte bes Bertrages blieben vom Sittim-Raja unbeachtet, es famen Angrijfe auf die Diener ber Europäer vor, und im November 1849 wurden Dr. Hoofer und Dr. Campbell, zur Zeit Hoofer's Begleiter, in rober Beise mißbandelt und vom 7. November bis 24. December gefangen gehalten. Gerare auf Dr. Campbell, ber schon damals der oberste Beamte von Britisch Siffim war, war der Angriff abgesehen; beide waren eben von bem Chola Baffe gurudgefommen, ber aus dem Alukgebiet bes Maschu in Bhutan in jenes ber Tifta in Siffim führt; jie hatten den Ramm, ber hier die Grenze bildet, näher untersucht. Dem Divan oder oberften Beamten des Raja, ber aber zugleich ein riplomatischer Agent Tibets war, ist vorzüglich die schmähliche Behandlung, bie sie erlitten, juzuschreiben.

Ein militärischer Angriff von Seite ber Engländer fand nicht statt, ba Campbell und Hooker, allerdings nach mehr als sechs-

wöchentlicher Gefangenschaft, freigelassen wurden, als Die Siffimiten sahen, daß sie boch von den Engländern hart bedroht wurden. Es war nämlich etwas Verstärfung nach Darilling gefommen, unt die Sipahis ber Engländer hatten auch eine Zeit lang auf ber Sittim= Seite, am linken Ufer bes großen Rangitfluffes gelagert, am dufe bes Tenbongberges. Aber um birect militärisch einzuschreiten und vorzudringen, wären sie nicht zahlresch genug gewesen. Die hierzu nöthige Anzahl von Truppen war reshelb nicht geliefert worden, weil bas Commando in Dainapur (Militärstation bei Patna) bas Land wegen seiner großen Wälber und unwegsamen Gebirgsformen als für die indischen Truppen zu gefährlich betrachtete, so lange nicht bie Umstände unbedingt birectes Angreifen verlangten. Ueberdies war mabrend Dr. Campbell's Gefangenschaft Mr. Lusbington als Stellvertreter nach Darilling gesandt worden, welcher ber Regierung bes Raja energisch und einschückternt entgegentrat. Der Ausgang mar, baß ber Raja die für die abgetretenen Diftricte gewährte Entschäbigung in Form einer Jahresrente von 6000 Rupis verlor, und daß zugleich all seine Besitzungen in der Tarki nebst ben bazu ge= börigen Borbergen, bem englischen Gebiete annectirt wurden.

Für orientalische Verhältnisse ganz charafteristisch ist bas Schicksal, bas ben Diván ereilte. In Sistim siel er in Ungnade; zwar ist er selbst ein Verwandter der Ráni (der Königin), doch wurde er bis zur Armuth erniedrigt mit Verlust all seiner Habe. Dessenungeachtet weilte er, zu meiner Zeit noch, in des Rája Yand, da er, nach mißglücktem Erfolge nach Lása zurücksehrend, dort noch größere Erniedrigung, selbst Verbrecherstrasse zu gewärtigen hatte, obwohl Alles, was er that, von den Veschlen veranlaßt war, die er von Lása aus erhalten hatte.

Die Besitzungen, die der Raja hatte abtreten müssen, waren gerade jene, welche am meisten zu seinem Einkommen beigetragen hatten. Die Abgaben allein aus den neuen Gebieten betrugen schon zur Zeit meines Aufenthaltes jährlich an 26,000 Rupis, wie Dr.

Campbell mir mittheilte. Der Werth des Grundbesitzes wird sich noch bedeutend erhöhen, da zur Zeit meines Besuches nur wenig noch cultivirt war und da die großen waldbedeckten Flächen damals sehr geringen Werth hatten. In den letzten Jahren hat sich durch oben erwähnten Grundverkauf, veranlaßt durch die Einführung der Thee= und Kassecultur, eine neue bedeutende Einnahmequelle für die Regierung geboten.

Der Grundverkauf behnte sich auch auf die niedersten Vorstusen aus, bis herab zum beständig miasmatischen Gebiete der ganz tief gelegenen Tarairegion.

Der Name "Darziling" bezieht sich seiner Bedeutung nach auf die erste Niederlassung buddhistischer Mönche, die hier, wie überall bei ihren Alosteranlagen, eine Stelle in einiger Ferne vom bewohnten Orte wählten; seine Bedeutung, die mein Bruder Emil in seinem Buddhism in Tibet, nach tibetischen Manuscripten, die ich durch Or. Campbell's Bermittelung erhalten hatte, erläuterte, ist "weite Insel der Meditation". Icht allerdings ist durch unerwartete Bensdung der Berhältnisse hier der Sitz großer europäischer Niederslassung mit zahlreichem indischen Gesolge geworden, wodurch ebenso rasch die Zahl der Bewohner tibetischer Nage sich vermehrte; in geringer Ferne von dem bescheidenen Gonpa oder tibetischen Kloster hat auch die christliche Missionsanstalt sich erhoben.

Wegen der Wichtigkeit der Bodengestaltung in politischer Beziehung wurde von dem englischen Surveyor General nach den neuen Annexionen sogleich eine aussührliche Aufnahme von,, British-Sikkim" angeordnet, bei welcher vorzüglich Capitän Sherwill beztheiligt war; in Verbindung damit wurde anch eine "Index-Map to the Locations of Darjiling", ein Plan der Häuser der Station im Maaßstade von  $6^{1/2}$  Zoll = 1 engl. Meile (nahe 1:10,000) anzgesertigt. Beide Karten hatte ich in Manuscriptcopien officiell mitgetheilt erhalten. Bei meinen Reisen waren sie mir sehr förderlich, da diese so genau bestimmten Einzelnheiten in der Aufnahme und in der

Berechnung ber Sohe ber Gipfel vielfach als Grundlage benutt werden konnten. Von Britisch Siffim fertigte ich selbst mit Lieut. Abams und Draughtsman Abbul eine Karte mit äquidiftanten Sorizontalen von 500 zu 500 Fuß im Maafstabe von 3 Zoll = 2 englischen Meilen ober 1:42,240 an; sie ist als Karte 4 bes Atlas zu ben "Results", auf ben Maagstab 1 Zoll = 2 Meilen reducirt, gegeben worben. Ich hatte auch in der Reduction ben Boll als solden zu Grunde gelegt, im Gegensate zu einem Decimalverhältnisse, weil die meisten Karten von englischen Aufnahmen so angelegt find, und weil in ber That bas Decimalverhältniß für Karten erft bann Werth hat, wenn bamit auch Centimeter und Kilometer als Maage sich verbinden. Ginen Boll, einen Centimeter, kann man sich vorstellen, und man kann sogleich beim Anbliden ber Karte, wenn die betreffenden Berhältniffe gewählt find, die Entfernungen in englischen Meilen ober in Kilometern annähernb erkennen. Aber wenn es heißt 1:n × 10,000, ohne daß ber Kilometer bas Maag bes Weges ist, bas man zur Untersuchung ber im Lande sich bietenden Entfernungen braucht, ift damit nichts gewonnen; 10,000 mal größer kann man sich nichts vorstellen. Auch bei Karten, benen absolutes Maaß zu Grunde liegt, wie englische Roll, Centimeter 2c., ift es für die Benützung ber Rarte, wenn etwas Genauigkeit erforbert wird, nothig, daß ber Maafistab ebenfalls von ber Stein- ober Aupferplatte angedruckt fei. Dies erlaubt, zu controliren, ob sich nicht bas Papier etwas contrahirt hat, wie es meist ber Fall ist, wenn nicht mit besonderer Borsicht bas Beneben bes Papieres beim Druden möglichst beschränkt wird.

Die Gebirgsverhältnisse in den Umgebungen Darzisings sind folgende: Westlich davon, die Grenze gegen Nepál bildend, zieht sich eine der Hauptketten, der Singhalisa, dis an die Tarái herab. 15 engl. Ml. nördlich vom untern Ende zweigt sich gegen Osten nach dem Sinchal-Gipfel hin die Gung-Kette ab, und von dieser ziehen sich nun, nach Norden gegen das Rängit-Gebiet abfallend, mehrere

fleinere Kämme, unter benen Jillapahar, als ber Träger Darissinge, ber wichtigste ift. Die Hauptgruppe ber Bangalos für Europäer liegt an ber Stelle, wo ber Jillapahar gabelförmig in ben Libona und in den Tafvar-Ramm sich trennt; aber bie Säufer steben nicht bicht zusammen. hier wie in allen ähnlichen Gesundbeitostationen bes Himálaya, auch in jenen ber Rilgiris und auf Ceplon, strebt man vor allem nach schöner luftiger Lage. Es ift bies zugleich ein beutliches Zeichen bes Bertrauens ber Europäer auf ihre Sicherheit gegenüber ben Gingebornen, ba vereinzelte Bangalos momentanen Angriffen ober wenigstens Diebstählen weit mehr ausgesett fint. Go weit bie europäische Ausiedlung reicht, ist jede Spur von Urwald verschwunden, und was von hoben mächtigen Bäumen erhalten blieb, ift jest in Parts vereint, unter benen jene von Mr. Hodgson als bie schönsten zu nennen sind. Seine Villa bei 7429 K. (467 unter bem Gipfel bes Jillavabar) aelegen, hat einen ber schonften freien Gesichtefreise nach ber Schneefette bin. Seine großen Gartenanlagen find ungemein forgfältig cultivirt; ber Einbruck war gehoben burch zahlreiche neue Formen, auch ber größeren Gemächse; zugleich war bie Feuchtigfeit Siffims gang gunftig, einen fehr bichten Rasen burch Beschneiben bes Grafes gu erhalten (wobei aber an ben schönften Stellen ter Same unserer europäischen bicht geselligen Gräserspecies gesäet worben war). Bei ben meiften anderen Bangalos fehlte nicht nur bas Gaen gutgewählter Species, sondern es wurde auch statt bes Schneibens ras Gras, selbst in nächster Nähe ber Säuser und nicht ohne Teuersgefahr, niedergebrannt. Die gangen Unlagen von Sodgfon's Garten boten ein Bild, bas unwillfürlich baran benken machte, man tounte ,auch unter ber unsichtbaren Dede eines riefigen Urhstallpalastes" mandeln. Die Gebüsche maren die verschiedensten Arten großblüthiger Rhobobenbrons, die um so vollständiger vertreten fein fonnten, ba ja Siffim als ihr Stammland fich zeigt. Als Beispiel ber Höhenvertheilung in ber Station Darilling

seien noch folgende Bunkte erwähnt: Der Observatory-Hill, einer der freiesten und rings am deutlichsten sichtbaren Punkte der Station, an der Stelle, we der Libong- und der Takvar-Kamm sich trennen, ist 7168 Fuß. Dort befanden sich die meteorologischen Instrumente des Stationsarztes Dr. Withecombe. Anch ein Varometer, das von mir während der Reise nach dem Innern zu correspondirenden Beobachtungen zurückgelassen wurde, war hier aufgestellt. Libong, das nächste Dorf der eingebornen Lepchas, am Kamme gleichen Namens, ist 6021, das Hôtel von Smith am Takvarkamme 6872. Das Haus des Chess Dr. Campbell (ver jett nach Europa zurückgesehrt ist) liegt 6932 Fuß hoch; von diesem führt eine, die wesentslichsten Bängalos der Station verbindende Straße fast horizontal zur Kirche bei 6905 Fuß.

Hier allein, im centralen Theile der Station, bietet sich eine etwas zusammenhängende Häuserreihe; in allen übrigen Theilen sind Haus und Garten, wosür ansangs vom Government der Platssehr billig und ganz nach Auswahl abgegeben wurde, da entstanden, wo gerade Aussicht, Quelle in der Nähe, oder hübsche Felsen- und Begetationsgruppe die Anlage begünstigten; es sind deshalb die meisten Compounds (so heißt Haus und Hof in Indien, in England ist dies Wort nicht gebraucht) unregelmäßig vertheilt, oft ziemslich weit unter sich entsernt. Gleich den Billen in den Umgebungen großer europäischer Städte sind sie mit kluger Benutzung der localen Berhältnisse über weite Strecken ausgebreitet, zunächst den Berzweigungen der Kämme folgend.

Dessenungeachtet ist das Zusammenleben der Europäer, die sich hier aufhalten, wie meist an indischen Stationen, ein sehr freundsliches, nicht so formell wie "at home". Zum Theil vermitteln es hier die zahlreichen Kinder, da häusig eine Familie auch die Kleinen ihrer Freunde in der Sbene mit herauf nimmt, wenn dieselben nicht, wie es das Gewöhnlichere ist, in sehr frühem Alter ganz von den Eltern getrennt und nach Europa geschickt werden. Meist wird

ein nur ziemlich unvollsommen eingerichtetes Hans für die ganze Season, nämlich vom Beginne der heißen Jahreszeit bis zum Ende der Regenzeit gemiethet. Auch ich hatte ein solches, Aba Billa, nahe bei dem Observatory Hill, das während meiner Abwesensheit für Mr. Monteiro sehr wichtig war; es konnte hier das Präpariren und richtige Verpacken der Sammlungsgegenstände, die ich später von Zeit zu Zeit aus dem Innern zusandte, fortgesetzt werden; überdies hatte Monteiro ebenfalls mehrere Sammler zusrückbehalten, die in den üppigen Umgebungen Darzislings reichliche Beschäftigung fanden.

Die Häuser der Europäer in Darziling sind hier mit wenigen Ausnahmen Bángalos, wie jene der indischen Stationen, haben nur eine Reihe von Parterrezimmern und meist Binsendach; Küche ebenso wie Stallung besinden sich in Nebengebäuden, getreunt wie die entsprechenden Zelte vom Hauptzelte des Reisenden. In Sistim müssen die Bángalos durch gutes Mauerwerf und solide Böden gegen die Feuchtigkeit sorgfältig geschützt werden, und es sindet sich sast in jedem Zimmer ein Kamin, da nicht nur im Winter, sondern oft genug noch in den Frühlings- und Herbstmonaten, offenes Feuer sehr wohl ertragen wird, das überdies dazu beiträgt, im Zimmer Wände und Lust etwas trockener zu machen.

Auch in meiner Aba Villa hatte jedes Zimmer seinen hübschen Kamin. Bei mir aber durfte im Hauptgebäude kein Feuer angemacht werden, da ich wegen der großen Menge von Sammlungsgegenständen, worunter so viel Pstanzen in Papier, Holzdurchschnitte und Weingeist für zoologische Objecte, nicht streng genug auf Borsicht dringen konnte; Orientalen aller Zonen, eben weil nicht beständig an Feuer gewöhnt, sind ohnehin sehr unvorsichtig.

Die Häuser der Eingebornen zu Darzilling, die nur vereinzelt, wie solche von Mális (Gärtnern) oder Chokedars (Wegaufsehern) 2c., innerhalb der Flur der eigentlichen Station standen, bildeten dagegen eine große Gruppe für sich als Native Town, mit einem

ganz interessanten Bazaar in der Mitte, in dem ich so manches Ethnographische für die Sammlung zu kausen fand. Die Bewohner sind hier, mit Ausnahme einer kleinen Zahl von Händlern und Handwerkern aus Indien, die verschiedenen Ragen der Siksimiten; auch Bewohner von Bhután und Nepál haben sich seit der Entstehung der europäischen Station hier niedergelassen. Die Bauart der Häuser ist bei all diesen verschiedenen Ragen so ziemlich diesselbe, nämlich so einfach noch in der Anwendung des Materiales, daß auch in der Form schon deshalb nicht viel unterschieden wersden könnte.

Unter ben Eingeborenen zu Darilling war mir eine sehr wichtige Person Chibu Lama, ben ber Raja von Siffim bier als politischen Agenten und Bertreter seit mehreren Jahren aufgestellt hatte. Seiner Abstammung nach gehört er einer kleinen Niederlaffung von Tibetern an, welche nicht weit von Tumlong, ber Sauptstadt von Siffim, seit längerer Zeit sich angesiedelt hatte. während der Reisen von Soofer und Campbell war Chibu Lama als wohlwollender Bermittler wiederholt aufgetreten; er wußte bie Uebermacht ber Europäer richtig zu beurtheilen. Er war es, ber ein Ermorden ber Reisenden, das einmal sehr brohend wurde, vor Allem als von den schlimmsten Folgen für den Raja zu erläutern wußte. Zuleich hatte er in ben letten Jahren so viel bes Mertwürdigen sowie in Sitte ihm schätbar Erscheinenden bei seinem Aufenthalt in Darilling kennen gelernt, daß seine Achtung vor ben Europäern rasch sich mehrte. Auch mir versprach er anfangs bie beften Erfolge, als ich bas officielle Berlangen eines freien Zutrittes in bie Besitzungen des Raja stellte; inwieferne bei ber Nichtgewährung ihn Borwurf trifft, jener wenigstens, meine Angelegenheit in Wirklichkeit aus Furcht vor seinem Geren nicht befürwortet zu haben, bleibt mir unbefannt. Jedenfalls muß ich mit Dank bes Umstandes erwähnen, bag er während ber Zeit, die ich in Darjiling zubrachte, auf alle Besprechungen sowohl über religiöse und

ethnographische Gegenstände, als auch über Bergnamen und toposgraphische Details sich einließ. Ueber vie letzteren hatte ich bald darauf auf meinen Routen Gelegenheit, selbst zu urtheilen; auch die übrigen Mittheilungen bestätigten später vergleichende Unterssuchungen. Sehr angenehm war es für mich, daß er sowohl das Tibetische als die Sprache der Lépchas und Bhots gründlich verstand. Bei der oben erwähnten Mission Mr. Erens nach Bhután war er der Dolmetscher.

Für die physikalischen und geologischen Dinge, mit denen Chibu Lama mich beschäftigt sah, interessirte er sich ebenfalls; über die letzteren war manches unerwartet leicht ihm begreiflich zu machen; sein ständiger Aufenthalt in dem riesigen Gebirgslande hatte ihn seit lange Gesteine, Schichten und Vergformen so gut sich definiren gelehrt, daß über weitere Distinctionen mit ihm zu reden war. Sehr naiv dagegen sprach er sich über manche physikalische Verhältnisse aus; es genüge zu erwähnen, wie er sich den Nullpunkt des Thermometers dachte, nachdem ich mit ihm den Zweck und die Construction desselben möglichst klar durchgesprochen hatte; seine Aussach sung ist zugleich für die allgemeine tibetische Interpretation der Dinge charakteristisch.

Der Nullpunkt sollte nämlich nach seiner Idee bort sein, wo es für den Menschen weder kalt noch warm ist; dies entspräche auch dem wahren Nirvana des Buddhismus im Thermometer! Meine Thermometer, meist hunderttheilige aus Deutschland, hatten die Null da, wo man allerdings schon lange friert. Bollsommen nennen auch wir Physiker unsere Nullpunktstellen nicht, wie bei dieser Geslegenheit in Kürze besprochen sei; deswegen nicht, weil die O der Celsiuss oder der Reaumur Scala, selbst jene des Fahrenheit-Thersmometer bei 32 seiner Grade unter dem Gestierpunkt des Wassers, bei meteorologischen Beobachtungen nicht davor schützt, negative Zahlen zu erhalten, die an sich keinen negativen Sinn haben, aber

bessenungeachtet bei dem Bestimmen der Mittelwerthe die Rechnung compliciren und verzögern. Besser wäre es z B., wenn der Gesserierpunkt des Wassers 100 und der Siedepunkt 200 C. hieße (oder 132 und 312° F., 10.), und — 1°—2° dann 99, 98 20. wäre. Doch ist wenigstens solche Unvollkommenheit der Scalen, so wie sie im Gebrauche sind, nicht sehr wesentlich; wichtiger wäre es, daß man statt der drei verschiedenen wenigstens consequent nur einer einzigen sich bediente, was bei so vielem Lesen das lebhaste Aussassen sich bediente, was bei so vielem Lesen das lebhaste Aussassen sehr dan sich nutlosen Reductionen ersparen würde.

Chibu Lamas Abschied von mir war ein sehr herzlicher. Auch während meines späteren Ausenthaltes in Darziling hatte ich Ge-legenheit gehabt, ihn noch oft bei mir zu sehen, was mir um so mehr zu interessanten Besprechungen Veranlassung wurde, je mehr ich selbst in der Lage war, Einzelnheiten mit Bestimmtheit beurtheilen zu können.

Wie gewöhnlich bei solchem Verkehre mit Eingeborenen erhielt Chibu Vama von mir Manches "zur Erinnerung", hier als wohlverdiente Anerkennung seiner Theilnahme. Unter anderem wählte er sich Sonnenuhr, Compaß und Neißzeng, womit ich für ähnliche Fälle in Quantität und Qualität versehen war. Ferner konnte ich ihn noch mit der Aufnahme eines Lichtbildes erfrenen, was ihm, wie er sehr herzlich mir gestand, um so willkommener war, da er wiederholt gesürchtet hatte, er könnte ebenfalls als einer der Then tidetischer Naçe zum Absermen in Gips gewählt werden, nachdem er so oft den freundlichen Dolmetscher meiner Wünsche gegenüber den Lepchas und Bhütias in meinem Bängalo gemacht hatte.

Bon den anderen Eingebornen Siffims war nicht wie von Chibu Lama durch Besprechung viel zu ersahren; zum Sammeln, von zoologischem und von botanischem Materiale wenigstens, waren sie gut. Nur für Geologisches konnten solche Leute auch als Samm-

ler nicht verwendet werden, da sie die kleinlichsten Zufälligkeiten in der Structur der Felsarten überschätzten und zugleich über die Schichtenlagerung an Ort und Stelle gar keine Angaben machen konnten; selbst Versteinerungen, wenn die Formen nicht sehr deutlich waren, konnten sie nicht richtig zu beurtheilen gelehrt werden.

Als Gefundheitsstation ist es für Darziling sehr günstig, daß hier für Calcutta die nächste, den Europäern zugängliche Himsálaha Station ist; als Militärsanitarium ist Darziling seiner Lage wegen für die Truppen der Divisionen Kanhpur, Allahabad, Dainapur und Benäres bestimmt.

Durch die Eisenbahn, welche jetzt längs dem Ganges hinaufstührt, gelangt man selbst von Calcutta aus in drei Tagen nach Darziling; es bleibt nur ein kleiner Theil des ganzen Weges als Marschroute zurückzulegen. Im Jahre 1855 war ich mit dem PalksDaf vom 5. dis 18. April unterwegs gewesen, und die Ausgaben solcher Art des Reisens waren sehr bedeutend. Lientenant Adams, der den Dampfer den Ganges hinauf benützte und dann über Pärnea ging, hatte 24 Tage, vom 30. März dis 23. April, auf dieser Route zuzubringen. Diese jetzt so sehr erleichterte Zugänglichkeit wird Darziling stets seine hohe Bedeutung für Calcutta und Bensgalen sichern.

Darjiling bietet bei brillanter Landschaft reine, erfrischende Luft und gutes Untersommen; etwas ungünstig werden Feuchtigseit und Regenmenge bleiben. Schützt auch die hohe Lage vor direct ungesundem Einslusse, so ist anderentheils die in fühlen Regionen nöthige Bewegung für den Bewohner der Station beschränkt und erschwert. Bei den Europäern kommen Rheumatismen bisweilen vor. Fieber und Malaria, wie sie in größeren Tiesen sogleich auftreten, wo reichliche Feuchtigkeit und üppige Begetation mit großer Wärme noch sich verbinden, sind in Sistim unmittelbar auf jene tiesen Stellen der Thäler in der Nähe ihrer Ausmündung gegen die Tarái beschränkt, welche leicht vermieden werden können, da sie

selbst von ben Lépchas unbewohnt bleiben. Wenn nur einige Vorfict angewandt wird, haben die Eingebornen Siffims so wenig als bie Europäer Fieber zu fürchten. Rur bei ben Limbus ift einmal seitbem Dariiling ein Sanitarium ist bösartiges Auftreten miasmatischer Epidemieen beobachtet worden; bei diesen war es ihre große Unreinlichkeit, welche bem aus ber Tarái eingeschleppten Krankbeitsstoffe in sonst gesunder Lage die Entwicklung und Verbreitung möglich machte. Gegen bie erfrankende Einwirkung feuchter Rüble find bie eingebornen Bewohner Siffims fehr abgehärtet. nothbürftigften Bekleidung sah ich oft Nächte hindurch meine Kulis im feuchten Grase liegen. Lépchas und Phots erhielten sich während der Märsche in großen Söben am gefündesten, weniger die Rulis nepalesischer Rage. Der großen Site aber ber Tropen können bie Lévchas faum mehr Wiberftand leisten, als bie Europäer. ich auf bem Wege von Siftim nach Affam mehrere sonst recht arbeitsfähige Leute aus Siffim mitnahm, ba fie fo lebhaft ben Wunsch ausgesprochen batten, in meinem Dienste zu bleiben, und babei auch Indien zu sehen, war nur im Abaffiagebirge ihre volle Thätigkeit zu verwenden. — Cretinorganismus findet sich bisweilen in tief gelegenen Theilen, aber nicht häufig; felbst Aropfe find felten.

Wesentlich verschieden ist die Einwirkung des Alimas auf die eingebornen Diener aus Indien, die mit den Europäern zu vorsübergehendem Aufenthalt hierher kommen. Für diese ist die unsgewohnte niedere Temperatur an sich hinreichend, Fieber, bei Vielen sehr hestigen Charakters, zu erzeugen; und es bleibt für sie die Disposition hierzu auch in den besten Regionen Europas diesselbe, wenn sie solche zum erstenmale in einer für sie zu kalten Jahreszeit besuchen.

Allen Raçen gemeinschaftlich ist es, mit Einschluß auch jener aus den südlichsten Theilen von Indien, daß Assectionen der Athmungsorgane in Sikkim sehr selten sind so lange nicht eine etwas bedeutende Höhe besucht wird, fast ebenso selten, wie in den seuch-

ten aber warmen Tropen. Die geringe tägliche Temperaturveranberung, zum Theile auch bie Feuchtigkeit felbst, scheint babei von Gin Anglogon bieten, während ber aunstigem Ginfluß zu sein Sommermonate wenigstens, manche Curorte ber Alpen in Europa. In Soben aber, wie bier Die Grenzen fester Wohnsige, ober einige als Weideplätze temporar bewohnte Orte sie haben, bei 10,000 bis 15,000 Fuß können für bie Bruft fühle Tage mit etwas lebhaftem Winde sehr gefährlich werden, sowohl bei austrengenden Märschen für Europäer und ihre Kulis, als auch für die nur wenig ihre Lager wechselnden Sirten. Der Luftbruck in Sohen von 7000 Fuß ist im Mittel 23.2 Zoll, bei 10,000 F. ist er = 20.8 Zoll, bei 15,000 F. = 17.5 Boll; ober auf einen Luftbruck von 30 Boll am Meere bezogen und biesen - 1 gesetzt, ift ber Luftbrud bei 7000 F. etwas über 3/4 bei 10,000 F. etwas über 2/3, bei 15,000 F. nahezu 3/5 (genauer 0.77, 0.69 und 0.58) bes Luftbruckes am Meere. Bei zweien meiner Rulis, Bhutias aus Islumbo, batte ich auf bem Wege von Chandanángi zurück eine an Lungenentzündung grenzende Pleuritis eintreten seben, die selbst große Vorsicht nöthig machte, um die Kranken, ohne auf bem schlechten Wege zu sehr sie anzustrengen, in die tieferen Yagen, gegen Westen nach Repal, hinabbringen zu lassen.

## Beobachtungen in Britisch Sikkim.

Besuch ber tiesen Thäler. Veränderung bes Klimas. — Thal bes Großen Rängst. Pspsis und Musquitos. Blutigel. Berbreitung des Tigers. — Lépcha-Ansiedlung im Hochwalde. — Chontong Chost. Feueranblasen durch Rohre. Holzentzünden durch Reibung. — Das Kupferbergwert Mahaldiram. Geologische Berhältnisse. — Thal des Kleinen Rängst. — Magnetismus und Höbe. — Begetationsbild (Tas. VIII, Himálaya-Hochwald mit Baumfarren). Lamaserie zu Saimonbong. Hauptsitze im Innern. — Berweigerung des Eintrittes in das Land des Nája. Ausbruch zum Tonglo-Gipfel.

Um die Beobachtungen in Britisch Sissim möglichst zu vervollständigen, war sogleich nach Ankunst ein wiederholter Besuch der Tiefgründe von Darziling aus wichtig, sowohl in geologischer Beziehung als auch um die botanischen und zoologischen Sammlungen noch vor der Regenzeit möglichst zu vervollständigen. Die Untersuchung meteorologischer und physicalischer Berhältnisse erforderte, eben wegen ihrer Beränderungen mit der Jahreszeit, später nochmals in diesen Regionen des Sitsim-Gebirges sich auszuhalten. Es war dies mehr noch, als ich erwartet hatte, mit Schwierigkeiten verbunden. Wegen der zu sürchtenden Malarie, an deren Möglichteit an vielen Stellen der Modergeruch der Humuslagen nur zu lebhaft erinnerte, mußte dann das Lager meist noch ziemlich hoch über der speciell zu untersuchenden Stelle ausgeschlagen werden, was

in den tiefsten, durch Erosion sehr steil gestalteten Theilen der Thäler noch sehr häusiges Auf- und Niedersteigen nöthig machte; die Luft war stets unangenehm seucht und drückent, aber die Temperatur an sich war weniger belästigend als die geringe Höhe es hätte erwarten lassen, da die Besonnung durch eine meist an sehr deutsliche Trübung grenzende Wassermenge in der Luft wesentlich beschränkt war. In solchen Lagen waren zwischen 2000 und 2500 Tuß Höhe 25 dis 28° C. die wärmsten Temperaturen, die ich im Juli und August hatte, während in den westlichen, mehr trockenen Regionen des Himálaya, in Déra Dhun z. D., in gleicher Höbe (2240 F.), ein Maximum der Lufttemperatur von 38·3° C. vorsam; selbst in Simmla, bei 7057 Fuß Höhe, hatten wir Extreme von 32 bis 34°C.

Ueberdies fand ich in den letten Wochen, ehr ich von Sissim aufbrach, ungewöhnlich viel mit Berechnung der Beobachtungen, mit officieller Correspondenz nach so langer Pause, und mit Ordnen und Etiquettiren der Sammlungsgegenstände zu thun.

Das erste Thal, nach bem ich ausbrach, war jenes bes Großen Rängit, bes Hauptzustusses ber Tista von Westen her. (Der Kleine Rängit, jener, bessen ich bei ber topographischen Lage Darzilings zu erwähnen hatte, ergießt sich nahe unter Darziling in ben Großen Rängit.)

Ich war in der That auf das Angenehmste befriedigt durch die Menge neuer Formen, die dort sich boten. Allerdings lernte ich hier auch zuerst den quälenden Effect manch neuen, für diese Gegenden charakteristischen Ungeziesers kennen. Es werden zwar die Muskitos der indischen Sbene (vom Genus Culex, meist C. pipiens L.) selten, zahllos sind dagegen hier die Pipsis, vom Genus Siamulium, die sich in den mittleren Höhen der von Europäern ständig bewohnten Orte nur gegen den Schluß der Regenzeit und dann auch in geringer Menge zeigen. Ihre Sticke sind nicht nur sehr schmerzhaft, sie haben nicht selten auch bedeutende Röthung und

Anschwellung ber Haut zur Folge. Bäufige Verletungen gang anderer Art erhält man hier burch Blutigel. Solche sind in Siffim und seitlich noch in Nepal, in ben feuchten mobrigen Bobenbeden ber Wälber so zahlreich, bag ungeachtet aller Borsicht burch Reinigen ber Stellen beim Aufschlagen ber Zelte tein Schut bagegen zu finden ift. Das einzige, was man thun konnte, war, bag man die Halsöffnung und die Aermel des Hembes, ebenso an ben Knöcheln bie Baciama ober Nachthofen, mit Kattunstreifen umwidelte, welche breit genug waren, gut zu schließen ohne zu fehr einzuschneiden. Meist war die Wärme nicht zu groß, um nicht obnebin leichte Decken zu gebranchen, welche man über bie Fiffe Dessenungeachtet hatte man bes Morgens ein Baar solcher Thiere stets irgend wo am Körver zu fühlen. Der Bis selbst ist fanm schmerzhaft zu nennen und weckt nicht aus bem Schlafe; unangenehm ift aber, bag burch bie Form ber Quetschung und Durchschneidung ber Sant biese Bunden viel weniger gunftig beilen, als nach bem Bisse jener Blutigelspecies, die bei uns und auch in Indien bei dirurgischen Blutentziehungen gebraucht wird. Der Blutverluft, ben bie Simalaya-Blutigel veranlaffen, ift unbedeutend, es mußte benn eine Aber selbst verlett sein; häufiger ist es, daß wegen der großen Zahl ber Thiere ber Blutverluft fühlbar wirb. Mebrinals flagten barüber bie Diener, bie in ihren schlechten Lagern wenig sich schützten. Die Blutigel sind nicht wie die Pipsis auf warme Tiefen beschränkt; wir hatten auch später bis zu 11,000 fing Sohe Monate lang von benfelben zu leiben; allerdings hatte ich während bes gangen Marsches gegen bas Innere nicht wie in ben Umgebungen Darjilings ein solides indisches Zelt mit Teppich und dopreltem Dade für mich und meinen Begleiter, Lientenant Abams. Hier fonnten wir nur ein möglichst leicht tragbares und fleines Zelt mitführen, für welches felbst bie Guge ber Bettgeftelle fehr bedeutenb abgeschnitten werden mußten, wollte man nicht überhaupt einsach auf ber nassen Erbe liegen. "How many leeches have you got?" 18\*

war meist eine ber ersten Fragen bes Morgens, die wir uns gegensseitig in Beziehung auf biese Plage zu beantworten hatten.

Das Flußbett bes Großen Rängit, das ich am 5. Mai erreichte, fand ich 1925 Fuß über dem Meere; eine im Vergleiche zu
ben Umgebungen nach jeder Seite hin unerwartete Tiefe; einen wesentlichen Antheil hat daran die bedeutende Erosion.

Un den tiefsten Stellen der Flußthäler, ba, wo die periodischen Beränderungen der Wassermenge regelmäßige Aufstanungen und ziemlich bäufigen Wechsel in der Form der Geröllablagerungen eintreten machen, find nicht hochstämmige Bäume, sondern Niederholz, aber von sehr großer Dichtigkeit, bas vorherrschende. Ueberall, wo bieses auftritt, und zwar ziemlich weit noch gegen bas Innere ben Flüssen entlang, find hier große Raubthiere, selbst Tiger, nicht selten. Daß bie Wärme etwas abuimmt, beschränkt hier noch lange nicht bas Borkommen bes Tigers; er gehört zu jenen Thieren, welche innerhalb sehr weiter Grenzen überall vorkommen, wo seine Nahrungsbedingungen günstige sind, während so viele andere Thiere, analog den meisten Bilanzenarten, mit biesen zugleich in Grenzen eingeschloffen sind, welche unmittelbar ihre große Analogie mit gewissen Ifothermenlinien und Feuchtigkeitszonen erkennen lassen. Im östlichen Sim= álava kommen Tiger noch jett gar nicht selten bis zu 10,000 Ruß Höhe vor; allerdings find sie hier durch Rhodobendron-Wälder oder wenigstens Strauchgebilbe und Coniferen auf ihrem Raubzuge noch geschützt. Wenige Wochen nach meiner Ankunft in Darjiling, am 10. Mai, wurde in nicht sehr bebeutender Entfernung von ber Station, auf bem Chafung-Ramme, welcher als ber nächste gegen Rorben folgt, ein mehr als mittelgroßer Tiger erlegt, von gepcha Shikaris, die aber mit Feuerwaffen versehen waren. Er war seit lange ben Heerben, und felbst bem Berkehre auf bem ziemlich gut gelichteten Wege gegen Norden gefährlich geworden. Durch Dr. Campbell's gefällige Vermittelung wurde das Tell für unsere Sammlungen erworben; bie Shikaris hatten vorgehabt, es bem Siklim Raja als

Ehrengabe einzuliefern, allerdings mit nicht sehr großer Wahrscheinlichteit einer liberalen Belohnung dafür.

Auch in Nepál kommen Tiger noch ziemlich häusig vor, westlich bavon nur sehr ausnahmsweise, meist, wenn durch Nachstellungen verscheucht; in Nashmir, wo die Cultur die älteste ist unter den Himálahalandern, sind Tiger, wie allgemein angenommen, seit Jahr-hunderten unbekannt.

Auch über tas Vorsommen des Tigers in hohen Breiten lassen sich jetzt sehr bestimmte Angaben machen; ich entnehme sie einem Briese, den Brandt, Academiser in Petersburg, während unserer Reisen in Indien darüber an Humboldt geschrieben hatte (von Ritter in der geographischen Gesellschaft mitgetheilt). "Das nördlichste Gebiet des Tigers ist die Süd- und Südwestküste des kaspischen Meeres, Ghilan und Mazenderan, nordwärts dis zum Ili und dem Balchasch-See am Tarym, auch östlich vom Saisan-See am Irtysch und im Süden des Altai. Ostwärts in der Mandschurei ist er noch häusig dis Korea und in den einsamen Thälern an der chinesischen Grenzmaner.

Da dieses große Raubthier in Central-Asien so weit gegen ben Morden, bis in die nordischen hohen Heimathgebiete, welche früher wilde Pferde und wilde Kameele herbergten, sich verbreitet, ist es wahrscheinlich, daß der Tiger mit eine Hauptursache des Verschwindens dieser Thiere aus dem asiatischen Steppenlande und der Verstümmerung der dortigen nördlichen Fauna gewesen sein möge. Große Naturereignisse haben auf Veränderung der Verbreitung der Pflanzensphäre wie der Verbreitung der Thierwelt mächtig eingewirft, und haben öster aus allgemeinem auf blos insulares Vorstommen eingeschränft, so unter den Thieren bei dem Luchs, der wilden Kaze, dem Wolf und dem Bären. Aber auch der Enlturfortschritt der Menschen trat zur Sicherung ihrer Hausthiere im Kriege gegen die Raubthiere hervor. Dadurch ist auch der Tigerzwar schon auf eine beschränktere, aber noch keineswegs kleine Tigerzwar schon auf eine beschränktere, aber noch keineswegs kleine Tigerz

Insel concentrirt. Aus dem Kaukasus, Mingrelien und Georgien ward er nach Chaudin und Güldenstedt schon seit dem vorigen Jahr-hundert verdrängt; aus Armenien, das die Römer noch vorzugsweise das Tigerland nannten, hat er sich gänzlich zurückgezogen; in Babhlouien, wo er zu Diodors Zeiten am Euphrat noch heimisch war, wird er nicht mehr gesehen.

Ausgerottet ist er auch in Ceplon, während er in den Infeln ves indischen Archipels noch jetzt durch seine große Zahl der Bevölferung sehr gefährlich ist."

Auf dem Rückwege nach Darilling schlug ich eine mehr nach Norren sich wendende Route ein; biese führte mich burch eine in ihrer Art eigenthümliche Lépcha-Ansiedelung (Gen. Ar. 389 ber Zeichnungen), welche erft wenige Monate vorher angelegt worben Rings von hochstämmigem Urwalbe eingeschloffen, war sie für mich, obwohl auf Waldeurchziehen gut vorbereitet, nicht leicht Die neue Niederlassung lag auf einer etwas flachen zugänglich. Stufe bes Bergabhanges, sowohl wegen ihrer Bodengestaltung, als auch wegen ihres schönen Sumus ber Cultur günftig; ber Wald war durch Teuer und Art gelichtet worden. Die Sohe war an 4000 Kuff, eine für bieses Gebiet sehr warme Lage. Obwohl noch genug ber Refte bes Waldbrandes umberlagen, die jum Theil als phantaftisch gestaltete bunkle Blode aus ben Culturen emporragten, war boch innerhalb weniger Monate schon eine fleine Gruppe gefällig gestalteter Bambus-Hütten entstanden, und die nächsten Jahre versprachen, burch bie ben Boben bebedenben Afdenmengen geförbert, reichliche Ernten an Mais und Hirfe. Das allgemeine landschaftliche Bild machte schon jetzt einen unerwartet freundlichen Einbruck.

Ueppige Waldvegetation hat stets etwas parkähnliches, wo sie einer, wenn auch kleinen freien Stelle gegenübersteht. Auch Ueberzragtwerden durch Kämme und Gipfel nach jeder Seite hin mildert in eigenthümlicher Weise den Charakter des Isolirtseins in solcher

Lage: man sieht es nicht. In einer einförmigen Ebene, selbst wenn cultivirt, oder auf einer nicht an sich ziemlich großen Insel ist der Eindruck, daß nach jeder Richtung bewohnte Orte serne und dem Anblicke entzogen sind, sehr verschieden und ungleich belästigender. Und doch mögen Nachbarn dort zu Pferde oder in Booten meist ungleich leichter und sicherer zu erreichen sein.

Auf der zweiten meiner Excursionen, die mich nach der 2500 Fuß unter Darziling gelegenen Police-Station Chongtong Chofi führte, lernte ich das erstemal eine eigenthümliche Verwendung des Bambusrohres fennen.

Chongtong Chôfi liegt auf einem start gegen bas Thal bes Kleinen Rängit sich senkenden Zweige des Gung-Kammes, in einer Höhe von 4677 Fuß; an dem Tage meines Besuches war einem kurzen aber starken Regen gegen Abend ein so schwerer Nebel gessolgt, daß mein Bengali-Roch fürchtete, es könne für diesen Tag kein Dinner "gekocht" werden, denn er hatte vergebens versucht, Tener zu Stande zu bringen.

Die Lépcha-Begleiter aber wußten sich sogleich mit einem ganz einfachen Gegenstande zu helsen. Es war vies ein von dem nächsten Stranche abgeschnittener Bambuschlinder von  $1^1_{-2}$  bis 2 Zoll Durchmesser und  $1^1_{-2}$  Fuß Länge, der nicht, wie es bei einem ensgeren Rohre der Fall wäre, unmittelbar an den Mund angesetzt wird: es wird aus einer Entsernung von 1/2 Fuß hineingeblasen. Der Essect ist ein überraschend günstiger. Es entstehen wirbelnde Bewegungen rings um den Rand, der dem Bläser zugesehrt ist, und es wird dem Fener weit mehr Lust zugesührt, als bei dem Blasen durch eine Nöhre, die unmittelbar in den Nund genommen wird.

Das Benützen solcher Röhren war mir im Himálaha wiederholt sehr erwünscht, da häufig feuchtes Brennmaterial zu verwenden war; auch bei uns läßt sich solches Verfahren leicht ans wenden, wenn man den Bambuschlinder durch ein in gleicher Form

chlindrisch gerolltes Papier 2c. ersett. Selbst einen gewöhnlichen Blasebalg kann man durch das Borsetsen einer solchen Röhre ungleich wirksamer machen, als wenn man seine Ausströmungsöffnung direct in das Feuer steckt, wie ich in Darzilling durch virecten Bersuch mich überzeugen konnte. Bei den Lépchas sah ich später, daß sie Blasebälge ebenfalls kennen; allerdings von der einfachsten Korm.

Diese bestehen nämlich aus einem Schaafs oder Ziegenfelle, bas schlauchartig vernäht und mit einer conischen Röhre an der Ausströmungsöffnung versehen ist; zugleich hat das Fell einen Einsschnitt, über den die Hand so gelegt wird, daß gleichzeitig mit dem Heben und dem Senken des Schlauches das Deffnen und das Schließen des Einschnittes vorgenommen werden kann. In Bersbindung mit solchen Blasedälgen sah ich die Lepchas keinen Röhrenvorsatz anwenden; zunächst deswegen nicht, weil für die gewöhnlichen Bedürfnisse des Feuermachens auf dem Marsche die Wirkung des Blasedalges an sich vollkommen genügte.

Ge war mir die Lépcha-Art der Berbindung eines Chlinders mit frei einströmender Luft nen und unerwartet; es dürfte solche Combination auch in manchen technischen Unwendungen bei kleinen Feuern Berücksichtigung verdienen, wo noch nicht das Zuführen von Luft unter starkem Drucke nöthig ist.

Einen anderen für die Feuerungsverhältnisse der Himálaha-Bewohner interessanten Gegenstand verschaffte mir mein Präparator Monteiro, nämlich Holz-Reibzeng, aus dem Ringpo-Thale, einem Seitenthale östlich vom Tistassusse. Von der Anwendung des Holzes zur unmittelbaren Entzündung durch Reibung hatte ich bisher vergebens einen Fall zu sehen gesucht; auch den Aboriginerstämmen war es, so viel wir durch Fragen darüber uns klar machen konnten, nicht einmal in der Erinnerung mehr befannt.

Das Lépcha-Reibzeng besteht ans je zwei Stücken von versschiedener Holzart. Das größere ist ein Cylinder, mit einer tiefen

und engen conischen Aushöhlung, aus hartem Holze (von einer der zahlreichen Quercusarten); der zweite Theil, der in mehreren Exemplaren beigegeben war, ist ein Zweig eines weicheren harzigen Holzes, das sehr leicht entzündlich ist; es schien mir Abies Webbiana zu sein. Die Entzündung wurde dadurch hervorgebracht, daß das kleine Stück mit einigem Drucke nach abwärts in der Höhlung so lange gedreht wurde, dis es zu rauchen und zu glimmen ansing; zur Flammenentwickelung kam es erst in den beiden Fällen, die vor mir experimentirt wurden, als es noch in der Lust rasch im Kreise geschwungen wurde.

Der Gebrauch eines solchen Reib-Feuerzeuges bei feuchter Witterung, die hier so sehr häufig ist, ist stets sehr ermüdend und selbst unsicher, wenn nicht große Vorsicht im Schützen des Apparates gegen Beseuchtung angewendet wird. Es ist daher leicht erklärlich, daß der Reib-Apparat durch die Benütung von Stahl und Feuersstein mit Zunder jetzt verdrängt ist; nur in der fühlen Jahreszeit soll er noch von den Hirten, die dann in mittleren Höhen umherziehen, disweilen benützt werden, zugleich als alte Curiosität, mit der etwas Spiel getrieben wird. Ja die Verhältnisse hatten sich in so extremer Weise geändert, daß ich bei Chési und bei Dáblong, den Führern meiner Képcha-Vegleitung, europäische Zündhölzer im Gebrauche sand, und zwar mit weißblauer Etiquette von "J. N. E." Joh. Nep. Engert, wie mir später in Nürnberg erläutert wurde.

Sehr allgemein benützt, so oft die Tageszeit und die unbeswölkte Stellung der Sonne es gestattet, sand ich die Anwendung von Brenngläsern auf Zunder. Die Gläser, von denen ich keine Schwiesrigkeit hatte verschiedene Exemplare zu erhalten, sind in Substanz und Form sehr primitiver Art, aber doch groß genug, guten Zunder oder eine kunte in der Form des indischen "Fenerstrickes", der Agrassi, zu entzünden. Die Agrassi, obwohl in Indien unbestimmsbaren Alters, sanden wir in Europa erst nach unserer Rückehr bestannt und verdreitet, in der Form jener Baumwollschnüre mit Stein

und Stahl, die im Arimfriege von englischen Officieren aus Indien mitgebracht wurden. Sie hatten sich als practisch erwiesen zum Gebrauche im Freien. In Tibet, wo der wolkenlose Himmel die Anwendung von Bremgläsern sehr begünstigt, bedient man sich derselben allgemein; sie werden als wichtiger Handelsgegenstand aus China bezogen; ihre Ansertigung nicht weniger als das theoretische Princip ist den Leuten natürlich unbekannt, und wäre ihnen auch schwer begreislich zu machen gewesen. Desto größer war ihr Erstaunen, wenn ich ihnen an verschiedenen Orten, wo die Umstände es leicht aussührbar machten, zeigte, daß auch ein schönes Stück Gletschereis die Wirkung eines Brennglases hervorbrachte, wenn man ihm in einer großen warmen Pfanne von einigermaßen genügend sphärischer Form durch Abschmelzen auf beiden Seiten Linsengestalt gegeben hatte.

Einige Tage nach Chongtong besuchte ich die Kupferminen von Mahaldiräm; die Minen zeigten sich bisher nicht sehr reichhaltig und werden bei der großen Festigseit des Gesteines wohl stets schwer zu bearbeiten bleiben, aber für die Benrtheilung manscher geologischer Berhältnisse waren mir die Bergwerksarbeiten, obwohl nicht ausgedehnt, dech sehr günstig.

Der Weg dahin führt bis zum Daf-bangalo gleichen Namens, bei 6574 Juß, auf der Route gegen Bengalen hinaus; der Eingang zu den Aupferminen liegt 3800 Juß tiefer auf der öftlichen Seite des Kammes, im Mahanábdi-Thale.

Die Gesteine sind hier wie im ganzen Sikkim-Himálaya Gneiß und crhstallinische Schieser, die unmittelbar als Unterlage des schmalen Sammes tertiärer Gesteine in der Tarái solgen. Granit wie in Bhután kömmt nicht vor, selbst Gneiß ist in den westlichen Theilen von Sikkim so wie in Repal, mehr als gegen Osten, von Schiesern vertreten. Die Lagerung der Schieser fällt nach N. 45 Ost und ist hier, ebenso wie weiter im Innern sehr stark geneigt; hier sind deshalb hänsig die Abhänge eines Gipsels auf jener

Seite, wo sie mit der Schichtung zusammenfallen, bei weitem am steilsten.

Balb barauf ging ich burch bas Thal bes Kleinen Rängitflusses nach Saimonbong.

Im Thale senkt sich ber Weg bei ber Nebergangsstelle bis zu 2780 engl. F. Hier sah ich zum erstenmale im himálaya eine aus Rohrgeslecht gesertigte Hängebrücke, allerdings viel kleiner und einfacher construirt als jene, die ich im Khássiagebirge zu beschreiben hatte (Bb. I S. 540). Später besuchte ich dieses Thal nochmals um magnetische Beobachtungen in der Regenzeit daselbst zu machen; meine Zelte waren bei 3130 F. Höhe auf einer secundären Geröllablagerung 350 Fuß über dem Flusse aufgeschlagen. Es schien mir bei der verhältnismäßig geringen horizontalen Entsernung zwischen hohen und niederen Beobachtungspunkten um so wichtiger, zu untersuchen, in wie sern Höhenunterschied auf die Intensität des Magnetismus von Einsluß sein könnte. Es ergab sich hier, wie auch später der Bergleich zwischen analog gelegenen anderen Beobachtungspunkten es bestätigte, daß die Höhe in den Gebirgen nur einen sehr geringen Einsluß auf die Beränderung des Erdmagnetismus hat.

In den Umgebungen der Hängebrücke sowohl als des Lagerplates für die magnetischen Beobachtungen war die Ueppigkeit der Begetation sehr groß; die Hauptskämme des Urwaldes, Terminalien und Eichen von 150 bis 200 Fuß Höhe, zeigten zwar verhältnismäßig wenig Abwechslung in Species; aber kleine und mittelgroße Formen zwischen denselben, Rohrgebilde, Farren und Parasiten, waren auch hier sehr mannigsaltige. Baumfarren sind noch schön entwicklt bei 4000 bis 5000 F.; einzelne Exemplare kommen noch in Höhen von etwas über 7000 Fuß vor, in lagen also, wo nach den Temperaturbeobachtungen zu Darziling zu schließen, die mittlere Jahrestemperatur 12 bis 13° C. ist. Das Borkommen berselben in solchen Höhen ist sehr wichtig, denn ungeachtet der im Mittel nicht großen Temperaturveränderungen treten doch an einzelnen Tagen

ausnahmsweise noch niedere Extreme ein. Das Auffinden gewisser Pflanzen erlaubt daher manche Schlüsse auf Temperaturverhältnisse in Lagen verwandter fossiler Pflanzenreste. Extreme der Temperatur in solchen Höhen sind bei der vergleichenden Besprechung des Klimas in verschiedenen Regionen Sissins zusammengestellt.

Eine liebliche Stelle mit einer Baum Farre, Alsophila gigantea, (Ben. Rr. 222) wählte ich jum Gegenftante eines Begetationsbildes für viesen Band, weil sich hier auch ohne auf Farben einzugehen, tie Größe der Farre sowohl als ihre zarten Formen und der helle Ton ihres Blattgruns hervorheben ließen. Das Lettere machte einen etwas ungewöhnlichen Effect. Da sich solche Belligfeit, bei großen Bflanzen wenigstens, fast nirgent wiederholt, schien es als ob die zarte Pflanze allein von ber Sonne beschienen ware, obwohl fie im tiefen Schatten einer Quercus steht und in geringer Entfernung bavon, im Borbergrunde, auch einige Sonneneffecte bamit sich vergleichen laffen. Allerdings ist der Himmel etwas bewölft; obgleich die Stellung der Sonne eine fehr hohe ift, find hier die beleuchteten Stellen auf fleine Glächen beschränkt, die aber befto glanzender fich zeigen. Der junge fraftige Stamm gur Linten des Beschauers ist eine Michelia excelsa. Zwar hatte biefer Baum gang abgeblüht, aber nun war bie Blattentwicklung fehr fortgeschritten, und er zeigte große volle Formen starter Belaubung verbunden mit einer gang brillanten Karbe, während bei uns bas icone Grun bes Frühjahres längst seinen vollen Effect verloren hat, bis auch bie Belaubung recht vollständig wird. Jene Blätterdichtigkeit, die nöthig ist um in landschaftlicher Darstellung ben "Baumschlag" recht bestimmt zu charafterisiren tritt in Europa felten vor Mitte Juli ein. — Die Liane etwas näher bem Centrum ift eine Benumontia; rechts von bem Farrenbaume fteht ein strauchartiger Calamus.

Hier wie in den Riederungen der Tarái bleibt der größte Theil des Holzes unbenutt; nur die Humusdecke dieser Wälder gewinnt durch das allmählige Zerfallen dieser mächtigen Stämme. Die im allgemeinen ziemlich steile Neigung der Abhänge, noch mehr die tiesen Einschnitte der Erosion erschweren allerdings den Transport, auch wenn an Ort und Stelle die Zerkleinerung stattsinden sollte; aber die Anlage von Rinnen aus mittelstarken Bänmen, welche in vielen Theilen der Alpen so vortheilhaft sich anwenden ließen, wäre hier durch die starke Neigung sehr erleichtert, und die bedeutende Regenmenge ließe sich auch sehr wohl zu Flötzvorrichtungen benutzen, wenn einmal die Thalsohle erreicht ist. Solches Undenutzbleiben schöner Naturproducte, dies ist absoluter Berlust für ein Land; sobald die Erzeugnisse richtig verwerthet werden, solgt die Zunahme von baarem Metallvorrathe, der für die Ausgleichung anderer Bedürsnisse so wichtige Geldreichthum, von selbst.

In den centralen und westlichen Theilen des Himálaya, wo eben so wenig für rationelle Benutung der Waldungen gesorgt ist, obgleich die Holzproduction nicht mehr ganz dieselbe absolute Größe erreicht, ist dies noch mehr zu beklagen, weil in den nordwestlichen Provinzen von Indien wegen der Schwierigseit des Transportes, auch wegen der in den Wintermonaten schon fühlbaren Kälte der Werth des Holzes ein noch größerer ist.

Saimonbong, ber wichtigste unter ben größeren bewohnten Orten in ben Umgebungen Darjilings, liegt ber Station gegenüber, im WNW.

In der oberen Lamaserie, bei 5674 engl. Fuß, hatte ein Lama, der in weiter Runde als sehr einflußreich galt, seinen Sitz und ich fand hier viel belehrendes Material über den buddhistischen Cultus. Schon Hoofer hatte in seinem "Journal" eine Abbildung der mit eigenthümlichen buddhistischen Objecten reich behangenen Wand mit dem Altare gegeben; auch ich machte ein Aquarell dieses für mich sehr interessanten Gegenstandes (Gen. Nr. 262).

Nach Darziling zurückgekehrt bewog ich Chibu Lama mir verschiedene buddbistische Geräthschaften aus Saimonbong zu erwerben. Ich erhielt durch ihn eine vollständige Tempeleinrichtung und viele Bücher. Diese letzteren waren aber meist in sehr moderigem Zusstande und gehören der spätesten mystischen Form des Buddhismus an, wie mein Bruder Emil mir mittheilt, der sie jüngst verzeichnete.

Im Innern von Siffim sind die beiden Hauptsitze des Buddha cultus Pemióngchi mit Changachélling und Tassiding, beide auf derrechten Seite des Großen Rängit-Thales gelegen. Pemióngchi ist, bei 7083 Fuß, auf einem der östlichen Seitenkämme der Singhalilakette erbaut, zwischen den Flüssen Kälhet und Rängbi; hier war auch bis 1815 der Sitz des Sikkim-Raja.

Zwei Meilen westlich von Bemiongchi liegt noch Bubbha-Tempel und Kloster Changachelling. — Taffiting befindet sich am fürlichen Ende des Kammes, ber vom Närsing-Gipfel (19,139 F.) sich herabzieht, zwischen bem Sauptthale bes Großen Rangit und bem westlich gelegenen Seitenthale bes Rangbi-Flusses; Sobe von Taffibing 4840 F. In den Umgebungen biefer Orte, überhaupt im gangen Rängit-Thale im Bergleich zum Tifta-Thale, ift in Folge ber längere Zeit hier bestehenden großen Priestersitze ber Bubbbismus auch in seiner normalen Form sehr verbreitet. Er hatte noch mächtiger hier sich entwickelt und von hier sich ausgebehnt, wenn nicht die Nevalesen als westliche Nachbarn auch dem Büddhacultus bei jeder Gelegenheit feindlich entgegengetreten wären. Im letten Ariege mit Nepal, 1815, fiel das ganze Rängit-Gebiet periodisch ben Nepalesen zur Plünderung in die Hände, die auch viel zerstörten, was an hiftorisch und ethnographisch werthvollen Büchern in ben Alosterbibliotheken sich befand. Seit bieser Zeit erst ist Tamlung im Tista-Bebiete die Hauptstadt von Siffim geworden. Tämlung liegt auf einem Sügel ber linken Thalfeite. Jett fint ebenfalls mehrere Tempel bort und ein nennenswerthes Frauenklofter, Lagong. So viel ich vernehmen konnte, find in Tamlung Tempel und Klöster neuen Datums, mit der Errichtung des neuen Rajasites baselbst zusammenhängend.

Da bie Zeit immer näher rudte, welche ben Aufbrud nöthig machte, wenn überhaupt die böheren Theile mit Erfolg untersucht werden sollten, und ba die Antwort bes Raja mit jedem Tage sich erwarten ließ, beschränfte ich jett meine Arbeiten auf foldbe in geringer Entfernung von Darilling um jeden Abend babin gurudfehren zu können. Am 3. Mai von einem wiederholten Besuche bes Sinchalberges eingetroffen, fant ich in bie Aba Billa bie officielle Mittheilung von Dr. Campell an mich berübergefandt, baß Antwort aus Tamlung, und zwar absolut ben Zutritt verweigernb, eingetroffen sei. Die ersten Unterhandlungen waren Ende März vom Generalgouvernment von Calcutta aus eingeleitet worben, und sogleich nach meiner Ankunft in Darjiling hatte auch Dr. Campbell, von hier aus als bes General-Gouverneurs politischer Vertreter meine Borichlage zu fordern und die Beantwortung zu beschleunigen gejuct. Bei näherer Besprechung mit Dr. Campbell, die ich noch tiesen Abend ausführlich vornahm, erwähnte er unter anderem, baß ihm zwar einige Beschränfung in ber Wahl ber Routen, auch officielles Geleite burch Sipahis ber Lépchas nicht unerwartet gewesen mare, daß aber auch ihn biefes rudfictelose Abschlagen, nach sechsjährigem scheinbar guten Einvernehmen, um so mehr überrasche, weil allgemein angenommen werte, daß jener Divan (ober oberfte Staatsbeamte), beifen ich als Hoofer's und Campbell's Teind zu erwähnen hatte, zwar in Siffim noch lebe, aber ohne allen Ginflug fei.

Die einzige Möglichkeit ber so wichtigen Hauptkette bes Siffim - Himálaha bennoch sich zu nähern bot ein Versuch dem Singhalilakamme zu folgen. Man konnte auf diesem Wege sich so halten, daß man mehr jenseits ber Grenze in Repal als diesseits berselben in Siffim sich bewegte; Campbell machte mich aber schon damals darauf ausmerksam, daß in diesem Sommer wegen der Aufstellung einer nepalesischen Truppe an der Grenze

gegen Tibet, nahe am Balanchun Passe, auch die Nepalesen in der sehr wenig besuchten Gegend längs der Kette mehr als sonst gesfährlich wären.

Um 7. Mai trat ich die Route an. Bon den indischen Eingeborenen, die mich begleiteten, wußte nur mein Barfi-Butler Dhamji von meiner Absicht so weit als möglich nördlich vorzudringen. Unter ben bes Weges und bes Klimas wegen zahlreichen Begleitern aus Siffim felbst hatte ich dem Lepcha Cheji und dem Bhutia Dablong bas Nöthigste aus meinem Routenplane mitgetheilt. Für bie anberen Träger und Sammler war es nur eine Excursion in eine ber näheren Umgebungen wie bisher, biesmal etwa bis zu bem noch britischen Tonglogipfel ausgedehnt. Ziemlich unbemerkt aus Darilling und balb barauf aus Britisch Siffim mich entfernen zu können ward mir auch badurch erleichtert, daß bis zum Tonglo-Berge brei Europäer aus ber Garnison Darzilling, die ich bei Dr. Campbell kennen gelernt hatte, mich begleiteten, Lt. Congreve, Lt. Gobtard und Dr. Dominichetti, jur Zeit bie Officiere bes Convalescent-Depôt. Daburch geschah es, bag bie für längere Abwesenheit unvermeidlich etwas große Menge von Gepack und Borrath auf mehrere vertheilt schien und weniger Aufmerksamkeit erregte.

Bei meinem Aufbruche noch schien es, ungeachtet der zur Zeit so ungünstigen Verhältnisse, doch nicht ganz ohne Hoffnung, von Darziling aus durch weiteres Fortsetzen der Unterhandlungen eine günstigere Antwort noch zu erreichen; doch alle Vorschläge, selbst das Privatanerbieten meinerseits von 2000 Rupis, das für mich Dr. Campbell unter dem Titel von Entschädigung für Militärbegleitung machte, blieben erselglos. Der eben ausbrechende Krieg zwischen Nepál und dem Gouvernment von Lása wurde als Vorwand genommen.

## Die Singhalila-Kette zwischen Sikkim und Mepal.

Tonglo-Berg. Witterung und Wege, Schwierigleiten auf feuchtem Boden. Milbe Stimmung; laue Lüfte. — Elephanten oberhalb der Tarái. — Lagerplaty auf Tonglo; Ansicht der Schneelette; Verschiedenheit des Bildes bei gleicher Höhe in den Alpen. — Der Rhododendron Dain. — Chibbi-Paß und Ilám. Schwierigleit des Wegbahnens. — Abdul's Seitenroute. — Schleiernebel. — Wilde Hühner und hühnerartige Vögel. — Nabelhölzer, obere und untere Grenze. — Falut-Gipfel. Aussicht. — Pony-Excursionen. — Nevalesische Sipahis. Letzte Route gegen Norden. — Goza-Gipfel. Abendbeleuchtung in diesen Breiten. — Rüdlehr nach Bengalen.

Die ersten Tage ließen ben Marsch, ber nun vorlag, nicht sehr angenehm erwarten. Fast ununterbrochenen Regen hatte ich von Morgens bis Abends, und wo die Neigung der Abhänge nur etwas steil wurde, waren Weg und Bachschle kaum zu unterscheiden, denn in beiden sloß Wasser. In der besseren Jahreszeit ist wenigstens bis zum Tonglogipsel eine Art von Reitweg; ich hatte auf Dr. Campell's Rath meinen Ponh, von sehr guter tibetischer Raçe, mit mir genommen; diesen konnte ich aber erst etwas später und weiter im Innern benuhen; hier konnte er kaum unbeladen weitergeschleppt werden. Dagegen hatte ich auf diesem Wege zum erstenmale im Himálaha Beranlassung eines normalen Alpenstockes mich zu bedienen, und zwar war das Holz nicht wie bei uns ein (weil

Ringe bildenb) ziemlich schweres Stämmchen einer bicothledonen Baumart, Weißbuche, Saselnuß und bergl., sondern ein recht leichter, aber fester und nicht sich biegender Stamm eines rohrartigen Gewächses aus ber Tarai. Mein Lépcha Dragoman, Chéji, hatte mir das Holz geliefert; die so nütliche Eisenspite, die ich sogleich nebst bem gefrümmten seitlichen Safen für etwaige Märsche über Firn und Gletschereis baran machen ließ, war ben Leuten neu. Die Civilisation ist noch viel zu niedrig, als bag bie Leute irgendwo im Himálaha an Bergtouren Bergnügen fänden; aber es ift doch auffallend, daß sie den Vortheil des Stockes mit ordentlicher Spige noch nicht beim Lasttragen fennen lernten. Raffer Boben macht Bergwege fehr anstrengend. In den Alben, auch in den westlichen nicht gang so regenreichen Theilen bes Himálana, ift steiler Boben nie so gründlich naß; hier aber regnet es so viel, baß es langer Zeit zum Abfließen bebarf; auch bie Ratur bes Gefteines sowie die Begetation begünftigen die Anhäufung feuch-Ungeachtet bes steten Abgleitens nach abwärts haftet ter Erbe. boch ber Juß so fest und tief in ber thonigen Kruste, bag man bei jedem Schritte Die Schwierigkeit den Fuß emporzuheben fühlt. Um stärksten wird die Ermüdung hiedurch in den Anieen, die selbst gegen leises Berühren bann empfindlich werben. Leichte, nicht zu stark frottirente Stoffe ber Beinkleiber verminbern etwas bas unangenehme Gefühl. Für ben Oberkörper war bie beste Bekleidung ein wasserbichter weiter Ueberwurf mit Aermeln, ohne Rock und Weste barunter. Gin Schirm ware bei fo glatten steilen Wegen und bei ben oft sehr engen Passagen zwischen ben Bäumen nicht wohl zu führen gewesen.

Ungeachtet des schlimmen Wetters war der landschaftliche Einstruck sein trüber oder unangenehmer, auch dann nicht, wenn dabei der Blick auf geringe Entsernung sich beschränkte. Eigentlich dichte Nebel wie sie bei uns schon am Fuße der Alpen sehr leicht vorstommen, sind hier in Söhen unter 5000 F. das ganze Jahr hin-

durch sehr selten; bis zum Tonglogipfel noch war der Farbeneffect der Landschaft mehr dustig als trübe zu nennen, selbst wenn der Radius des Gesichtöfreises eine englische Meile nur wenig übertras. Es war eine Art bezaubernder Mondlandschaft, alles in weichen Rüangen zart in Contour und Farbe sich verbindend, aber dessenungeachtet ungleich frästiger in Licht und Glanz. Bei Sonnenlicht erreichen die Regen- und Nebelbilder die frästigsten Massen effecte, gleich jenen der in ihrer Art schönen Turner'schen Landschaften. Sie sind für den Beobachter auf Reisen nur so lange unwillsommen, als er noch zu fürchten hat die zu untersuchende Landschaft zur Beantwortung geologischer und topographischer Fragen überhaupt in teiner mehr präcisen Form zu sehen.

Selbst ber Wind war hier, in der Jahreszeit solch duftiger Bilder, nur leise und poetisch rauschend. Während der Tour in diesen Höhen hatte ich mehrmals Gewitter, aber nur einmal, am 3. Juni, mit mittelstarfem Winde. Es war mir dies vom physisalischen Standpunkte um so auffallender, weil mir wohl bekannt war, aus der Heimath und aus anderen Himálahabeobachtungen, daß hier in Hochasien bei 10,000 Fuß so wie in den Voralpen bei 5000' auf Kämmen und Gipfeln der Wind sehr leicht mehr als mittlere Heftigkeit zeigt. Die geringe Heftigkeit des Windes ist in Sikkim selbst in den übrigen Jahreszeiten sehr bemerkenswerth; sie scheint wesentlich damit zusammen zu hängen, daß das ganze Jahr die Temperaturunterschiede sowohl in der täglichen Periode als in der Vertheilung der Wärme nach Höhe und Terrainsorm nur sehr wenig sich ändern.

Zur Erhöhung der entschieden angenehmen Stimmung durch die laudschaftlichen Essecte längs des Weges nach dem Tonglogipfel trug auch die Lufttemperatur bei; ranhe Kähle ist hier nicht sogleich mit dem Negen verbunden, ja selbst bei uns zeigen Gegenden wie Tolsmezzo südlich von den Alpen, oder Traunstein im Norden wegen ihrer großen Negenmenge während des Sommers viel des eigenthümlich

Anmuthigen. Um so mehr ist dies hier der Fall, wo auch während des Winters das Klima milbe genug ist die üppigsten perennirenden Pflanzensormen zur vollen Entwicklung kommen zu lassen.

Der Weg von Darilling führte wieder burch das Thal des Aleinen Rängit-Flusses. Diesmal wurden mir bort Spuren wilder Elephanten gezeigt, bie nicht felten aus ber Tarai bis zu 3000 und 4000 Fuß herauftommen; ausnahmsweise, wenn durch Berfolgung getrieben, tommen sie noch in Soben vor, welche für die Beurtheilung ber Berbreitung bes Elephanten wie sie unter extremen Verhältnissen möglich ist, sehr wichtig sind. So wurde mehrere Jahre früher von den Lépchas ein Elephant öftlich vom Tonglos berge in einer Sohe von 10,000 Jug gefangen. Nachdem die Bahmung gelungen war, wurde er nach Lasa gebracht, ungeachtet ber nicht geringen Terrainschwierigkeiten selbst ber verhältnißmäßig "besten" Passe. Noch im Jahre 1855 wurde mir von einem Sunia in Siffim bavon ergählt; er behauptete jungft ben Elephanten noch lebent gesehen zu haben, was ich insosern geneigt bin wohl zu glauben, weil er mir sonst manche ber vorgelegten Fragen faum so richtig und bestimmt hätte beantworten können. Im Bhután-Himalaha find die Elephanten zur Zeit noch zahlreicher wegen der weniger bichten Bevölkerung und ber geringen Cultur.

Balb nach dem Durchschreiten des Aleinen Rängit-Thales, etwas oberhalb Saimondong, führt der Weg zum Tonglo längs der steil ansteigenden Kante eines Seitenkammes hinan. Die Gipfel erreichte ich am 9. Mai, schon um 4 Uhr Nachmittags, wie überhanpt in diesen Gedieten, wesentlich verschieden von den Märschen in den tropischen Sbenen, stets dei Tage gereist werden mußte. Die Ankunstsstunde war übrigens diesmal noch eine frühere als gewöhnlich. Desto angenehmer war ich daher überrascht, als ich nicht nur die Zelte sür meine europäischen Begleiter und mich in bester Ordnung ausgerichtet sah, sondern auch eine zahlreiche Gruppe improvisirter Hütten.

Im Errichten solcher Walthütten sind die Lépchas geschickter

als irgend ein anderer Stamm, mit dem ich zu verfehren hatte. Sie wissen, ebenso rasch als zierlich aus grünen Zweigen ein torbartiges Geflecht, das Dach und Wände bilbet, zu machen. waren solche Hutten um so werthvoller, ba sie gegen den heftigen Regen zu schüten hatten; die Zahl ber Eingeborenen, die ich hier mit hatte, war sehr groß; außer ben Kulis hatte ich noch 21 Arbeiter engagirt. Diese waren zum Anfertigen von Holzburch= schnitten und zum Aushauen ber bichtesten Waldstellen längs bes Kammes einige Tage früher hier angefommen, und nahmen sich nun meiner Träger recht freundlich an. Hier war auch nicht noth= wendig, wie es unter ähnlichen Umständen in Indien ber Fall ge= wesen ware, bag des Kastenwesens halber, möglichst verschiedene Rochplätze aufgeschlagen wurden. Gin Paar große Ressel an einem schönen Teuer, das sogar durch ein sehr hohes Laubdach gegen ben Regen geschützt war, bienten für alle.

Außer den sprühenden Funken glänzten in der bald eintretenden Dunkelheit auch zahlreiche und sehr verschiedene Arten leuchtender Insecten, bei einer Temperatur von nur 7·4° C. diesen Abend. Daß solche Insecten in großer Anzahl in dieser Höhe noch vorkommen, war mir nen, auch daß sie bei dieser Temperatur noch so lebhaft leuchtend umhersliegen. Ausnahmsweise sah ich die Lampyris noctiluca auch bei uns in Oberfranken Ansangs Mai bei ähnlicher Temperatur leuchten, aber dann ohne viel sich zu bewegen und mit mattem Glanze, und die Zahl der Individuen ist bei uns selbst im Hochsommer eine verhältnismäßig sehr geringe zu nennen.

Die Höhe des Gipfels über dem Meere ist 10,080 Fuß. Längs den Abhängen hatten sich noch einzelne Magnolien und großblüthige Rhododendren in voller Pracht gezeigt, obwohl die Mehrzahl vor Ende April abgeblüht hatte. Bei jenen Rhododendronspecies, welche in den Höhen nahe ber Baumgrenze die vorherrschenden sind, tritt auch etwas später die Blüthe ein; von solchen fand ich einzelne bis Ende Mai in Blüthe.

Den ersten Abend noch konnte ich zum Aufstellen der meteorolozgischen Instrumente benutzen; etwas Mühe machten die Thermometer zur Bestimmung der Bodentemperatur, die 1 Meter und 2 Meter tief in den Boden hinabreichten. Bom 10. bis 16. Mai sind stündsliche Beebachtungen sortgesetzt worden, die mir auch für die Beurstheilung ves Einslusses der Lufttemperatur und Feuchtigkeit auf die aus Barometerbeobachtungen berechneten Höhen sehr werthvoll waren. Währent der beiden ersten Tage meines Aufenthaltes halfen mir beim Ablesen der Instrumente meine Begleiter aus Darzisling, Conzareve, Dominichetti und Goddard, freundlichst mit; am dritten Tage aber mußten sie wieder nach Darzisling ausbrechen.

Um nächsten Morgen nach unserer Ankunft wurde ich auf bas Angenehmste burch bes Butler's Weden lange vor Sonnenaufgang überrascht; ich hatte ihm vies zur Pflicht gemacht, im Falle etwas günftige Ansicht ber Schneeberge zu hoffen ware, um ja feine ber ohnehin feltenen Gelegenheiten zu verfaumen, Zeichnungen und Messung möglichst vollständig zu erhalten. Der Morgen hätte nicht gunftiger sich gestalten können. Zwar murte es, wie stets in folden Breiten, erft febr fur; vor Sonnenaufgang bell genug um mit einiger Bestimmtheit bie entsernteren Objecte hervortreten zu feben; aber hatte bies einmal begonnen, fo mar auch die Steigerung res Lichteffectes eine um fo raschere, unt bei ben riefigen Dimenfionen ber Gebirgelantschaft, Die vorlag, waren bie Gegenfate gwiichen Licht und Schatten, je nach hoher ober tiefer Lage, nach öftlicher ober westlicher Stellung bes Gegenstandes unerwartet große. Um mächtigften trat bier bas Massif bes Kanchinjinga bervor, nur wenig westlich von ber Mitte ber langen Reihe ber schneebebeckten Gipfel liegend. Im Often ift die isolirt stehende Auppe des Chamalhari ber höchste Berg, ber sich zeigt. Gaurisankar mar noch nicht zu sehen. Doch genug hier von einzelnen Gipfeln, ba über bieselben ohnehin in ber vergleichenden Zusammenstellung ber Panorama - Aufnahmen in Sikkin und Nepal noch zu berichten ift.

Dies hingegen fei schon hier hervorgehoben, baf ber landschaftliche Effect aus Söhen von 10,000 bis 12,000 Fuß mit ben Bilbern, Die sich in ben Alpen von gleich hohen Standpunkten bieten, feineswegs zu vergleichen ift. Wie G. Studer in seinem "lleber Eis und Schnee" (Bern 1869) jüngst so pracife und richtig für die gleich hohen Alpengipfel es befinirte, ist bort die Enttäuschung über bas Erwartete nicht felten. "Die Erfahrung lehrt zur Benüge," fagt er bei Besprechung bes Finsteraarhorn, wie auch ich es vom Monte-Rofa, vom Grogglodner, von der Wildspite vollkommen bestätigen kann. "baß je höher ber Standpunkt, je enger ber Kreis eines flaren und scharfen Aussichtsbildes sich zusammenzieht. Freilich erblickt bas Ange ferne Gebirgsfetten, welche ben Horizont umfäumen, allein vie Umrisse sint unbestimmt, bas äußere Gewand fast farbles, zabllofe Gipfel zu chactischen Gruppen ineinandergeschoben, so bak ihnen jeber malerische Effect abgeht und es ausnahmsweise gunstiger atmosphärischer Bedingungen bedarf, um das Detail einer solchen Fernsicht entziffern zu können. . . . . Das nächste Bild, bas man vor Augen hat, ift von fast schauerlicher, bas Gemuth tief ergreifender Erhabenheit, aber die ungeheure Austehnung bes Besichtsfreises wird mehr geahnt als deutlich wahrgenommen, und bas Gesammtbild hat mehr topographischen als ästhetischen Werth." In den Ketten und Gipfeln Hochasiens gilt aber dies erft in Soben von wenigftens über 18,000 Fuß. Auf ben meiften ber Baffe 3. B. zwischen 17,000 bis 18,000 Fuß ist noch ber eine ober anbere Gipfel, ber mehrere tausend Jug höher ist, nahe genug, um mit individuellem Effect hervorzutreten, und die Thäler find meift noch tief genug um auch im Mittelgrunde maffenhafte, bestimmte Formen zu zeigen. Die bebeutende Berbunnung der Atmosphäre trägt sehr wesentlich bazu bei bas Bild in Form und Farbe zu begünstigen. Um meisten unterscheibet sich aber Sochasien in seinen Mittelhöhen von 10,000 bis 14,000 Fuß. Als malerischer Gegenstand läßt sich dies mit den besten Alpenansichten von 2000

bis 3000 Jug hoben Standpunften vergleichen, wo noch Einblick in vegetationsreiche Thäler mit ben Hechalpenformen sich verbindet: aber bier ist alles in unerwarteter Beise noch vergrößert. Die Schneeberge find höher, die Thäler find tiefer im Berhältniß zur Rammbobe, auf ber ber Beschauer steht, und bessenungeachtet ift bie Entfernung von ber mafferscheibenben Sauptkette noch immer groß genug, um ein allmähliges Ansteigen auch ber Mittelftufen zu bedingen und um es möglich zu machen, bag man einen großen Theil bes Besichtsfreises entlang Schneegipfel an Schneegipfel gereiht überblickt. Siffim und Repal fant ich, was fold ungewöhnlich foone Berbinrung von Ausbehnung mit großen Sohenunterschieden betrifft, am gunftigften gestaltet. Weiter gegen Nord-Westen ift bie Linie ber Schneeberge erft in etwas geringerer Entfernung vom Sauptkamme gehörig zu überblicen; am bentlichsten tritt bies in Rashmir entgegen, wo bas ganze Gebirge, vom Sauptkamme bis zur Ebene im Süben, viel breiter geworden ift und febr vericbiedene Berhaltniffe ber Ausbehnung und der Höhenvertheilung angenommen hat.

Ich hatte kann während der ganzen Reise eine Woche lebhafterer Anregung und angestrengterer Thätigkeit als jene, die ich auf
dem Tonglogipfel zubrachte. Fast jeden Tag erlaubten die Morgenstunden das ganze Hochgebirgsbild zu überblicken und das Panorama
desselben auszuarbeiten; die dann folgenden Excursionen in die Umgebungen boten ebenso wie die magnetischen und andere physikalische Beobachtungen viel des Neuen und Wichtigen aller Art.
Solche Arbeit vereint alles Ideale vom Gefühle des Schauens dis
zu jenem des Verstehens, indem ja nirgend lebhafter die Eindrücke
erhabener objectiver Bilder mit dem Sinnen über Ursache und Wirtung sich verbinden. Allerdings tritt gerade bei solcher Arbeit Ermüdung auch des Körpers weit rascher ein.

Zu meinen schönen Erinnerungen an die landschaftlichen Eigensthümlichkeiten des Tonglogipfels gehört auch jene an den Rhododenstron-Hain, der ein kleines Quellwasserbecken, 189 Fuß unterhalb des

Gipfels, umgibt. Die Bäume, ramals meist nech in vollster Blüthe, hatten 30 bis 50 Fuß Söhe und boten bei nur etwas lebhaster Beleuchtung ein ungemein glänzendes, farbenreiches Bild, auch badurch verschieden von alpinen Gruppen Europas, daß hier im Hochsommer die Sonne des Mittags  $85^{1/2}$  Höhe erreicht, und daß also während vieler Stunden, vor und nach der Zeit des höchsten Standes, noch sehr kurze und sehr grelle Schatten vorherrschen. Im Walde wie hier, der bei niederem Sonnenstande ohnehin so wenig Licht in die Tiefe gelangen läßt, ist hohes Licht durch sehr lebhaste Effecte nicht ungünstig, anch in malerischer Beziehung; doch bei größerem Ueberblicke über Landschaft zeigen sich dann mehr noch als bei uns in den Mittagsstunden des Sommers, die Profillinien der Bodenzelies unbestimmt, in Form und Farbe nicht genügend getrennt.

Der schöne Hain ber Rhodobendronbäume ist auch seiner Höhe wegen, bei 9891 F., merkwürdig. Um Töngloberge sind, theils der noch sehr großen Regenmenge wegen, zum Theil wegen der etwas südlicheren Lage und der Nähe Bengalens alle von der Temperaturabnahme bedingten Pflanzengrenzen höher als auf den Bergen, die in unmittelbarer Nähe, aber nach der Seite gegen das Innere zu, ihn umgeben. Hier bietet die Höhe des Berges den Rhododendren noch seine Grenze, während die Höhengrenze in den Umgebungen 500 bis 600 Fuß tiefer liegt. — Vom Tönglogipfel brach ich auf am 20. Mai.

Die nächste und zugleich nieberste Depression im Kamme, einige Meilen westnordwestlich vom Tonglo-Gipfel, ist der Chiddi-Paß, über den ein ziemlich guter Uebergang vom Rängit-Thal in das Tambur-Thal führt; die Höhe des Passes ist 8537 F. Bis hierher folgt die Grenzlinie zwischen Sistim und Nepal von Norden kommend der Singhalilakette. Hier aber weicht sie, gegen Süden fortgesetzt, in der Art etwas ab, daß auch die obere Hälste des Tonglo-abhanges gegen Westen noch zu Britisch-Sistim gehört. Lieut. Congreve

hatte diesen Umstand benutt einen, wenn auch kleinen Theil von Nepál im Rückwege zu durchziehen; er ging auf der Westseite des Berges herab und kam durch Ram, das er am linken, nicht wie disher angegeben worden war, am rechten User des Mayong-Flusses liegen fand. Er theilte mir später zu Darziling die Octails seines Marsches mit. Schon während meines Weitervordringens gegen Norden war mir sein Marsch recht nühlich. Da Congreve viel von dem Aufenthalte von "Baumfällern" auf dem Tonglo sprach, lenkte er die Ausmerksamkeit der Nepalesen zunächst von der Wahrscheinslichkeit eines europäischen Lagers auf Tonglo ab.

Mich führte ber Weg bem Kamme entlang gegen Norden. Strede, ber ich folgte, mar gang unbewohnt; es hatte bies felbst bie Vorsorge mit Lebensmitteln sehr erschwert, wollte man sich nicht unmittelbar burch herabsenden in bewohnte Orte ben Siffimiten ober ben Nepalesen verrathen. Doch war es mir gelungen durch Mittreiben von Schaafen, Die überdies etwas belaftet waren, durchqu= kommen, ohne selbst für die Träger in der Lieferung der nöthigen Nahrungsmittel beschränft zu sein. So viel ich weiß, war ein Marsch längs tieser Linie noch nie versucht worden, obwohl von hier aus ungleich günftiger als bei jedem Borwärtsziehen in einem Thale vie allgemeine Gestaltung des Yandes überblickt werden konnte. Allerdings gab es auch manche unerwartete Hindernisse. anderem boten viel Widerstand, in tiefen Soben noch, bie Bambusvictichte. Kulis zum Weg maden gingen 1 bis 2 Tagemärsche Die Route war auch baburch erschwert, daß längs ber vorane. Rette nur vereinzelte Spuren von Schäferzugen etwas Weg ähnlich und gangbar sich zeigten, mahrend lange bes bei weitem größeren Theiles von uns felbst bie Stellen, Die am wenigften bas Fortfommen erschwerten, ausgewählt werben mußten.

Meinen Draughtsman Abdul sandte ich vom Tonglo aus ab, um als lepcha gekleidet und mit Handelsgegenständen versehen, im Gebiete des Raja von Sikkim zu reisen und nach sorgfältig entworsenen Instructionen eine Reihe von Beobachtungen zu machen. Am fünsten Tage jedoch wurde er angehalten und mußte umschren, da selbst Eingeborene aus Indien während des ganzen Sommers von Sistim ausgeschlossen waren, um die nepalesischen Spione sern zu halten. Seine wohlverwahrten Instrumente waren, da kein Berbacht vorlag, nicht gesehen worden.

Wegen der nicht sehr großen Entsernung bewohnter Orte unterhalb des Kammes zu beiden Seiten desselben ist für jede topographisch gut markirte Stelle, sei sie auch nur ein Felsen, oder eine kleine Einsattlung, der Namen mir angegeben worden, sicher richtig, in so serne verschiedene meiner Begleiter den gleichen nannten und weil diese Namen meist jenen der Oörser oder Flüsse weiter unten entsprachen, nur mit der ganz richtig beigesügten Desinition des Gegenstandes selbst; man wirt selten in Asien Bergbewohner begegnen, die außer den gewöhnlichen Wörtern für Paß, Gipfel 2c. noch so viele seinere und doch stets gut angewandte Unterscheidungen in ihren zusammengesetzen Ortsnamen haben. So hieß hier nängi "Waltzlichtung, ob eben over abschüssig", alhap, "Lichtung die zugleich Bodensterrasse ist", serner thümka "Verz im allgemeinen", chu "Verz, wenn schneckebedett", 2c.

Der nächste Lagerplat nach Tonglo war Chandanangi, 11,971 fuß. Hier zeigte sich am ersten Morgen, als auf einen hellen Sonnenaufgang wieder dichter Nebel zu folgen drohte, ehe derselbe
eintrat, eine eigenthümliche Zwischenstuse, eine Art von Schleiernebel. Die Trübung war nämlich so zart, daß man sie kaum als
beschränkte Durchsichtigkeit erkennen konnte, während gleichzeitig bei
der noch ziemlich nieder stehenden Sonne der volle Schatten des
Berggipfels, auf dem ich hier stand, gegen Westen in der Art auf die
Lust prosicirt war, daß man ganz deutlich die Form desselben hervortreten sah. Jener Theil der gegenüberliegenden Berggruppen,
die ich von meinem Standpunste ans durch den beschatteten Theil
der Lust sah, zeigte sich als der klarere, nicht heller im Lichte, aber

viel schärfer in Contour und Karbe. Dort wo auf die Trübung ber Luft bie birecten Sonnenstrahlen fielen, ließ sich ber Effect mit jenem Hellerwerden des Firmamentes durch Feuchtigkeit der Luft vergleichen, welches bann eintritt, wenn Licht von ben suspendirten Dampfblaschen reflectirt wird: Die Gegenstände, Die hinter ber hellen Luftschicht liegen, verlieren an Schärfe. Auch langs ber Grenzlinie bes Schattens war ber Effect sehr verschieden von jenem bei gewöhnlicher Beleuchtung. Der Schatten einer hoben Stange auf einer Fläche, noch mehr jener eines Gegenstandes von großen Dimensionen wie ein Berg, ber über weite Fluren sich ausbehnt, zeigt bie Contour ungleich schärfer ba wo fie vom Schatten nabe ber Basis als bort wo sie vom Schatten bes oberen Endes gebildet wird. Bei solchen Schleiernebeln aber, wo bie nahe liegenden suspendirten Wafferbläschen so wesentlich mitwirken, ist die ganze Contour in den oberen und ben unteren Theilen auffallend gleichmäßig in ihrer Deutlichkeit. In Europa ist mir biese Mittelform zwischen Nebel und gang flarer Luft, welche ben barauf projicirten Bergichatten wie auf einem Gazevorhang erkennen läßt, nicht vorgekommen; obwohl vies eine an sich gang mögliche Uebergangsform ift, kömmt sie nur ba zur Beobachtung, wo die Entstehung bes Nebels eine so langsame ist wie hier im subtropischen Siffim. Sier kounte ich selbst eine Farbenstizze aufnehmen. (Gen. Ar. 400, Juni 5, 1855).

Voir den Shikaris, den Schützen zum Einsammeln von Säugesthieren und Bögeln, waren die meisten unmittelbar unter Monteiro's Leitung geblieben; einige hatte ich aber auch mit mir auf den Marsch genommen, da das Zeichnen, das Beobachten der Instrumente, das Berechnen und das Tagebuchführen wenig Zeit zur Jagd lassen, so sehr diese angenehme Unterbrechung jederzeit willtommen ist. Gegen Mittag brachte mir am Chandanángi ein Shikari am ersten Tage unter anderem mittelgroße röthlich grane Hühner, die ich beaustandete, weil sie ganz den zahmen Hühnern ähnlich waren, wie man in Sistim sie gewöhnlich sieht. Doch hatte ich Gelegenheit

bei bem weiteren Marsche gegen bas Innere mich wiederholt zu überzeugen, daß solche Kitten wilder Hühner längs bem unbewohnten Kamme bis zu 9000 und 10,000 fuß Sohe fehr häufig find, während sie die Räbe bewohnter Ortschaften sorgfältig meiben. Ihr garmen und Spielen, am lebhaftesten an warmen sonnigen Tagen, ist mitten im Walbe um so auffallender, weil es soust die Tone in der Nähe bewohnter Orte sind; mehrmals kam es vor, daß wir uns nach folden umfaben, wo die Terrainverhältnisse beren Rähe etwa ebenfalls möglich erscheinen ließen; es war ja unter ben Umständen, unter benen ich reiste, auch für mich nicht gleichgültig, etwa bemerkt zu werden, ohne es selbst zu wissen. Obwohl sie weit hin gebort werden, sind tiese Sühner boch schwer zu erreichen; sie geben nicht wie Repphühner gruppenweise ins Freie, sondern halten sich stets in Walt ober Gebusch auf und find, gerade wenn sie sehr gablreich find, auf tie leisesten Geräusche sehr aufmerksam. Die Species ift Gallus ferrugineus Smelin, mit dem G. Bankiva Temmind sehr nahe verwandt, aber heller und auch in ber Größe unserem Saus= bubne, Gallus domesticus ?., abnlicher. Gine in Gutindien vorfommende Species, G. Sonnesatii Temmind, ist schwarzgrau, mit gelbgeflecten Tebern am Ropf und Sals. Wie bas neueste breibandige Werk über "indische Bögel" vom Stabsarzt Jerbon, Mabras 1864, berichtet, hat man an der Grenze ber Verbreitungssphäre bieser beiben Species wiederholt Baftarbe gefunden. Saushühnern find Arenzungen befannt. Dies trägt viel bagu bei in unter sich wenig entfernten Vocalitäten nicht unwesentliche Berschiedenheit im Gefieder, selbst in der Große ber wilden Sühnerspecies zu finden. In Ceplon ist die als Species herrschend angenommene G. Stanleyi Gray, in Java ein Gallus furcatus Temmind. Längs ber Routen in ben Thälern, bie zugleich bie bewohnten Orte unter sich verbinden, fand ich feine Standorte wilder Hühner; auch Hoofer erwähnt berselben nicht.

Außer dem Gallus ferrugineus waren noch von anderen Galli-

niben bie Kasanen, Spiegelfasanen und Berlhühner in ben Mittelregionen des Siffim-himálaya sehr zahlreich; von der allgemeinen Ordnung der Rasores oder Scharrer, zu der befanntlich die Galliniden gehören, sind noch mehrere andere Familien in diesen Regionen gut vertreten, so vie Tetraoninae und Perdicinae (Die Waldhühner und die Repphühner). Die beiden letzteren Familien find auch noch gegen Westen und Nordwesten sehr zahlreich, so weit Teuchtigfeit und üppige Begetation sich erstrecken. im himálaya aber fällt ihre Grenze mit dem Beginne jener trockenen Region zusammen, welche nahe bem Ramme noch biesseits von Tibet hinläuft; in Tibet fehlen fie ebenfalls. Die Bebreitungssphäre ver Gallusspecies (auch jene der Fasanen und Perlhühner) ist eine noch fleinere. Westlich von Nepal kömmt bas wilde Huhn fast nur nahe ben Taraigebieten und in ben ersten Stufen ber Borberge vor; in vielen Theilen Tibets war bis vor Kurzem, wie ich später zu erläutern haben werde, nicht einmal unser Suhn als Hausthier befannt.

Unter den Säugethieren, die in gleicher Berbreitungssphäre mit diesen Hühnerarten sehr zahlreich vorkommen, sind die Fledermäuse zu erwähnen, von denen ich Pteromys Petaurista am häusigssten sand.

Weiter nördlich, vom Changtabu Berge an, zeigte sich viel Nabelholz, vas gegen das Innere auch in den etwas tieseren Lagen rasch zunahm; es scheint die Aenderung der Feuchtigseitsvershältnisse von Einstuß zu sein. Abies Webbiana war die am häusigsten auftretende Tannenart; nächst ihr die A. Brunnoniana. Diese beginnt etwas tieser und reicht nicht ganz so hoch hinauf. Die Abies Webbiana zeigt sich am schönsten am Nande eines Waldes, wo sie etwas frei steht, weil sich dann ihre mächtigen ties herabreichenden Aeste am günstigsten entwickeln, zugleich tritt in etwas isolirter Stellung die massive Basis des Stammes

so wie seine auch sehr bedeutende Höhe am entschiedensten hervor.

Kurz vor dem Falut-Gipfel zeigten sich in ganz unerwarteter Form zwei Strecken "todten Waldes." Wie an den Holzresten sich erkennen ließ, (da häusig dem Stamm parallel gestellte, noch auswärts stehende Astbildung zweiter Ordnung sich zeigte), waren es A. Webbiana - Bäume, die hier in einem der vorhergehenden Winter durch Kälte der ganzen Fläche entlang zu Grunde gingen, obwohl sie eine Entwicklung erlangt hatten, die bewies, daß viele Decennien hindurch solche Störung nicht konnte eingetreten sein; ich komme darauf bei der Besprechung der meteorologischen Verhältnisse zurück.

Um 22. Mai erreichte ich ben Gipfel Falut, 12,042 Fuß; er ift bem hauptkamme fo nabe, bag hier ein vom Tonglo-Standpunkte in vielen Theilen wesentlich verschiedenes Panorama sich bot, bei beisen Ausführung während mehrerer Tage bas Wetter mich sehr begünstigte. Dier sah ich zum erstenmale ben Gaurifankar, ber sehr reutlich als ein mächtiger, bominirender Schneegipfel hervortritt sowohl durch seine Winkelhöhe als durch den Umstand, daß er alle ihn zunächst umgebenden Berge weit überragt. Bur Zeit als ich hier ihn maß und zeichnete, waren mir die von den Ebenen aus in demselben Jahre erhaltenen Ergebnisse, baß seine Söhe größer ist als jene bes Kanchinjinga, ganz unbefannt Meine hier, und später in Nepál ausgeführten Höhenmessungen hatten 29,196 Fuß als Söhe ergeben; was von dem Refultate der indischen Generalftabs-Bermessung um nicht ganz 7/1000 (um 194 Fuß) abweicht. Höhenwinkel wären allerdings bei mir bas günstigere Element gewesen; je größer ber Söhenwinkel ist, besto geringer wird bie Wahrscheinlichkeit des Fehlers; doch waren die Winkel auch hier wegen der 10,000 bis 12,000 Jug hoben Standpunkte des Inftrumentes für ben Gaurifankar bei einer Entfernung von 90 bis 84 engl. Meilen nie über 21/2 Grad gestiegen. Da die Bestimmung der indischen Bermessung von zahlreichen und unter sich sehr weit auseinander

gelegenen Punkten gemacht wurde, haben wir ihr Resultat unversändert angenommen. Den Namen ersuhr ich mit Bestimmtheit erst später in Nepal.

In den Umgebungen des Falut-Gipfels war mir mein Bond febr Ungeachtet ber steilen Reigung ber Abhänge, bie an vielen Stellen burch icharf hervortretende Schichtenfopfe bes Gesteines noch unwegfamer gemacht wurden, tonnte ich bas Pferd nach jeder Richtung Ich bin zwar nicht ber Ansicht, die Huc und Gabet bei ihren Uebergängen über tibetische Baffe aussprachen, bag man auf einem folden Pferbe sicherer sei als zu Guß; es gibt ber Stellen genug über Gelsen hinweg, noch mehr auf Schnee, Die ber Mensch mit einiger Praxis zu Auße sicher überschreitet, während selbst für bie wilte Pferbespecies ber Kyangs solche Abhange unwegfam find. Alber wo ich das Pfert benuten konnte, war es mir wenigstens erleichtert, Steine und Pflanzen mitzuschleppen, ober beim Mariche mit bem Untersuchen einzelner Stellen mich zu beschäftigen, ohne unterbessen bas allgemeine Vorwärtsschreiten bes Zuges aufzuhalten. Wo bie Strede nicht nach abwärts ging, hatte mein Pferd felbst auf ziemlich steiler Reigung bes Bobens noch einen an Trab grenzenden Baßschritt, ber mir ftete möglich machte, zur rechten Zeit nachzufolgen.

Der Ueberblick der Schneekette, welchen der Gipfel des Falüt bietet, ist als erste Ansicht in der Reihe der "Gebirgsprofile" gegeben. In geringer Entsernung vom Kamme fand ich noch viele andere für die Aufnahme landschaftlicher Bilder sehr gut gelegene Punkte, wo im Hintergrunde die höchsten Theile der Schneekette emporragten. Für das Bild des Gaurisankar sowohl als für jenes des Kanchinjinga war mir die Stimmung der Landschaft, wie ich sie an den betreffenden Tagen sah, sehr günstig, sowohl deshald, weil die Beleuchtungseffecte unter sich ganz verschiedene waren, als auch weil sich bei de von dem, was man in Europa ebenfalls sieht, wesentlich unterschieden. Der Gaurisankar zeigte sich in einer nahezu verticalen Beleuchtung mit kurzen Schatten und mit Reslegen, die

selbst die beschatteten Theile hell abgehen ließen von dem wie durch Höhenrauch getrübten bunklen himmel. Das Kanchinjinga-Bilb bagegen ist an einem Morgen aufgenommen, als rasch nach Sonnenaufgang ber Nebel sich löfte, ber jett nur im hintergrunde und längs der tieferen Firnmeere röthlich sichtbar ist, während der Sauptfamm gang flar entgegenstrahlt; wegen bes geringen Luftbruckes und ber sehr geringen absoluten Teuchtigkeitsmenge in solchen Söben, so lange sie nicht durch Condensation sich anhäuft, zeigt er sich in so hellem Lichte, daß ungeachtet des noch sehr niederen Standes der Sonne feine Spur von Morgenroth mehr zu erfennen ift. Balb - nach meiner Rückfehr sollte gerade dieses in eigenthümlicher Weise gerügt werben. Mitte December 1858, als ich einige Zeit in München zubrachte, war es mir gestattet, diese nebst mehreren anderen meiner landschaftlichen Studien, Die ich im Aunstverein ausgestellt hatte, König Ludwig I. persönlich vorzulegen und zu erläutern. Diese Beleuchtung wollte er beauftanden, da seinem so richtigen Urtheile auch in landschaftlicher Kunft die scheinbare Unmöglichkeit sogleich auffiel. Da ich aber in ber Lage war, bas Factum nicht nur vertreten, sondern auch erklären zu können, fand er es, febr gnädig ermunternd, "besto schöner".

Der Genuß der interessanten Arbeiten in diesem Gebiete sollte nicht lange ungestört sortwähren. Am zweiten Tage nach der Ankunft auf Falut vermißten wir 4 unserer Träger; ihre Gepäcstücke waren vorhanden, den Leuten aber schien etwas zugestoßen zu sein; daß sie sich ohne sich abzumelden entsernt hätten, wäre nicht wahrscheinlich gewesen, da unter meiner Begleitung gute Stimmung herrschte, auch hatte die Bezahlung für die Dienste erst in Darziling nach der Rücksehr statt zu sinden. Wie ich später ersuhr, waren diese, als sie am Rasttage etwas weiter als gewöhnlich vom Lager sich entsernten, von nepalesischen Soldaten gesehen und dies zu meiner sicheren Rücksehr nach Darziling zurückbehalten werden.

Bier Tage nach der Ankunft auf Falut zeigten sich auch bei v. Schlagintwelt'sche Reisen in Indien u. hochasien. U. Bb. 15

mir oben Sipahis von der nepalesischen Truppe; sie waren von ihrem Lager nahe am Balanchun-Passe das Tambur-Thal, das nächste westlich längs dem Kamme, herabgesommen, und erfundigten sich nach dem Zwecke unseres Ausenthaltes. Ungeachtet aller Vorsicht waren wir bemerkt worden, wenigstens auf der Seite von Nepal; auf der Sittimseite, wie es scheint, nicht.

Auch an Dr. Campbell wurde bei späteren Erfundigungen so berichtet. Zwei Tage barauf fam ein Subabar (Hauptmann ber Nepalesen) mit 20 Solbaten, ber von Karaf Bahabur gesandt war. Sie schienen anfangs auf meinen Borfcblag einzugehen, uns zu begleiten und sich zu überzeugen, daß wir uns vozüglich "mit Jagen und Kräutersammeln" beschäftigten; trigonometrische Instrumente burften am wenigsten geahnt werden. Allein bald, einen Tag nachbem wir ben Gipfel verlaffen hatten, um etwas weiter gegen Norben zu marschiren, wurde ich von einem nepalesischen Savildar (Unterofficier) angehalten, ber offenbar auf unseren Zug gelauert hatte; er brachte eine Order von Karaf Bahabur für unsere nepalesische Soldaten-Begleitung, in welcher ihnen verboten war, mich irgend wie weiter vordringen zu lassen. Nach langen Unterhandlungen ließen sie mich wenigstens bis zum Goza-Berge geben. Dort aber wurde ich befinitiv genöthigt umzukehren, indem man jedem meiner Kúlis, der Nepalese war, brobte, ihn zum Gefangenen zu machen, wenn er mich weiter begleitete; auch war zu fürchten, bag nächstens unsere Lebensmittel confiscirt werben follten.

Die Strecke bis zu diesem Gipfel bot in der Ansicht der Haupt = fette wenig Beränderung; aber für die genauere Beurtheilung der topographischen Berhältnisse jener Seitenkämme, die hier, eben= falls als die bedeutendsten im Südabhange des Himalaha, von den höchsten Gipseln desselben sich herabziehen, war mir dieses Gebiet noch sehr wichtig; auch für Zoologie und Botanik fand ich noch manches neue Material. Der Marsch war an vielen Stellen wegen des Durchschweitens ziemlich dichter Laubholzgebiete sehr ermüdend. Pinus=

arten, die etwa unseren Legföhren entsprochen hätten, kamen unter den Gesträuchen nicht vor; diese bestanden aus Weidenarten, auch Rhododendron-Species, die, obwohl ihrer Höhengrenze nahe, doch eine Größe hatten wie bei uns frästige Legsöhren. Eine andere Eigenthümlichkeit in den Begetationssormen, die hier sich boten, war eine zierliche Bambusspecies, die den Goza-Gipfel, 10,337 Fuß, nach allen Seiten bedeckte, und nirgend wieder in solcher Gleichsörmigkeit austrat. Obwohl ihre Höhe meist nur 1 Fuß betrug, zeigten doch diese Miniaturgebüsche ganz entsprechende Formen wie die 40 bis 50 Fuß hohen Bambusgruppen im Großen. Mit Gramineen und Cariceen (den gewöhnlichen Gräsersormen) verglichen, fällt diese kleine Bambusart durch ihre ungleich größere Zartheit in der Bildung der Stämmehen, so wie in der Verästelung und Belaubung auf.

Außer biesen Bambus standen viele Vacciniumgebüsche, von den nepalesischen Trägern "Sungpatta" genannt, am Goza-Gipfel. Längs des Kammes, am deutlichsten an den zunächstliegenden etwas flachen Stellen der Gehänge, ließen sich viele Spuren von Fußpfaden, auch Reste einzelner Hütten erkennen. Diese Stellen werden von Zeit zu Zeit als Weideplätze besucht, wobei zugleich alles Gebüsch, das als Vrennholz dienen kann, für die nächsten Vörser gesammelt wird. Regelmäßige Alpenwirthschaft mit Rindviehzucht und mit Butters und Käses Production kennt man hier nirgends. Das einzige was hier in Höhen mit alpinem Klima betrieben wird, ist Schafzucht, wobei die Hirten sich ärmlicher Steinhütten, häusiger noch kleiner Zelte bedienen. In Sistim sind zugleich solche Hirtenlager weiter noch als im übrigen Himálaha vom Südrande des Gebirges entsernt, um nicht durch zu große Feuchtigkeit zu leiden.

Während des Marsches vom Goza-Berge, vom 30. Mai bis 2. Juni, hatte ich auch ein Paar schöne Aben de. So lange ich näher dem Rande gegen Indien weilte war meist gegen 11 Uhr Morgens, oft

15\*

noch früher, Nebelbilbung ober boch bedeutende Trübung eingetreten. Die klaren Abende waren mir sehr wilktommen; ich sah die Beleuchstung der großen Schneeregion von einer neuen, der westlichen Seite her; zugleich konnte ich mit mehr Bestimmtheit an schönen Abenden als an schönen Morgen über den Grad der rothen Färbung, der in solchen Höhen eintritt, und über das etwaige Borkommen einer Zten Erhellung, wie in den Alpen, urtheilen. Zusammenhängend damit, daß zwischen dem beleuchteten und dem nicht beleuchteten Theile des Firmamentes der Gegensatz des Morgens geringer ist als des Abends, lassen sich auch die Beleuchtung und Färbung der Schneesslächen des Abends besser beobachten.

Eine so glänzende rothe Beleuchtung wie bei günstigem Sonnenuntergange das Alpenglühen in Europa, hatte sich hier nie gezeigt.
(Dasselbe gilt auch von den übrigen Regionen Hochasiens, wie schon hier bemerkt sei.) Das Nichteintreten intensiver rother Färbung ist dadurch veranlaßt, daß wegen des sehr geringen Luftdruckes in den Schneeregionen auch die absolute Menge der Feuchtigkeit in der Atmosphäre, selbst an den günstigsten Abenden, nur sehr gering ist. Wegen der bedeutenden Höhe der Berge hält bisweilen die wenn auch schwache aber deutlich rosige Färbung etwas lange an, doch nur so lange, als noch directe Sonnenstrahlen die hohen Gipfel treffen.

Das 2te Aufleuchten in den Alpen ist von der directen Besleuchtung und rothen Färbung durch eine Uebergangsform von Ersbleichen getrennt, die als "Teinte cadavéreuse" zuerst aus den Umsgebungen des Montblanc bekannt wurde. Hat nämlich die Sonne eine solche Tiese unter dem Horizonte erreicht, daß der Dämmerungssbogen, oder die obere Grenze des Erdschattens, dis zur Höhe der Schneezipsel steigt, so hört plötlich das Alpenglühen auf, und die Schneesslächen heben sich wenigstens einige Minuten lang dunkel vom Firmamente ab, weil dort die Beleuchtung weniger scharf sich begrenzt. Zugleich tritt aber im westlichen Horizonte eine Stelle des Firmas

mentes hervor, welche wegen der Stellung der Sonne lange Reit heller bleibt als das ganze übrige Firmament; und da die Eis= und Schnee-Massen die Eigenschaft haben sehr viel Licht zu reflectiren, so tritt jest balb eine Periode ein, mabrend welcher fie, von biefer hellen Stelle am westlichen Horizonte beleuchtet, mehr Licht reflectiren, als bas Firmament im Often neben ihnen. Sie geben jett wieder hell vom Himmel ab, mitunter, aber nicht nothwendig, noch in Tonen ber Abendröthe gefärbt. Dieses 2te Aufleuchten in ben Alpen ift von schwacher Intensität des Lichtes, andauern kann es ziemlich lange. Im zweiten Bande unserer physicalischen Geographie ber Alpen (S. 475-479) habe ich die verschiedenen Modificationen zusammengestellt; diese früheren Untersuchungen waren mir auch für ben Simalaya wichtig, um wegen etwaiger Unregelmäßigkeiten in ber Zeit bes Eintrittes oder in Bertheilung nach der Orientation bes Banoramas ben Effect, wenn schwach, nicht gang zu überseben. geachtet aller Aufmerksamkeit ließ sich aber weber hier, noch in anberen Theilen bes himalana ein 2tes Aufleuchten und Bellweggeben vom Firmament im Hintergrunde beobachten. Die Urfache ift, baß Die Sonne so steil unter ben Horizont sich fenkt, baß bas belle Segment im Beften meift gang fehlt ober nur fehr flein und von furzer Dauer ift.

Anders dagegen verhält es sich mit dem "nächtlichen Glänzen, der Lusur nocturne", wie es in den französischen Alpen genannt ist, wobei die Schneeflächen während des größten Theiles der Nacht hell vom Himmel abgehen, und zwar unabhängig von ihrer Stellung zur Sonne, in östlich und in westlich gelegenen Thälern, auch bei starker Bewölfung im westlichen Horizonte. Solch "nächtliches Glänzen" hängt entschieden mit einem Selbstleuchten, einer Phosphorescenz, des Schnees und des Eises zusammen. Das Licht dabei ist jedoch sehr schwach, und man muß ganz in der Nähe sich besinden. In Sistlim hatte ich nicht Gelegenheit es zu beobachten, aber im westzlichen Himálaha sowohl als in Tibet war es uns beim Lagern in

Firmmeeren wiederholt, ganz in der Form wie in den Alpen vorgekommen.

Am zweiten Juni mußte ich von hier zur Rückfehr aufbrechen. Wenigstens gelang es mir meine nepalesischen Begleiter zu veranslassen mich nicht zur Eile zu zwingen, und während meines Aufenthaltes an den verschiedenen Punkten der Singhalilakette wußten meine Leute die Begleitung so zu unterhalten und zu beschäftigen, daß ich Zeichnungen, selbst Messungen der Gipfel unbeobachtet ausführen konnte. Nach 15 Tagen erst zog ich wieder in Darzilling ein.

Sittim verließ ich den 14. August, 1855. Ueber ben Arica zwischen Nepal und Tibet kounte ich bamals noch nichts Bestimmtes Anfangs August waren zwar burch Bermittlung bes Dharma Raja in Bhutan Friedensunterhandlungen eingeleitet worden, jedoch bamals noch ohne Erfolg. Die Tibeter hatten beim Beginne bes Krieges ben Balanchin-Pag besett, ebe bie nepalesischen Truppen ihn erreichten, und hielten so mahrend bes gangen Sommers bie nepalesischen Truppen unter Karak Bahadur von dem Eindringen in Tibet zurud. Balb barauf wurden von Jang Bahabur, ber bie Regierung Nepals in Sänden hat, bem Raja von Siffim Vorschläge zur Theilnahme an bem Kriege gemacht, auf welche von Siffim nicht eingegangen wurde. Die Nepalesen benutten bieses Resultat, bas auch bald in Tibet bekannt wurde, 300 als Lépchas (b. h. als Siffimiten) gekleibeten Solvaten Ginlag in ein Fort westlich vom Valanchun-Baß zu verschaffen. Die Ginnahme biefes fehr unbebeutenben Plates war mährend des ganzen Sommers ber einzige Erfolg ber nepalesischen Urmee. Dessen ungeachtet führte Nepal ben Arieg noch fort bis es in ben beiben barauf folgenden Jahren etwas Terrain, auch eine nicht unbedeutende Gelbentschädigung sich verschaffte.

## Anfenthalt in Mepal.

Lange Berzögerung ber Erlaubniß. — Stablissement. — Tarái. Elephanten zum Durchreisen; wilde Elephanten; Jagd; Elsenbeinhandel; Größe der Zähne. — Aufnahme in Kathmándu. Colonel Ramsay. Dărbár; Jang Bahádur, Stellung und früheres Auftreten. Hunde- u. Hahnentämpse. — Die Gerthas als Eroberer bes Landes. Ihr Austreten gegenüber ben Europäern. Sir David Ochtersony. Gegenwärtige Ausdehnung Repáls. — Bobengestaltung. Borherrschen gelcerter Süswasserbeden; die Tars. — Ertragsfähigteit bes Landes. Adergeräthe. Moschus; Daphnepapier; Kupser- u. Messingproduction. — Städtecharacter: Kathmándu. Patn. Bhatgaun (Tasel IX, Tempelplatz und Brähmanpagode zu Bhatgaun). — Messungen und Zeichnungen: Fulshöl; Kálani-Kette; Káulia: Chandragsri. — Bedeutung ber Namen Gaurisánsar, Chamalhári, Kanchinjsnga, Dhavalagsri. Rüdsehr nach Bengaleu.

Nachdem die Unterhandlungen mit Nepál, einen wenn auch nur furzen Aufenthalt in diesem Theile des Himálaha zu gestatten, mehr als 2 Jahre mit geringer Aussicht auf günstigen Ersolg gebauert hatten, war mir die Ueberraschung um so angenehmer und willsommer, in Raulpindi, noch vor der letzten Trennung von meinen Brüdern im November 1856, die Nachricht zu erhalten, daß ich Kathmándu, die Hauptstadt Nepáls, nebst den Umgebungen besuchen dürse. Als ich das Pänjáb und die Nordwestlichen

Brovinzen Hindostáns vom December 1856 bis Kebruar 1857 nach verschiedenen Richtungen burchzogen hatte, brach ich am 11. Februar von Siganti in Bengalen nach Nepal auf. Da ich die große Entfernung vom Banjab nach Nepal nicht mit meiner ganzen Begleitung ohne zu viel Zeitverlust zurücklegen konnte, hatte ich für mich nur ben Butler mitgenommen, und hatte von Calcutta einen Berwandten Monteiro's, Mr. D'Cruz, bahin fommen laffen, um die Bervollftanbigung ber ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen aus biefem Gebiete, wo ohnehin mein Aufenthalt etwas turz war, möglichst gefördert zu erhalten. Er war brei Wochen vor mir eingetroffen und hatte, durch Colonel Ramfan's freundliche Bermittlung, fogleich nach seiner Ankunft mit bem Sammeln beginnen können. In Sigauli traf auch lieutenant Abams, ber unterbessen auf felbstständigen Routen Oberassám und die hydrographischen Verhältnisse des Brahmaputra in den Umgebungen von Sabina untersucht hatte, wieder mit mir zusammen, was mir zur Körberung meiner Arbeit in Nepál sehr wichtig war. Lord Canning, ber Nachsolger Lord Dalbousie's als General-Gouverneur und Vicefonia, batte sich sehr thätig ber Vermittlung meiner Wünsche angenommen und hatte burch ben Ginfluß, ben er auf Jang Bahabur in biefer Angelegenheit ausübte, um so mehr sich Ansehen verschafft, als mehrere Jahre früher, nachdem der Besuch meiner Brüter Abolph und Robert gesichert schien, im letten Augenblicke noch Schwierigkeiten von ber nepalesischen Regierung entgegengestellt wurden, welche auch spätere Erfolge als sehr zweifelhaft erscheinen lassen mußten.

Auch hier war eine Tarát zu durchziehen, und zwar eine sehr breite, die in der wärmeren Jahreszeit sehr gefährlich wird. Am schlimmsten ist sie längs der Gändak, etwas westlich von dem directen Wege nach Kathmándu. In der Gändak sind bei ihrem Austritte aus den Bergen vier bedeutende Flüsse vereint, die unter einem Winkel von mehr als 150 Grad zusammenströmen. Auch der Kösi-Fluß, im östlichen Theile von Nepál, ist sehr wasserreich und erhält

mächtige Zustüsse von Ost und West, aber die Verbindungsstelle liegt etwas entsernter vom Rande der Tarái; dadurch geschieht es, daß die Erosion im unteren Theile des Flusses etwas stärker geworden ist und daß der Fluß auch die Tarái etwas schneller, weniger den losen Boden beseuchtend, durchströmt. Sehr angenehm war es mir, daß wir zum Marsche durch die Tarái zwei Elephanten benutzen konnten, die Major Holmes in Sigáuli mir zur Verfügung überließ. Wir konnten so weit besser als es in der Pálki möglich wäre, die topographischen Details beobachten. Leider muß ich hier noch beifügen, daß Major Holmes wenige Monate später in dem Indischen Aufruhr zum großen Bedanern seiner zahlreichen Freunde gefallen ist.

Die Formen, welche die Tarái von Nepál zeigte, waren dieselben, die ich in Bhután und Sissim zu schildern hatte; neu war mir hier das häufige Austreten einer Waldameise, welche einzelne Baumsstämme mit conischen Erdhausen von 6 bis 10 Juß Höhe umgibt und dann das Holz der Bäume so mächtig angreist, daß diese in turzer Zeit absterben. Obwohl sehr in Zeit beschränkt, habe ich doch eines dieser seltsamen Bilder als Aquarell aussühren können (Gen. Nr. 402). — Die Breite des schlimmen Theiles der Tarái beträgt wenigstens 30 englische Meilen; auf diese folgt, ebenfalls in größerer Breite als in den Theilen gegen Osten, eine Sandstein-Formation von ziemlicher Höhe; so ist die Uebergangsstelle am Chiria-ghat 2262 F. Es ist dies dieselbe tertiäre Formation, deren ich in Sissim erwähnte und die in einer Länge von nahe 700 Meilen vom Ganges nordwestlich, unter dem Namen Sevális-Kette, dis gegen Kulu sich fortzieht.

Einen kurzen Aufenthalt etwas südwestlich von Chiria Ghat hatte ich einige Wochen später, als ich mit Jang Bahadur und seinem Gefolge eine Jagdercursion dahin machte, wobei nach Elephanten gesucht wurde, beren beutliche Gänge hier ziemlich häusig sind. Einer siel uns auch zur Beute; es waren fast gleichzeitig zwei Doppelstinten und eine einfache Flinte eines Shikiri auf ihn

abgefeuert worden. Der erlegte war ein schönes fraftiges Mannchen, mit großen Stofgahnen wie fie hier, im Wegensate zu dem affamesischen Mathna-Elephanten (Bb. I. S. 433) bas vorherrichende sind. Ich erhielt ben einen ber Zähne, jenen ber überdies auch eine beutliche Angelmarke von mir hatte, als eine mir fehr werthvolle Erinnerung, ba von Jang Bahabur auch eine auf meinen Besuch Nepals sich beziehende Inschrift auf bem Zahne angebracht wurde. Er hat eine Länge von 5' 8" und am oberen Ende einen Umfang von 1 Juß 41/2 Boll. Der Hohlfegel, mit welchem er im Obertiefer fteht, ift nur 1' 1" lang. Es ift bies für bie Glephanten in dieser Gegend eine mehr als mittlere Größe, wie ich an ben fehr gablreichen Exemplaren von Rähnen zu feben Belegenheit hatte, die im Elfenbein Magazin des Raja als werthvoller Handelsgegenstand mährend des verflossenen Winters sich angehäuft Der Raja halt für biefe Jagben feine eigene Gruppe hatten. Shikaris. Obwohl sie nur auf gezähmten Elephanten ausziehen, um fowohl gegen die Terrainschwierigkeiten als gegen die Angriffe von schwachverletten wilden Elephanten ober gegen bas lleberfallenwerben burch Tiger und andere Raubthiere möglichst geschützt zu sein, geben boch verhältnismäßig viele biefer Shikaris zu Grunde; weniger burch die Miasmen des Terrains, als burch die Angriffe und den Widerstand der Thiere. Die Miasmen muffen bei gludlichen Erfolgen und länger fortgesetzter Jagd auch badurch nicht unwesentlich verschlimmert werden, daß die erlegten Thiere, nachdem die Bahne ausgenommen find, ber Verwesung an ber Stelle wo fie gefallen, überlaffen werden. Die Größe ber Zähne hängt mit Species und Rage, ebenso wie mit bem Alter ber Individuen zufammen. Neue, ober lange nicht burchzogene Gebiete haben bie Wahrscheinlichteit größeres Elfenbein zu liefern, insoferne sie ältere Thiere Die Quantität des Elfenbeins, bas in den handel kommt, ist sehr bedeutend und hat sich in den letzten Jahren noch stetig und rasch vermehrt. Nach statistischen Angaben, die ich in England erhielt,

betrug bas in England verarbeitete Elfenbein Ende bes vorigen Jahrhunderts 192,600 Pfund, im Jahre 1827 schon über 364,000 Bfund, und im Mittel ber letten Jahre über eine Million. Den bei weitem größten Theil davon liefert Afrika, und es kömmt auch von dem afrikanischen Elsenbein sehr viel über Indien, jenes ber Weftkufte nämlich, bas in erster Linie als Sanbelsartitel nach Bombay geht. 58 bis 62 Pfund wird gewöhnlich als das mittlere Gewicht eines Zahnes angenommen; bas Gewicht meines Elephantenzahnes aus Nepál ift 35 Kilogrammes ober 77 engl. Pfund; in Bombah wurden mir auch afrikanische Zähne von mehr als 100 Pfund, aber als fehr feltene angegeben. Cuvier nennt als ben aröften ber bis babin befannten einen Zahn von 350 Pfund Gewicht. Auf ber Londoner Ausstellung 1851 war ein Stud gefägten Elfenbeines, bas einem ungleich größeren Zahne entnommen sein mußte, benn es hatte 11 Fuß lange und 1 Juf Breite; es war von Amerika zur Ausstellung gekommen, war aber, wie auch bie schöne frische Farbe es bestätigte, mit Bestimmtheit als Elfenbein von einem in Afrika erlegten Thiere bezeichnet. Die fossilen Megatherions, beren Elfenbein bisweilen feiner Bearbeitung nicht gang unfähig ist, haben im Mittel noch mehr als 3mal größere Rähne als bie Elephanten ber Jettzeit.

Rathmandu erreichte ich am 18. Februar. Ich wurde von Oberst Ramsah, Resident und politischem Vertreter der indischen Regierung, dem ich sehr wesentlich für die Vermittlung meines Zustrittes zu danken hatte, auf das Freundlichste ausgenommen und war nebst meinen Begleitern während der ganzen Dauer meines Ausenthaltes der Gast in seiner sehr schön gelegenen und vortresselich ausgestatteten Residench. Außer Col. Ramsah war nur ein Europäer noch in Kathmandu, Dr. Brown, zur Zeit als Arzt der diplomatischen Station. Auch ihm bin ich vielsach zu Dank verspsichtet, sowohl sür interessante meteorologische Beobachtungen, die er schon seit einiger Zeit hier sortgesührt hatte, als auch sür viels

fache thätige Mithülse bei meinen eigenen Arbeitern durch betaillirte correspondirende Beobachtungen (als Basis der Höhenberechnungen) während meiner Messungen. Außer den früheren Beamten der India-Company in gleicher Stellung, unter denen ich, bei den Berichten über Sissim, Hodgson und Campbell vielsach zu nennen hatte, sind nur wenige Europäer nach Kathmándu und seine Umgebungen gesommen, so Kirspatrick, und Prinz Waldemar von Preußen 1845; in dem schönen Utlas "Erinnerungen an die Reise des Prinzen Waldemar von Preußen, Berlin 1853", haben mehrere der Taseln Kathmándu und seine Umgebungen zum Gegenstande. Bon botanischem Materiale hat früher Dr. Wallich, ein Urzt der Station, sehr viel gesammelt; auch Hooster's Marsch durch das Tämburthal im östzlichen Nepál hat unerwartet viel des Neuen geboten.

Um zweiten Tage schon nach ber Ankunft hatte ich meinen Empfange-Darbar, bebentend brillanter als was ich bisher in Inbien bavon gesehen hatte, wo allerdings bie Staaten ber Gingebornen ferne ravon sind, gleiche Macht, Unabhängigkeit und Ausbehnung ihres Gebietes zu haben. Die Gesellschaft war zahlreich. dem Raja waren auch viele Bafallen, die in der äußeren Stellung noch ziemlich viel Glanz entfalteten, zugegen; ihre Coftume und Baffen zeigten, bei großer Mannigfaltigkeit ber Formen unter sich, viel Malerisches und Neues. Frauen natürlich fehlten, wie stets bei solchen Festen im Driente. Die wichtigste Person im Darbar war Jang Bahabur, ber beutlich bas Ganze überwachte und leitete; er hatte seit lange alle Gewalt in ben Sanden. Es ist bekannt, daß er in diese Stellung burch Intriguen und Grausamkeiten gelangte, wie fie nur in orientalischen Staaten möglich find. Sein Ontel, ber eine Zeit lang ber oberfte Minifter mar, wurde zuerst geopfert, und zwar von Jang felbst erbolcht, ber ein neucs Ministerium nun organisirte und sich junächst jum Oberbefehlshaber der Truppen ernannte. Bald barauf war aber von anderer Seite ber neue Ministerpräsident ebenfalls gemordet, und als Jang nicht

sogleich die Befehle ausgeführt sab, die er zur Festnahme ber möglicherweise schuldigen hohen Beamten gegeben hatte, ja als sich sogar noch andere Säuptlinge ihm widerfetten, begannen neue Gemetel. Sogleich waren 15 Personen, 1 von Jang's eigener Sand, die anderen von den am Ausgange aufgestellten Sivahis niedergestoken, und eine noch weit größere Anzahl wurde bann bas Opfer feines grausamen Auftretens im Balaste. Eine Verschwörung, die bald gegen Jang Bahadur folgte, wußte er icon im Reime zu ersticken, allerdings mit gablreichen neuen Menschenopfern. Jett wurde auch ber Raja, nebst Königin und ben zwei jüngeren Söhnen, bes Laudes verwiesen; ber Thronerbe Surinder Vifram wurde als Herrscher eingesett, natürlich gang von Jang Bababur abbangig. Bater noch einmal nach Nepal zurudkehrte und versuchte, ben ihm entriffenen Thron sich wieder zu verschaffen, wurde er Jang Bahabur's Gefangener; jett wird er nur bei besonderen Volksfesten gesehen. In sehr enge Grenzen sind auch die Bewegungen des Sohnes als Herrscher eingeschlossen; es ist bezeichnend genug, baf z. B. bei biesem Darbar feine Conversation mit ihm durch den Residench-Dolmetscher geführt werben burfte, sonbern bag Jang Bahabur bas Uebertragen des Hindostani ins Nepalesische vermittelte. lonel Ramfan hat als Bertreter Englands stets mit Jang Bahábur zu thun, und hat nur bei wenigen, besonders seierlichen Gelegenheiten ben Raja, bisweilen mit seinem Bater, gesehen.

Ich schätzte den Raja (1857) auf 34 Jahre. Seine Erscheinung ist keine unangenehme, aber sein Auftreten ist das eines abgelebten, apathischen Menschen; das letztere vielleicht auch deshalb, weil er sich Jang Bahadur gegenüber nicht anders zeigen durste. Desto glänzender ist sein voller Name, nämlich: Maharaj Dhe-Raj Su-rinder Bikram Shah Bahadur Shamsher Jang, Raja von Nepal. Dhe in Dhe-Raj ist ein Kastenname; die Kaste bildet eine Unterabtheilung der größeren Gruppe der Jats. Bahadur Shamssher Jang heißt "das unbesiegbare Schwert im Kampse". (Einen

analogen (Mussalman-)Namen hatte ich in Lakhnau zu eitiren (Bo. I. S. 317). Name und Titel Jang Bahabur's, wenn vollständig wie bei jeder officiellen Correspondenz in Hindostani, war Jang Bahabur Kunvar Rangi; die beiden ersten Worte, hier zugleich als Personennamen gemeint, sind dieselben wie im Namen des Raja, "im Kampse unbesiegbar"; Kunvar heißt "Iüngling", häusig auch in solchen Titeln für sich allein als "Prinz, Erbprinz" gebraucht. Ranaji ist ebenfalls = "Prinz"; dieses Wort wird am meisten in Central-Indien gebraucht und kömmt dort sehr häusig auch als Personenname oder Theil desselben vor, selbst bei Männern ganz niederer Stellung, aber ziemlich guter Rage wenigstens.

Der persönliche Eindruck Jang Bahádur's ist weit günstiger als nach dem Vorausgehen von so vielem und schweren Unrecht sich erwarten ließe. Er hat, so lange nicht gereizt, ganz artiges Benehmen, ist weit lebhafter und eingehender in der Conversation als die Eingebornen gewöhnlich, und ist, wenigstens den Europäern gegensüber, nicht unbescheiden. Was ihn in letzterer Beziehung auf einen sür Indier seltenen Standpunkt stellt ist der Umstand, daß er Europa gesehen und unsere den orientalischen Verhältnissen so sehr überlegenen Zustände aus eigener Erfahrung kennt; Juni die August 1850 hat er sich in England aufgehalten.

Entschlossenheit und Muth hat er stets bewiesen, und obwohl er in der Conversation weniger als soust die Eingebornen es thun seine Thaten und Erfolge in Worten hervorhebt, so läßt er doch keine Gelegenheit vorübergehen, die ihm möglich macht zu imponiren, am liebsten Europäern gegenüber. So erzählte mir Colonel Ramsah von einem eigenthümlichen Wagstücke, das Jang Bahádur bei seiner letzten officiellen Zusammenkunft mit dem Generalgouverneur Vord Dalhousie zu Pátna aussührte. Er wollte dem Gouverneur nach orientalischer Sitte eine Gabe andieten; sehr willsommen sollte sie sein, das konnte Jang Bahádur sür sich nur günstig sinden, und doch durste sie an sich nicht zu hohen Geldwerth haben, sonst wäre

sie vom Generalgouverneur nicht angenommen worden. In Patna ist ein altes Buddhamonument, ein Châitha oder Stupą (Bd. II. S. 89), der halbkugelförmig in der Größe eines mittelhohen Hauses sich emporhebt, wobei eine Treppe ohne Geländer an der Außensläche spiralförmig bis zum obersten Bunkte emporführt und auf der entgegengesetzen Seite nach abwärts sich fortsetzt. Diese sollte der Probestein für den Werth des Ehrengeschenkes, zugleich für eine seiner ritterlich fühnen Leistungsfähigkeiten werden. Er ritt nämlich ein nepalesisches Gebirgspferd jener kleinen Raze, die wegen ihrer Vortresslichkeit auf steilen Wegen bekannt ist, diese Treppe hinauf und hinab, dann zum Palankin des Gouverneurs, der ihm mit seinem Gesolge staunend zugeschen hatte, mit der Vitte, er möge dieses Pferd als kleine Gabe und als Schutz sür sich auf schlimmen Pfaden entgegen nehmen.

So fehr es Schwierigkeiten uns gemacht hatte die Erlaubnig au erhalten, Nevál und awar bessen centrale Theile au besuchen, so hatte ich boch gar feinen Grund über Beschränfung zu flagen, als ich einmal in ber Lage war, mit Jang Bahabur selbst mich zu besprechen. Nach einigen Erläuterungen über die Unschädlichkeit wissenschaftlicher Beobachtungen, ein Thema, bas ich bei manchen Gelegenheiten in Indien durchzusprechen batte, war es mir gestattet alle Instrumente, die ich in ganger Bollständigkeit mitgebracht hatte, aufzustellen und zu benüten; ja, ich durfte zum Zwede geodätischer Messungen ungehindert verschiedene hohe Bunkte in Central-Nevál besuchen. Zwar bin ich babei stets von einem kleinen Troß nepalesischer Soldaten begleitet gewesen, sie waren aber mehr zur Erleichterung meines raschen Vorwärtstemmens bestimmt, als baß sie mich je in meinen Beobachtungen ober Zeichnungen gestört hatten. Davon, baß ich zwei Jahre früher an ber Grenze von Nepal und Siffim von nepalesischen Truppen in meinem Weitervordringen gehemmt wurde, wollte Jang Bahabur "nichts erfahren haben". Noch während ich in Rathmandu felbst mit ben Beobachtungen zu thun hatte, fam Jang

Bahabur in die Residench zum Gegenbesuche und zeigte viel Aufmertfamteit für mandes von meinen Geräthen und Inftrumenten. Am meisten interessirte ibn ein burch Berschieben in 3 Theile zerlegbares Messer, bas ich bei Benschel in Berlin hatte machen laffen, wegen der großen Anzahl (mehr als 40) verschiedener Klingen und Instrumente, barunter Platinablech zum Abdampfen, eine Stablspite zum Schreiben ber Namen auf Waffer ober Weingeift-Glafer ber Sammlung, (ba Etiquetten fo leicht sich loslösen), eine hebelartige Klemme jum Faffen ber Stride beim Berpaden zc. Auch ein Bertifalrad mit solchen conftanten Winkeln, bie erlaubten ummittelbar aus ber Entfernung die Sobe von Baumen, Saufern u. f. w. abguleiten, wußte er sehr gut zu beurtheilen und zu würdigen. Gin foldes konnte ich ihm als Andenken hinterlassen; mein Scalenradchen zum Messen frummer Linien und zum raschen Serstellen eines geradlinigen Maakstabes auf Bapier längs einem Lineale (Bb. I. S. XXX) sandte ich ihm später in mehreren Exemplaren von Europa, sobalb basselbe zur allgemeinen Berbreitung in Masse angefertigt wurde.

Ich machte auch Privatbesuch bei Jang Bahádur. Seine Bohnung, wie meist bei Eingebornen mit ungewöhnlich großem Bermögen, zeigte ein Gemenge von Luxusgegenständen und Aermlichteiten, von Glanz und Schmut. Bon Kunstgegenständen war gar nichts da, aber unverhältnismäßig viele große Uhren, auch Spielbosen u. s. w. Gut waren die Jagdgeräthe, und von Netzen und Fallen für große Thiere war manches Neue für mich zu sehen. Ferner wurde hier eine große Anzahl sehr verschiedener Hunderagen gehalten. Solches ist in Indien, auch in den benachbarten Gebirgsländern selten. In den heißen Ländern wird es durch das Klima wesentlich beschränft. Die von Europa eingeführten Hunde werden gewöhnlich rasch sehr mager, was mit Leberleiden zusammenhängt, und eine Afflimatisation durch sortgesetzte Züchtung in den Tropen konnte die jetzt nicht erreicht werden. Für jene Gegenden, wo der Höhe wegen das Klima günstig genug wäre, ist die isolirte Lage

und die große Entfernung ber europäischen Ragen als Basis bas wesentliche Hinderniß. In Tibet giebt es hunde, aber nur eine gute Race, jene ber Schäferhunde. Jagohunde, welche an indischen Garnisonsorten am meisten Bedürfniß scheinen möchten, sind wegen bes bichten Jängels und wegen ber ganzen Urt bes Jagens nicht anwendbar; nur ausnahmsweise sicht man hier und da in einer größeren Station einen Bad "Hounds", die gelegentlich zu einer Juchshete ober ähnlichem Sport benütt werden. Die Hunde ber Eingebornen, die sich in den Dörfern, sehr zahlreich auch in den Straßen ber Städte umber treiben, find berrenlose, unschöne Thiere, die nur wegen ihres gierigen Auffressens weggeworfener animalischer Stoffe gerne gesehen sind; merkwürdig genug ist es, baß Fälle von Hundswuth bei Diesen Thieren in halbwildem Zustande in feiner ber climatisch so verschiedenen Jahreszeiten gefürchtet merben.

Jang Bahadur hatte unter ben Jagohunden Borliebe für Grebhounds, Windhunde, die als Begleiter beim Spaziergange dem Herrn, ber nicht zu jagen braucht, bald dieses bald jenes von fleineren Thieren bringen. Er hatte sie erft feit seiner Rückfehr burch Colonel Ramsay kennen gelernt, der einmal selbst einige dieser Hunde von recht guter Race, mit specieller Berücksichtigung von Jang Bahadur's Geichmack, hatte kommen laffen. Mehr noch freuten ibn aber seine Borer, Die er, wie ich schon wußte, paarweise gegen einander heten ließ bis das Raufen fast mit bem Erwürgen enbete. Auch fämpfende Sähne züchtete er. Der Beginn ihrer lebhaften Bewegungen gegen einander, die ich hier zum erstenmale jo ausführen fab, hat etwas Schones; aber wie widerlich ift es zu sehen, wenn zulett die beiden Rämpfenden nach sinnloser Aufregung und Anstrengung verstümmelt am Plate bleiben! Benigstens konnte mir Jang Bahavur jagen, er habe solche Thierkämpfe schon vor seiner Reise nach Europa gefannt; allein die besten dazu nothigen hunde und Sahne batte er in England gezüchtet gefunden.

Von der Geschichte des Landes ist wenig befannt, ehe die Görkhas ihre Eroberung ziemlich bedeutender Nebengebiete und, vor Allem, die Untersochung aller übrigen Stämme in Nepál als Mitbewohner vollendeten; man nimmt gewöhnlich 1768 dafür an.

Im westlichen Theile von Repal, auch nach Kamaon übergreisend, das ohnehin vor nicht sehr langer Zeit noch einen Theil des nepalesischen Reiches ausmachte, sindet sich noch jetzt eine eigenthümliche Unterabtheilung in kleine Fürstenthümer, die 46 Raja-Sitze genannt, die wieder unter sich in 2 Gruppen, eine von 24, die "Chaubissi" und eine von 22, die "Baisi" zersallen. Die Zahlen sind nicht immer ganz constant geblieden, theils durch Uebergrisse der Nachdarn, theils durch Familienverhältnisse bedingt. Analoges mag wohl in noch älterer Zeit, wie manches in der Kastenbezeichnung andentet, auch in den östlicheren Theilen Nepals bestanden haben. Seit dem Beginne der Herrschaft der Görkhas, deren Stamm zu den Baiss gehört, hat alles Achnliche um so rascher an Bedeutung verloren.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren die Gorfhas in ihrem friegerischen Auftreten sehr ungläcklich. Sie waren 1790 in Tibet eingefallen, hatten von den Lamas bedeutende Contributionen erhoben, und hofften einen großen Theil des Landes sich zu annectiren als sie einer von den lamas requirirten dinesischen Streitmacht von 70,000 Mann begegneten, welche fie nicht nur zurüchschlug, sonbern auch bis Roafót am linken Ufer bes Triffulganga Thales (nur 1641 Kun noch boch) verfolate. Nepál wurde zur Provinz von China erklärt; boch bald barauf ward seine Lage wieder günstiger. Nicht ohne Einfluß war, daß es den Nepalesern gelang 1792 die indische Regierung zu einem Handelsvertrage, im October 1801 auch zu einem in Dainapur eingegangenen politischen Bundnisse, Unter anderem hatte babei bie Regierung ber Gaft zu bewegen. India Company die Garantie für den Gehalt des abtretenden Raja zu übernehmen, als dieser seinem Sohne die Regierung

überließ unter Auspicien günftigerer politischer Berhältnisse mit Inbien und mit China; er selbst hatte sich auf indisches Gebiet nach Benares zurückgezogen. Sehr bald aber blieben die Gelber aus, die Neval für den abgetretenen Raja zu liefern hatte; alle Bersuche bieselben auf birlomatischem Wege zu erhalten, waren erfolglos und es wurden, gang darafteriftisch für indische Bertragsverhaltnisse im allgemeinen, in allen möglichen Richtungen sogar Ginfälle und Getreiberaub bäufig ausgeführt. 1804 wurde ber Vertrag von ben Engländern gefündigt und bie Reibungen wurden in ben folgenden Jahren noch größer; am 1. November 1814 fam es zum Kriege. Ungeachtet einer bereutenden Truppengahl hatten bie Europäer anfangs große Schwierigfeit in bem unbekannten und jum Theile für Truppen sehr schwierig zu burchziehenden Terrain. Mach wieder. bolten starken Berlusten jenes Truppenkörpers, ben General Gillepsie befehligte, gelang es Sir David Ochterlony mit ber von ihm besehligten Heeresabtheilung so glücklich vorzubringen, daß am 27. April 1815 ein Friedensvertrag vorgeschlagen wurde, der auch in Calcutta seine Bestätigung erhalten hatte, aber unerwarteter Weise nun von ber Regierung Repals erft am 2. December angenommen wurde. Neuen Arieg "wegen Brechens bes Bertrages burch die Repalesen" begann Ochterlond im Januar 1816, und er war jo erfolgreich, baß nach wenigen Monaten bie Nepalesen zu neuen Friedensbebingungen gezwungen werben fonnten, im Bertrage vom 15. März 1816, welche sie bis jett auch eingehalten haben. Während bes Aufstandes ber Eingebornen im indischen Beere von 1857, wenige Wochen nach meinem Besuche Nepals, hat sogar Jang Bahabur ben Engländern längs ber Bengali-Grenze thätige Sulfe geleiftet.

Die Fläche bes Reiches von Nepál ist im Osten von Sikkim, im Westen von Kamáon begrenzt; bis zum Kriege 1815/16 hatte auch Almóra noch zu Nepál gehört. Im Süben und Sübosten solgt Bengalen und Auch und es reicht dabei die Fläche Nepáls ziemlich weit in die Ebene längs des Gebirgssaumes herab. Mir

wurde ber niedere Theil als über 'a des gangen Reiches betragend angegeben; boch ist vies jedenfalls etwas zu groß angenommen, eine Ueberschätzung die zum Theile barin ihren Grund haben mag, daß bie Erträgnisse bes niederen Yandstriches so ungleich reichlichere sind als jene ber höheren Regionen. Gegen Norden ift die Grenze etwas weniger genau bestimmt; bort mag sie in ben letten Jahren manchen uns nicht genau bekannten Beränderungen unterworfen ge-Während meines Aufenthaltes in Repal glaubte ich, daß die Grenze mit der Kammlinie des Himálaha zusammenfiele, und daß vie oberen Theile jener Flugthäler, die nördlich vom Ramme liegen, obwohl die Fluffe Rofi, Gandat und Gogra Diefelben burchströmen, ju Tibet gehören. Go ift es auch 1860 auf der Routenkarte jum 1. Bande der "Results" angegeben. meinem Besuche von England im Jahre 1867 aber ward mir als fehr wahrscheinlich erläutert, daß schon während meines Aufenthaltes in Nepál die hinter der Himálahafette gelegenen Theile der hier genannten Flußthäler von den Repalesen als annectirt betrachtet wurden; gleichzeitig muß im Sommer 1867, wie Briefe von Anfang November aus Calcutta es melbeten, ein neuer Angriff mit Berjuch etwaiger Erweiterung ober wenigstens Befestigung ihres Besites nördlich von ber Simalahafette von ben Nepalesen gemacht worden sein. Als erste Beranlassung ihres feindlichen Auftretens gegen bas öftliche Tibet, eine Dependenz von China, nannten bie Nepalesen robe Behandlung einer officiellen Mission, Die von Kathmandu nach Péling geschickt worden war. Nähere Angaben über etwaige Beränderungen durch diese letten Bewegungen gegen Tibet habe ich bis jett nicht erhalten fönnen.

Mit Einschluß bieser geographisch zu Tibet gehörenden Hochthäler hat Nepál an 50,000 engl Quadratmeilen, bei einer Länge von 500 Meilen und einer mittleren Breite von 100; (120 an der breitesten Stelle unmittelbar nördlich von Kathmándu). Die Einwohnerzahl beträgt ungeachtet vieser großen Ausdehnung nur 2

Die Bevölferung vertheilt fich wie folgt: Um Dichtesten ist sie im südlichen Theile, wo er indische Berbältnisse der Gultur und des Mimas hat; fehr wenig bewohnt ift bas Gebiet ber Tarai. Unmittelbar nördlich bavon folgt eine breite Mittelftufe bes Gebirges mit Thalsohlen bis gegen 6000 Juk und vielen burch ihre nicht fehr steile Reigung gut cultivirbaren Abhängen. ist die Bevölkerung wieder eine mittelbichte, wenn auch bedeutend geringer als jene ber indischen Region. In Diefer Mittelftufe ift. was bie Bobengestaltung betrifft, bas Borberrichen großer Mulben hervorzuheben; sie fint gang verschieben von jenen stete sehr kleinen Thalftufen, welche, mit fteilen Gefällen abwechselnt, Stromlaufe entlang fich folgen können (Bb. II. S. 113). Sier, an Stellen wie bas mittlere Rosigebiet mit 8 großen Muffen, sowie in ber entsprechenden Mulbe bes Gandafgebietes, wo 5 Sauptfluffe ju gablen find, vereinen sich biese unter Winkeln von nahe 180 Grab, aus Often, Norden und Weften jusammenftroment; einft mundeten fie bier in große Alvenseen, die erst burch bas Fortschreiten ber Erosion an der Ausflufiftelle allmälig entleert wurden. tritt hier auch in einigen ber fleineren Thäler, so im Bagmati-Thal bei Kathmandu 2c., mit Deutlichkeit bervor. Selbit ben Gingebornen konnte biese Eigenthümlichkeit ber Bobengestaltung nicht ent-So sprechen die alten Chronifen ber hindus fehr bestimmt von früheren Sugwafferseen, wenn auch in einer so fagenhaften Korm, bag aus biefen Angaben nicht mit Bestimmtheit fich beurtheilen läßt, ob größere masserbededte Flächen noch jur Zeit bes Borbringens ber Sindus fich fanden, ober ob nur bie fo beutlichen Formen ber Seebeden auf ben früheren Ruftant die Aufmerkfamfeit lenften.

Die analogen Verhältnisse anderer Gebirge lassen als das wahrscheinlichste annehmen, daß auch hier die Entleerung solcher Seen weit älter ist als die Geschichtssorschung je zurückreichen wird. Gegenwärtig ist in ganz Nepál nicht mehr eine Wasseransammlung zu

finden größer als ein Teich. In Nepal hört man häufig ben Namen Tax in Verbindung mit dem Boden solch entleerter Seebecken. Tax ist gewöhnlich mit einem anderen Worte zusammengesetzt, z. B. Kalatax, Baxatax, und bezeichnet dann je einen durch 2 oder 3 Exosionsfurchen seitlich begrenzten Theil eines solchen Seebodens. Ursprünglich ist damit die ganze Obersläche eines solchen Seebodens gemeint, da Tax "niederer Boden, slacher Grund" bedeutet.

In den Alpen kommen Bodenformen, die den Tars entsprechen würden, nicht vor; dort ist weder die allgemeine Erosion, noch die Anhäufung der Gerölle groß genug im Bergleiche zum Himálaha. Selbst im Himálaha sind außerhalb Nepáls dentliche Tar-Formen selten; im Rähotthale in Sissim (Br. II. S. 173) zeigt sich eine der wenigen analogen Stellen.

Die süblichen Theile im Tieflande Nepáls sind sehr fruchtbar; auch in den Tars der Mittelstusen ist die Ertragsfähigkeit eine noch große, doch nimmt sie in den höheren Theilen, sowie in den mehr gegen Norden gelegenen Provinzen rasch ab; Ursache ist die Berminderung der Wärme mit der Höhe und, gegen Norden, der Beginn tibetischer Trockenheit.

Die Bergabhänge sind hier in den Umgebungen bewohnter Orte selbst bei ziemlich ungünstiger, nämlich sehr steiler Bodengestalt sorgfältig bearbeitet. Die Erde der Tbersläche wird in terrassensonig sich solgende Lagen zusammengescharrt und gegen die Thalsohle wird das weitere Abgleiten solcher Lagen an den abschüssigen Stellen durch manerähnlich aufgeschichtete Steine oder durch saschienenartiges Geslecht beschränkt. Solche Terrassen sieht man, in der Rähe bewohnter Orte wenigstens, im ganzen Himálaha; im mittleren Nepál sand ich sie am zahlreichsten und sorgfältigsten. Diese Art der Bodencultur läßt sich mit jener vergleichen, die man in Europa wenigstens für die Beingärten angewandt sieht; für den Getreidebau sehlt bei uns, der erleichterten Berkehrsmittel wegen, ein genügendes Bedürsniß, so viele Mühe auf solche Bodenbearbeitung

statt der Grascultur, selbst in den Alpen, zu verwenden. Die Eultur steiler Abhänge wird in Nepál nicht unwesentlich durch eine eigenthümliche Beränderung in der Form der Haue erleichtert. Der schauselähnliche eiserne Theil ist nämlich 3/4 Fuß vom Stiele abstehend, mit diesem nahezu parallel gestellt und dabei so an demsselben besestigt, daß der Ring, der das Holz umfaßt, in der Mitte, nicht wie sonst am einen Ende des Stieles sich besindet. Es macht dies dem Arbeiter möglich auch steile Abhänge in bequemer Armsstellung zu bedauen; wo die Bodengestaltung bei Eulturen in Europa eine sehr steile ist, wie in Weinbergen, ist auch bei uns eine solche Haue sehr zu empsehlen.

Im übrigen Himálaha fanden wir meist eine Haue angewandt, die zwar am vorderen Ende des Stieles angebracht war, aber so, daß sie mit demselben einen Wintel von 45 bis 50 Grad bildet; gewöhnlich ist der den Wintel bildende Theil ans dem Holze, womöglich mit Benützung eines Astansatzes, geschnitten, um das Eisen, das als Borstoß und Ring des Spatens noch anzusetzen ist, möglichst klein machen zu können. Auch solche haben wir darunter in unserer Sammlung, wo der Spaten nach oben nur in einen Borstoß ohne Ring endet, wie der in das Holz gesteckte Theil eines Stemmeisens. Dieser Vorstoß ist an das Holz mit Flechtwert aus Bambus-Rinde besestigt.

Ein anderes für indische Verhältnisse charafteristisches Ackergestäthe, das in den großen Himálahathälern am meisten angewandt wird, ist die von einem Schsenpaare gezogene Voden sch arrezum oberstächlichen Ausschüffen, die in manchen Lagen auch für Europa nicht ganz unwichtig sein dürste. Am hinteren Ende der Deichsel ist ein Duerholz angebracht, an welchem, ebenfalls rechtwinklig auf die Deichsel und 1 bis 1½ Fuß tiefer stehend als vas Suerholz, eine schmale Eisenplatte (einem Schnitzmesser ähnlich) besestigt ist. Solche Bodenscharren sieht man statt der Pflüge angewandt, wo der Boden bei gewöhnlicher Bearbeitung mit Pflug zu wenig Humus

hätte. Ueberdies läßt sich ein solcher Apparat zu manchen anderen Arbeiten in sonst gutem Terrain benützen; das Entgrasen z. B. der Höse oder der Gartenwege und vieles ähnliche kann man sehr rasch damit aussiühren.

Berglichen mit Siffim ist einer ber großen Unterschiede, ben die nepalesische Landschaft in ihrer spontanen Begetation bietet, daß in Nepal die Coniseren viel zahlreicher sind und viel weiter nach abwärts sich verbreiten; die thermischen Berhältnisse längs der unteren Grenzen sind nur wenig verschieden von jenen, die in gleicher Höhe auch in Sissim die herrschenden sind; nicht Unterschied in der Wärme ist es, was in Repal die Coniseren begünstigt, sondern die Abnahme jener extremen Feuchtigseit, welche man in den mittelhohen Regionen Sissims beobachtet. Wie so häusig, wenn es einer Pflanzengattung durch Alima und Bodenverhältnisse möglich wird über ausgedehnte Flächen mit großen Höhenunterschieden sich zu verbreiten, sindet sich hier in den Coniseren Nepals zugleich eine ungewöhnlich große Mannigsaltigseit in Speciessormen.

Auch manche Handelsgegenstände sind nennenswerth. So geht ziemlich viel Pelz aus dem öftlichen Tibet durch Nepál nach dem Nordwesten Indiens, obwohl hier die Winter noch immer sehr milde zu nennen sint. In Hindostán, noch mehr im Panjáb wird Pelz, so lange es das Alima irgend möglich macht, mit Borliebe als Element ornamentaler Besleidung beibehalten. Ferner ist Moschus ein nicht unwichtiger Gegenstant des Gewinnes für die Jagd in Nepál selbst. Das Moschusthier (Moschus moschiserus), das früher auch in anderen Gebirgen Usiens ziemlich zahlreich gewesen sein mag, da es in Nepál bis zu Höhen von 13,000 Fuß vorkömmt, ist jeht auf sehr enge Gebiete beschränst. Es ist ein sehr zierliches Thier, mit einem kleinen Neh am besten zu vergleichen, aber auch das Männchen ist ungehörnt. Außer der sehr eigenthümlichen Moschusdrüse in der Gegent des Nabels hat das Männchen auch zwei sonderbare,

nach abwärts gerichtete und weit hervorstehende Seitenzähne im Oberkiefer.

Bon ben Bflanzenproducten ist das Bavier, das aus der Rinbenfafer verschiedener Daphnespecies, aus der Familie der Thymelaceen, gemacht wird, zu nennen. (Andere Arten beifelben Genus fommen auch im mittleren Europa vor). Am häufigsten wird zur Papierfabritation die Daplme cannabina Lour, benütt, eine unferem Seibelbaste, Daphne Mezereum L., nahr verwandte Species. Das Bavier wird aus den Fasern von Rinde und Bast, nach Zerfleinerung berfelben, gefertigt, ein Berfahren, ähnlich unferer Bavierfabrifation in Europa, ober gan; analog vielmehr ber Benütung bes Cyperus Papyrus, einer 5 bis 6 Jug hoben Grasart, im alten Sehr gunftig ift, daß bieje Daphnespecies im Simalaya sehr verbreitet sint und bas Papier sehr billig bergestellt werden fann, während bei dem Praparate aus der Pappruspflanze stets burch seine hohen Breise Die Anwendbarkeit sehr beschränkt wurde. In ben tropischen Gebieten Indiens hat man vergebens versucht Daphnearten zu cultiviren; Die Faser ber Banane, die man in neuester Zeit außer zur Seilfabrifation auch als Papiermaterial zu verwenden suchte, bietet fein entsprechend gutes Material. Die Bananenpapiere auf der Madras-Ausstellung von 1858 waren, jowohl was Festigkeit als was Feinheit betrifft, weniger werthvoll als die Daphnepapiere. Dessenungeachtet ist die Anfertigung berselben für ben Guben febr wichtig, weil man bort für ben gewöhnlichen Bebrauch der Eingebornen bis jest auf Die Benützung ber Balmenblätter (von der Fächerpalme, Borassus flabelliformis, in Indien und von Corypha umbraculifera in Ceylon) angewiesen ist, auf welche durch unmittelbares Ginfragen geschrieben wirb.

Im Allgemeinen ist die Flora Nepals unter den verschiedenen Regionen Hochasiens die reichste, da hier in einzelnen Theilen noch große Wärme und Feuchtigkeit, in anderen mehr continentaler Charafter bes Alimas vorkömmt. In ben Wälbern, auch in mittleren Höhen, find sehr zahlreich bie Coniferen vertreten.

Metallproduktion ist in Nepál nicht unbebeutenb. Eisenwaaren werden in großer Menge, und was Qualität bes Stahles betrifft, von mehr als mittlerer Güte angefertigt; ferner findet sich viel Aupfer. Es wird nicht nur als Rohmaterial in ben Sandel gebracht, auch viel Messingwaaren, und barunter manche von sehr feinen Formen, werben in Nepal angefertigt. Das Zinn bazu muß allerdings über Indien bezogen werden; es ift zum Theil Zinn aus dem indischen Archipel, meist von der kleinen Banka-Insel (3°0' südl. Br., 106°2' östl. L. von Greenw.); seit mehreren Jahren ist auch der Transport aus Europa um bas Cap ber guten Hoffnung so gut organisirt, baß es möglich wurde, Zinn aus Europa bis nach Nepal geben zu laffen. Wenige Tage nach meiner Anfunft begegnete ich bei einem ber grogeren Ausflüge einer Gruppe von Kulis, welche Zinnplatten trugen, und es fiel mir nicht wenig auf, als ich ihnen näher fam, auf einer berfelben "Schlesischer Berein" in beutschen Worten, nebst Rummer und Gewicht des Studes aufgeprägt zu sehen. Die Leute waren auf dem Wege nach Tambathana westsüdweftlich von Rathmandu, bei 4455 F. Höhe. Es ist bort, wie auch ber Name (= Rupferstätte) es bezeichnet, einer ber wichtigften Bunfte fur Rupfer- und Messing-Produktion.

Kathmandu ist die Hauptstadt seit die Gorkhas die Herrschaft erlangten; die Stadt ist nicht groß; die Straßen sind enge und schmuzig. Mehrere andere sehr nahe gelegene Städte sind ungleich älter; jene sind reicher an monumentalen Formen und haben freie, reine Bazars, gewöhnlich auch einige hinreichend weite Hauptstraßen. Sehr zahlreich sind in der Stadt Kathmandu und ihren Umgebungen kleine Tempel aus Holz, meist isolirt stehend. Sie dienen jener Art des Hinducultus, welcher die Religion der Gorkhas geworden ist.

Suböstlich und östlich von Kathmandu liegen zwei alte hindu-Priestersitze: Patu, "die Stadt", und Bhatgaun, "bas Dorf ber Bhats", aber ebenfalls seit alter Zeit eine Stadt und zwar von großer Bedeutung für ben Hinducultus.

Patn liegt auf einer fruchtbaren Terrasse, an beren Fuße 2 Seitenzuslüsse mit der Bagmati, "ber Nauschenden", sich vereinen. Die Stadt enthält große Gebäude guten Styles, mit schönen archietectonischen Holzsculpturen, zum Theil aus sehr alter Zeit. Noch jetzt ist das meiste gut erhalten. Patn und das ursprünglich als Borort angelegte Bhatgaun sind aus der Zeit der Nevars, und zwar lange vor dem Eindringen der Ghörkas. Genaue chronologissche Angaben konnte ich nicht erhalten.

Bhat ift ein alter indischer Kastenname; ber Bhat ber alten Zeit ist der Barbe, der die Geschichte bes Bolfes und die Chronif seiner Städte ber Nachwelt sichert. Der Abstammung nach ist ein Bhat Sohn eines Kshatring-Baters und einer Baifpa-Mutter; auch Söhne von Afhatrina-Bater und Brahmanwittwe als Mutter tommen als Bhats vor. Noch jett führen Phats die Chronit in ben verschiedenen Theilen von Indien. Hier hat sich sehr bald nach ihrem Auftreten eine von Bhats vorherrschend bewohnte Commune gebildet; ähnliche, und zwar mit dem gleichen Namen Bhatgaun oder Bhatgong, fommen auch im nordwestlichen Indien mehrmals Durch die Aufführung großer Hindutempel wurde Bhatgaun in weitem Areise befannt und zahlreich strömten Bilger berbei aus nah und ferne. Was ich zum Gegenstande ber bier vorliegenden Tafel gewählt, zeigt bie Gruppe ber am meisten gefeierten Tempel. Bener ber Mitte ift entschieden ber älteste. Er ift gang schönen altinbischen Styles, ähnlich jenen Hinduconstructionen, die auch jetzt noch hänfig in Indien sich finden. Abweichend von der in Indien gewöhnlichen Gestalt ist die etwas hohe Stufenreihe, auch die Aufstellung von so zahlreichen plastischen Gestalten von Menschen und Thieren. Die Figuren auf ben Stufen find unbefriedigend, wie so häufig die Darstellungen von Thieren, auch von menschlichen Gestalten in ber Hindu-Architectur. Uebrigens mögen diese Figuren

wegen ber weit geringeren Biberstandsfähigfeit solcher Gegenstände auch in späterer Zeit noch erneuert worben sein. Die beiben anberen hellen Steinconstructionen sind ebenfalls in Sindu-Styl ausgeführt. Die eine, zur Seite, ift ein Chaiting ober Stupa, ein Reliquienbehälter, wie er buddhiftisch aufgefaßt in Indien ausgeführt wurde. Dort fint aber folche monumentale religiöse Constructionen meist nur als Ruinen noch zu sehen. Ihre Deutung ift, eine Salbfugel auf quabratischer Basis zu bilben und zur Aufbewahrung von Reliquien zu bienen; ungeachtet seiner Größe ist er, wie Chaitivas gewöhnlich, ohne Gingang maffir aus Bacfteinen und eingemauerten Ornamenten aufgeführt, mit dem Aleinode im Innern. Das andere bem Chaiting abuliche Gebaube, etwas im Hintergrunde, ist ein fleiner Tempel mit Eingang. Bang verschieden verhält sich in Styl und Ausführung ber vierfeitige hohe Thurm links von der Bagode, ebenfalls ein Tempel. Diefer ift dinesischen Styles, alle Ornamente, sowie bie Saulen und Dachfvarren find aus Holz und sehr phantastisch gestaltet. Uehnliches findet sich auch bei der folgenden, im ethnographischen Theile gegebenen "Balast-Der große freie Plat, auf bem die Tempel stehen, ist ansicht". ungeachtet seiner Ausdehnung mit Ziegeln gepflaftert und wird ftets febr rein gehalten.

Von Kathmandu aus besuchte ich der Messungen und Zeichnungen wegen mehrere der größeren Berge im Umkreise von 10 bis 12 Meilen.

Fulshof, 12 Meilen südöstlich von Kathmandu, fand ich 9750 engl. F. hoch. Die Aussicht bot hier einen schönen Einblick in mehrere der breiten Thalflächen, zugleich zeigte sich die Schneekette sehr massenhaft hervortretend, da das Iibjibia-Massiv mit einem Gipfel von 26,306 F nicht ganz einen Grad nördlich in voller Breitenansicht sich befindet. Die Katani-Kette mit einem Gipfel von 8176 F. und dabei 16 Meilen nördlicher als Fulshof bot gegen Westen hin sehr wichtige neue Schneegipfel. Für die Aufnahme des

Permyethisaks and bakasana and and

n de de la companya d

to the confidence of Europe de la confidence de la confid

de la company de

maner it is the second of the



Tempelplatz und Pagoden zu Bhatgaün, im 080. von Kathmändu,\* in Nepäl. \* Nördl. Br. 270 42. Oestl. L. von Gr. 850 12. 115he 4,354 engl. F.

Banorama (Gebirgsprofile Tafel I, 2. Ansicht) wählte ich den Kauliaberg; obwohl etwas niederer, 6977 F., erlaubte seine Lage gegenüber ben anderen mittelhohen Bergen am meiften von ben bervorragenden Schneegipfeln zu überblicken. Die westlichste der Söben, die ich besuchte, am Rudwege nach Bengalen, war ber Chandragiri-Baß, 7242 F., beinahe in gleicher Breite noch mit Kathmandu. Diese Märsche machte ich meist zu Bferde; bei Seitenexcursionen aber in die Thäler, in welchen im Marz die Temperatur und vorzüglich bie Besonnung fehr brückend zu werden aufing, benütte ich auch die Darri, die für Neval eigenthümliche Conftruction eines Tragapparates. Es wird nämlich ein starfes Tuch an beiben Enben mit Stricken an eine Stange so angebracht, bag man barin wie in einer Hängematte rubend getragen werden kann. bas Gewicht bes Apparates ein sehr geringes ist, läßt er sich weit beffer als die sonft in Indien gebräuchlichen Baltis und Dhulis (Bo. I. S. 241) auf ichlechten, selbst fteilen Wegen benüten.

Che ich meine Beobachtungen auf den Bergen begann, hatte ich in Kathmandu hinterlassen, daß ich sehr wünschte vor meiner Abreise nach Indien einige gute Pandits über die Orts- und Bergnamen zu sprechen, zunächst um in ber Orthographie berselben correct zu sein, und weil sich bann für so manche Namen bie Bebeutung, auch die Berbindung mit ethnographischen oder mit örtlichen Berhältnissen finden ließ. Jang Bahadur war auch hierin ganz gefällig. Als ich vom Käuliagipfel mit meinem Banorama nach Kathmandu zurückfam, fand ich dort eine Gruppe in ihrer Beife fehr unterrichteter Bandits, von denen ich jene Bergnamen in Sindostani und in Nepali niedergeschrieben erhielt, die ich mir an Ort und Stelle phonetisch in unserer Schrift verzeichnet hatte. Meift wußten sie sogleich beim Namen, welchen Berg ich meinte, und bei vielen erkannten sie auch im Raulia-Banorama ben Berg an ber Form, nicht sehr schwierig allerdings, ba die Entfernung noch immer so groß ist, daß eine Ansicht von jedem anderen Bunkte in der Näbe

Kathmandus mit geringer Aenderung dasselbe Bergprofil des betreffenden Schneegipfels zeigt.

Sehr wichtig war mir, daß ich den Namen Gaurisankar, jenen des höchsten bekannten Berges, erfuhr, der auch jetzt die allgemeine Verbreitung gesunden hat. Der tibetische Name ist Chingo-pan-ma-ri. Vom indischen Generalstabe war der Berg Nr. XV oder Mount Everest (nach General Sir George Everest) benannt worden, da man von den Ebenen aus, wo diese Messungen ausgeführt wurden, feine Angabe über den Namen in Nepál und Sissim erhalten konnte.

Für den tibetischen Ramen konnte ich keine Interpretation erfahren; Die Bedeutung aber bes hindoftanischen Wortes erhielt ich, entschieden gang richtig, von ben Nepal-Bandits erläutert. "bie weiße, schöne", ift einer ber Beinamen von Parvati, ber Gattin Sivas; Sanfar ober Sanfara ist = Siva, bem von ben Banbits in Nepál sehr hohe Berehrung erzeigt wird. Der Name Gaurifankar in dem Sinne einer Incorporation von Mahadéo und Parváti ober einer Personification von Linga und Höni findet sich für viele Aleinode des Brahmancultus. Als geographischer Name augewandt war er mir eben so nen als unerwartet; eine schöne Probe war es mir, daß ich im Namen Chamalari in Bhutan (Chama = Gauri, la = Siva, ri = Berg) vollkommen und gang unabhängig von der in Nepal erhaltenen Nomenclatur die Wahl dieses Begriffes für Bergnamen als dem Sinne ber hindumythologie entsprechend bestätigt fand. Der Chamalari, der über 200 Meilen vom Gaurifankar entfernt ift, konnte bei 23,944 Tuß Sobe und ohne gleich hohen irgend sichtbaren Gipfel in seiner Umgebung sehr wohl als ber höchste überhaupt erscheinen und als solcher einen ber beiligsten Namen erhalten. 3ch muß gestehen, bag biese Ibentität ber Bezeichnung erft in Europa mir auffiel, als ich mit der Bearbeitung des philologischen Materiales mich beschäftigte. Zwischen den Mittheilungen in Bhutan und Siffim und jenen in Repal waren 2 Jahre so verschiedener und auftrengender Arbeit babingegangen, baß bie Ethmologie des Wortes Chamalari mir in Kathmandu zu ferne lag, um mich daran zu erinnern. Desto unbefangener konnte ich das, was auch hier in diesem Sinne mir gedeutet wurde, untersuchen und vergleichen, ehe ich die Begründung als richtig annahm.

Etymologische Analyse von geographischen Namen hat gerate in einem Lande hohes Interesse, wo die Basis der Sprache schon aus fehr alter Zeit befannt ift, (wie bas Cansfrit für bie centralen und westlichen Theile bes Himálaya), ober wo eine Europäern ganz fremde Auffassungsweise eintritt, wie die buddhistischen Anschauungen in Tibet. Im englischen Reisewerke habe ich mich in ter einen Sälfte bes 3. Bandes ber "Refults" damit beschäftigt, wobei mein Bruber Emil die tibetischen Daten bearbeitete. Ich fann bier nicht in die Einzelnheiten eingehen, aber ein Baar Beispiele wenigstens mögen noch folgen. Kanchinjinga, ber länge ber Siffim- und Nepalgrenze so oft zu nennen war, erläutert sich so: Das Wort ift ein tibetisches und heißt "Die 5 Kleinobe bes hohen Schnees"; etwas lang, aber gut local bezeichnend, in so ferne es sich auf die 5 Firnmeere bezieht, welche ben Kamm besselben umgeben. Dhavalagiri bagegen, der viele Jahre (als Nachfolger Chimboraffos) für den höchsten Gipfel ber Erbe zu gelten hatte, ift ein Sansfritwort, bas "weißer Berg" wie Mont Blanc in unseren Alpen bebeutet.

Den Rückweg von Nepál nach Bengalen nahm ich auf einer etwas mehr östlichen Route über Firfing. Sigauli erreichte ich wieder am 14. März 1857.

## Die Firnregionen und Schneegipfel der oft-westlichen Simalanakette.

Anfnahme ber Panoramen Benfitung ber gemeffenen Bintel ale Bafis für die Zeichnung. — Die Tafeln ber "Gebirgsprofile".

Ansichten aus Bhután, Sittim und Nepál. Material ber Zeichnungen. — Die beiben Dal-la. — Gipmöchi. — Chamalári. — Chóra. — Dontia. — Kanchinjinga. — Kábru und Iánnu. — Pandim. — Gaurisantar. — Santösi. — Jibjíbia. — Pámu, Narápani und Dhavalagíri. — Machipúcha. — Chaubissi. — Muttinath. — Bergleich von Sittim- und Nepál-Ansichten mit Alpenbildern. — Die Schneelämme von der Ebene aus. — Bild der Ebene von den mittleren Höhen aus.

## Aufnahme ber Panoramen.

Für die Untersuchung der topographischen Berhältnisse der Hauptketten und ihrer dominirenden Schneegipfel war es uns sehr vortheilhaft, daß aus Adolph's und meinen Panoramen-Zeichnungen schließlich eine Reihe von Ansichten sich auswählen ließ, welche all unseren Routen entlang sast ununterbrochen den Ueberblick über die wesentlichsten Einzelnheiten bietet, sehr häusig selbst in der Art, daß die Gipfel nahe dem westlichen und nördlichen Ende der einen Ansicht in den östlichen und südlichen Theilen der anderen von dem neuen Standpunkte aus ebenfalls sich zeigen. Es hat dies das Berständniß der Formen und der Positionen sehr erleichtert. Dem

Eindrucke eines stereoscopischen Bildes nicht unähnlich, läßt das aufmerksame Prüfen solcher Bilder in vielen Fällen unmittelbar die Ibentität gewisser Theile erkennen, wenn auch je nach Standpunkt etwas verschieden gestaltet, und erleichtert so ungemein die definitive Berechnung ihrer geographischen Coordinaten.

Die hier zu besprechenden Panoramen werden im Atlas der "Results" als landschaftliche Ansichten gegeben und sind zum Theile schon erschienen, nur die Reproduction der größeren derselben ist bis jetzt verschoben worden, deshalb weil sie Doppelblätter bilden müssen, deren Größe (von 6 Fuß Länge und 2 Fuß Höhe) ein Vorshergehen ähnlicher Gegenstände, aber von einfacher Atlasgröße, der Ausführung wegen, wünschenswerth machte. Daß solche Panoramen als Gesammtbild in bedeutender Größe ausgeführt werden, ist nöthig, um den Effect auch des Mittels und Vordergrundes zur vollen Geltung kommen zu lassen.

Die Contourlinien bagegen der hohen Kämme und der Gipfel, die eigentlichen Gebirgsprofile, sind jener Theil solcher Ansichten, die in jeder Größe, wenn nur richtig und zugleich scharf begrenzt in den Formen, gegeben werden können; 18 derselben sind hier, bei der Besprechung der Gebirgsbildung längs der verschiedenen Routen, auf 7 Taseln zusammengestellt.

Unter jeder Ansicht ist außer den Zahlen und Namen der "Maaßstab" angegeben, d. h. der Werth eines Winkelgrades, horisontal oder vertical, in Längeneinheit ausgedrückt. Hier ist der Maaßstab, verglichen mit den Originalen und den Atlastafeln, besdeutend reducirt; in unseren Originalen ist ein Winkelgrad meist über 1 Centimeter, in einigen selbst 3 Centimeter groß. Bei so großem Maaßstade lassen sich auf den Originalen auch Winkel messen; natürlich nicht um Höhen zu rechnen, aber doch um sie zu schäßen; auch für die Details eines Kartenbildes der Gegend bietet das so durchgeführte Panorama viele positive Anhaltspunkte.

Bei ber Aufnahme wurden die Winkel mit dem Theodoliten v. Shlagintweit'iche Retfen in Indien u. hochaften. II. Bb. 17

ober, je nach dem Gegenstande, mit Verticalfreis und prismatischem Compaß bestimmt. Die Zeichnung des Panoramas wurde damit begonnen, daß diese Werthe als sundamentale Punkte aufgetragen wurden. Sogleich bei den ersten Versuchen so große Panoramen zu malen, war ich durch die Messungen, die ich ebensalls hier auszuführen hatte, darauf aufmerksam geworden, daß so die Winkelmessung nicht nur als Vasis für die Richtigkeit im Entwurse der Zeichnung benützt werden konnte, sondern daß sie zugleich die erste Anlage wesenklich erleichterte und vereinsachte. Vei Gegenständen von so großem Horizontalwinkel muß man ohnehin eine Projection auf die innere Fläche eines verticalen Hohlchlinders und nicht jene auf eine verticale Ebene zur Grundlage sich nehmen.

In ben Alpen bieten Standpunkte wie jener bes Rigi, bes Faulhornes ic. ununterbrochene Folge von schneebedeckten Kämmen und Gipfeln von 30 bis 40° Länge; andere, wie jener des Big Languard, laffen über einen weit größeren Theil bes Horizontes Gruppen von Schneebergen erbliden, aber folche, die unter fich weit abstehen und durch verhältnismäßig niedere Regionen des Mittelgrunbes getrennt find. In Sochafien aber ist für alle Ansichten, von günftig gewählten Standpunften geboten, characteristisch, bag bie schneebebedten Regionen, die man überblickt, viel größer find und häufig nahezu ben halben Umfreis bes Horizontes einnehmen. Die großartigen Bebirgsformen haben hier nicht selten mächtige wohl befinirte Gletschergruppen und Schneegipfel 150 Graben entlang ununterbrochen gezeigt. Ja, in Siffim hatte ich sogar Panoramen, wie jenes bes Falut, in welchem in einem Gesichtswinkel von 190°, also 10° mehr als der Hälfte des Horizoutes entlang, die Firmmulden mit ihren Schneegipfeln, zugleich in bedeutender Winkelhohe über dem Mittelgrunde, emporragten.

Anfichten aus Bhutan, Giffim und Neval.

Unter ben Originalen von Bbutan bis Neval liegen mir für die allgemeinen Formen das Panorama von Tonglo (Gen. Itr. 357), von Falut (Gen. Nr. 358) und von Kaulia (Gen. Nr. 361) por: bie beiden letteren find in ben "Gebirgsprofilen" gegeben. Bilder fleineren Gesichtsfreises, aber ebenfalls bedeutende Schneegipfel zeigend, find: "Ansicht bes östlichen Endes des Himalana von Dibrugarh" (Gen. Itr. 354), Die "Schneegipfel in Bhutan von Texpur gesehen" (Gen. Itr. 380), ber "Gipfel Dal-la" (Gen. Nr. 599), ber "Chamalari" (Gen. Nr. 600), die "Aussicht von der Station Darilling" (Gen. Nr. 356) und bas "Thal von Kathmandu" (Gen. Nr. 360); meine Aguarelle des Gaurifanfar (Gen. Nr. 604) und bes Kanchinjinga (Gen. Nr. 603) hatte ich wegen ihrer Bedeutung für die geographischen Berhältnisse ber von uns untersuchten Sochbirge, sowie ihrer an sich so interessanten gewaltigen Formen wegen als Gegenstände der beiden ersten Tafeln des Atlas unserer "Resulte" gewählt.

Die östlichsten Schneegipfel von hervorragender Größe in der Himálahakette, die beiden Dal-la-Berge nördlich von Tauong in Bhután, 22,495 Fuß und 21,435 Fuß hoch (Bb. II. S. 126) find auch vom Rhaffiagebirge aus zu sehen gewesen; hier, von ber Singhalilakette aus, zeigt sich ber größere als Doppelspite, nicht unähnlich der Form des Grogglodners, wenn der Beschauer füblich vom Glodner steht und bie "zweite Spige" bes Glodners, bie böhere, rechts über bie "erste Spige" emporragen sieht. Der andere, etwas öftlicher gelegen, hat ungeachtet seiner nur wenig geringern Sobe eine weit einfachere Form; feine Contouren zeigten von jeder Seite ein ziemlich flaches, nahezu gleichseitiges Dreied, etwa bem Similaun im Detthale zu vergleichen.

Die nächste Reihe großer Schneeberge zieht sich von bem nur 14,509 F. hohen, aber boch im Juni reichlich mit Schnee bedeckten

17\*

Gipmochi gegen ben Chamalari, 23,944 F. Dieser zeigt sich meist als hinter Schneekammen stehend, die etwas südwestlich gewenbet erscheinen und selbst sehr hoch sind; in jenem ber Kamme, ber füblich gegen Tassision abfällt, hatte ich von Nänklau aus ben Chora-Gipfel, 22,720 engl. F. hoch, zu meffen Gelegenheit. Ungeachtet ber Schneeberge, die gegen Süben vorliegen, steht boch ber Chamalari Bipfel nicht nördlich vom eigentlichen Simalabahaupttamme. Sehr schön sah ich ihn seine Umgebungen überragen von Falut aus, wobei ber Standpunkt 771/2 engl. Meilen entfernt war. Er zeigt sich im Gebirgsprofile Nr. 1 ale ein fehr groß bervortretender fegelförmiger Gipfel, etwas abgeflacht am oberen Ende. Die östlichen Abhänge sind steiler als die westlichen. Von Alvengipfeln ist er bem Finsteraarhorn, wie es sich am Unteraargletscher zeigt, am ähnlichsten, boch ift er etwas weniger steil und hat nicht wie das Finfteraarhorn große schneefreie Stellen an seinen Wänden.

Die nächste, und in allen Ansichten, welche Sikkim bietet, die mächtigste Gruppe ist jene, die mit dem 23,136 F. hohen Donkia im Often beginnt und erst weit westlich, jenseits des Hängma-Gipfels, etwas sich senkt; und zwar nicht weil die Berghöhen geringer werben, sondern nur weil sie jetzt wieder etwas weiter gegen Norden liegen.

Auf ben Donkia folgt bas Kinchinjhau Massif, bessen Hauptgipsel zu 22,750 F. sich erhebt. Die Nordseite besselben ist in eigenthümlicher Weise durch ein Thal vom Donkia getrennt, so gelegen,
daß man ebenso wie in den Umgebungen des Chamalari zunächst
eine Lage des Donkia jenseits der Wasserscheide auf der tibetischen
Seite vermuthen konnte. Hier ist es der oberste Theil des Stromgebietes der Tista, was sich zeigt. Kanchinjinga, den ich bereits zu
besprechen Gelegenheit hatte, bildet den Mittelpunkt, der bei 28,156 F.
auch dadurch besonders günstig sich emporhebt, daß seine Entsernung
von Falut aus nur etwas über 34 engl. Meilen (genauer 181,632 F.)
beträgt, während Donkia zur Rechten des Beschauers 71, Yangma

jur Linken 50 Meilen entfernt find. Kanchinginga zeigt bier eine riefige Eiswand, in eine tiefe Firnmulbe sich niebersenkenb. Aus bieser hebt sich, als untergeordneter Seitenkamm aber boch noch fehr frei hervorragend, ber Kabrutamm, 24,015 Fuß an ber höchsten Stelle, empor. Die obere Profillinie ift von ben meisten Standpunften im Süden dem Anblide ber Jungfrau, von Bern aus, nicht unähnlich, aber bie Sentung ber Seitenlinien nach abwärts ist am Kanchinjinga auf beiben Seiten etwas weniger steil als jene ber Jungfrau, was dem Kanchinjinga eine breitere Basis und mehr Volumen gibt. Kabru, weil er um 6 Meilen süblicher und bem Beschaner näher liegt, verändert von den verschiedenen Standpunkten . aus seine Stellung sehr häufig gegen ben Hauptkamm und gegen ben Iamu-Gipfel. Jene Ansicht im Atlas, in welcher Kanchinginga mit ben Gipfeln Falut und Goza im Mittelgrunde bargeftellt ift (Taf. 2), ist von einem Standpunkte öftlich von Falut aufgenommen, eben um die beiden Gipfel des Singhalilakammes auch noch in das Bild eintreten zu machen. Obwohl die horizontale Entfernung nicht sehr bedeutend war und die Höhe nur 192 Fugniedrer als der Falütgipfel, so zeigte sich boch mit bem Falutpanorama verglichen Kabru sehr weit nach links gerückt; es ist seine Stellung auch baburch modi= ficirt, daß bei der grellen Beleuchtung die Berbindung mit dem Hauptkamme an ben schneebedeckten Nebenkammen sich schwer erkennen läft, während Welsen, die ihrer Steilheit wegen schneefrei sind, besto fräftiger und scheinbar isolirt hervortreten. Ich erwähne bies des= halb, weil solche Umstände in Gebirgen, für welche nicht wie in ben Alpen eine gute Karte stets als Basis vorliegt, sehr häufig erschweren einen Berg von verschiednen Standpunkten, auch bei geringer Entfernung unter sich, fogleich als benfelben mit Bestimmt= beit wieder zu erkennen.

Obwohl Falut felbst 12,042 Fuß boch ift, zeigt sich hier Kanchinjinga noch unter einem Höhenwinkel von 4° 51′ 10". Näher noch als Kanchinjinga aber boch ber 6000 Fuß geringeren Höhe wegen etwas niederer auch im Höhenwinkel, steht Pandim, bessen Felsenmasse in den oberen Theilen so steil gegen Westen abfällt, daß sie ganz schneefrei ist. Die Neigung fand ich 65°. Obwohl also noch immer 25° weniger steil als 90° machen solche Abhänge doch zunächst den Eindruck des "beinahe Verticalen", wenn die Neigung über eine ziemlich hohe Stufe sich gleich bleibt und überdies schneefrei ist.

Es war uns bies schon in den Alpen aufgefallen, ba wir Belegenheit hatten vor unserer indischen Reise die Reigung mehrerer ber größten Alrengipfel an ihren verschiedenen Abhängen zu meisen (Alben Bb. II. 141-7). So ift bie Neigung des westlichen und nordweftlichen Abfalles ber Zugspite gegen ben Gibsee, hohe Welfenwände bilbent, 55-62°; bes nordwestlichen Abhanges bes Mönch 63°; bas Matterhorn, bas auch seiner isolirten Stellung wegen als ungewöhnlich steil auffällt, hat auf bem nordwestlichen Abhange 50°, auf bem oftsüböstlichen, gegen ben Furfegletscher 55° Reigung. Felsenwände von 80 bis 85° (febr selten von 90°) fommen vor. find aber bann im himálaha wie in ben Alpen nur auf gang fleine Ausbehnung beschränft. Schneebebecte Gipfel aus großer Ferne geseben, tonnen, wenn ihre Gestaltung bies begünstigt, etwas "au lange" steile Linien zeigen, und zwar so objectiv, bag auch in ber Photographie ihr Bild so erscheint, aber nicht im Fernrohre, wenn binlänglich vergrößert. Es hängt bies damit zufammen, daß fleine stufenartige Abfätze (burch ungenügende Intensität bes reflectirten Lichtes) bei fehr kleiner Winkelgröße ber Stufe nicht gesehen merben, auch nicht start genug chemisch wirken, mahrend sie im Fernrobre sich erkennen lassen; beim Besteigen solcher Gipfel sind nicht felten gerabe bies bie schwierigften Stellen.

Westlich und nördlich vom Jamu, folgen die Gipfel ber Patängolo-Kette, und die Sihsurspitze, 27,799 F., die aber in geringer Entsernung gegen Westen weit überragt werden vom Gaurisansar 29,002 F., dem höchsten der bis jetzt bekannten Berge der Erde, Die Firnregionen und Schneegipsel ber oft-westlichen himslavakette. 263 bessen Messung und Benennung ich bei bem Bericht über ben Marsch in Sikkim und ben Aufenthalt in Rathmanbu besprochen habe.

Das Profil des Gaurifankar vom Falut gesehen ist nicht unähnlich jenem des Mönch von Bern aus. Doch hat der Gaurisankar stärker hervortretende Seitenkämme und hebt sich, ungeachtet seiner Entfernung, von diesem Standpunkte bedeutend über seine Umgebungen, auch über die dazwischen liegenden schneebedeckten Ketten empor.

Bon der Südwestseite sah ich Gaurisankar nur aus etwas größerer Entsernung. Was im Kauliapanorama ihn characterisirt, ist ebenfalls das Emporstehen eines massiwen Gipfels, der aber jett ganz am westlichen Ende, nicht in der Mitte eines Kammes zu stehen schien, weil der nach Westen und etwas nach Süden hervortretende Theil des Kammes sich nicht mehr deutlich von der Hauptmasse abhebt, und weil die Richtung, in der er sich zeigt, ihn verkürzt.

Die westlichsten Gipfel in den Siffim-Ansichten sind jene der Sankösi-Gruppe, 21,987 bis 23,570 Fuß hoch; sie liegen 100 bis 120 Meilen westlich von der Grenze von Siffim und Nepál. Auch im Panorama vom Káuliagipfel ist die Sankösi-Gruppe noch ganz gut zu erkennen.

Was vom Sankösi westlich im Nepálpanorama folgt, sind neue Gipfel, und zwar zeigten sie sich etwas mehr durch das Unsteigen von ziemlich hohen, aber noch nicht die Schneegrenze erreichenden Kämmen unterbrochen. In dem Jidjibiagebirgsstocke, nur 57 engl. Meilen nordöstlich, erreicht ein Gipfel, der hier zu sehen ist, 22,891 Fuß; der höchste mit 26,306 F. war von diesem Standpunkte aus verdeckt, aber vom Fulshöf aus hatte ich ihn gesehen. Die Gruppe gleicht sehr den Schneebergen Grandündtens. Bedeutend westlich davon solgt die Hässaruppe, 26,680 und 25,818 Fuß; die beiden Spiten liegen sich ziemlich nahe, in der Mitte des Stockes, etwa dem Berninagebirge vergleichbar. Dhavalagiri, 26,826 F., bilbet

nun mit ben anderen Narahani Bipfeln eine neue Reihe von Schnecgipfeln; er ift unter biefen ber füblichste und östlichste, alfo ift er von den mittleren Theilen Nepals gesehen auch badurch gehoben, bag er ber nächste ift. Bon ben übrigen 6 Narahanigipfeln ist ber höchste 25,456, ber niederste 21,472 F. Der Name ber Rette ist ein mythologischer; Narahana, "bes Mannes Sohn", ist Epitheton von Bishnu. Der Narapani-Fluß, ber bier mit beträchtlicher Wassermenge aus ben großen Firn- und Gletschermassen hervortritt, ift in ben unteren Theilen seines laufes befannter unter bem Damen Saligram-Fluß, wegen ber zahlreichen Berfteinerungen (Ammoniten), die sich in seinem Gerölle finden. Unter ben westlichen Gipfeln biefer Gruppe ist Machipucha, ber "Schweif bes Fisches", burch eine ziemlich steil emporragende Spite characterisirt, ähnlich bem Briftenstod vom Rigi aus (ber, obgleich 9464 F., 10,086 engl. F. hoch, nur selten besucht ift). Wie mir von ben Brahmans in Nepál erflärt wurde, bezieht sich ber Name Machipúcha weniger auf bie Geftalt bes Gipfels, etwa einem nach aufwärts gerichteten Fischschweife ähnlich, als auf Legenben in Berbindung mit Bishnu's erster Berkörperung oder erstem Avatar, wobei er in Gestalt eines Fisches auf bie Erbe niedergestiegen war. Das westlichste Schneegebirge bas bier noch sichtbar ift, ist bie Chaubissikette; ber höchste Gipfel berselben erreicht 19,415 Fuß.

Einen hübschen Schluß bes gegen ben Himálahakanum gewenbeten Theiles der Rundsicht bilden gegen Westen die Mittelgebirge, unter denen der Muktinathberg durch seine etwas isolirte Stellung in jeder Ansicht aus den Umgebungen Kathmandu's am meisten hervortritt. Auch für diesen Berg ist der Rame von der Priesterkaste gegeben; es bedeutet "Herr der Mukti" oder der "Erlösung"; diese ist hier im Sinne der Befreiung von persönlicher Existenz und der Wiedervereinigung mit dem göttlichen Schöpfer gemeint.

Im Kauliapanorama so wie in ben anderen Ansichten ber Schneeketten aus ben mittleren Theilen Nepals ist die Reihe ber

am meisten hervortretenden Gipfel fast ausschließlich von solchen gebildet, die an 30 Meilen südlich vom Hauptkamme liegen; dies ist dem Eindrucke, den sie machen, günstig; auch war in Nepál schöne Cultur in den Mittelgründen vertreten, zur Zeit meines Aufentshaltes häusig gehoben durch das zarteste Grün junger Saaten. Weniger günstig als in Sissin war es dagegen, daß in Nepál die Schneeketten nirgend so ununterbrochen zu überblicken waren; es wurde dadurch dem Totaleindrucke entschieden etwas von seinem Reize entzogen.

Um die Erläuterung ber landschaftlichen Berhältnisse zu vervollständigen, ist noch des Anblides ber Schneegipfel von den Ebenen und ber Aussicht von mittelhohen himalahaftufen nach ben Ebenen hinab zu erwähnen. Um nördlichen und am füblichen Juße ber Alpen ist von ben Ebenen aus der Anblick schneebedeckter Gipfel und langer mittelgroßer Söhenzüge weit mehr begünftigt, als bies für Hochasien ber Wall ist. Die ungeachtet bes steilen Abfallens noch immer sehr große Breite selbst bes Subabhanges bes Simálaba, ferner die Trübung der Atmosphäre durch übergroße neblige Keuchtigkeit in der Regenzeit und zum Theil auch in der kühlen Jahreszeit, fo wie durch Suspension von Staub in der warmen, haben zur Folge, daß einzelne der hellen schneebedeckten Gipfel selbst an ben günftigsten Tagen faum je 2/3 fo weit gesehen werben, als ihre Erhebung als solche es erwarten ließe. Bon ben Alpen wird ber Monte Rosa unter gunftigen Umständen noch von ber am wenigften entfernten Meeresfüfte, zwischen Boltri und Genua gefeben (Montblanc wegen größerer Entfernung nicht mehr). Auf der Nordfeite ist ber Großglochner von ber Hochebene bei ber Münchner Sternwarte an schönen Tagen ganz gut mit freiem Auge sichtbar. Die Borberge bes Himálaha und felbst Mittelgebirge von bedeutenberer Sohe über bem Meere als bie meisten Alpengipfel machen wegen ber üppigen Begetation und bunklen Farbe sowie auch wegen ber gewöhnlich febr geringen Söbenunterschiebe längs ber Kämme

unerwartet wenig Effect. Die Schneegipfel bes Dal-la-Gebirges sah ich am 19. Nov. 1855 von Gohatti aus. Im August, bald nach meiner Abreise von Siffim, sah ich in Bengalen an einem ber wenigen Tage von Unterbrechung im Regenwetter brei wie Feberwolfen sich abhebenbe, aber in ihren Contouren beutlich als Schneeberge zu erfennende helle Stellen am nördlichen Horizonte, von denen bie eine ihrer Richtung nach nur ber Gaurisankar fein konnte; ich befand mich etwas oberhalb Parnea, 150 Meilen entfernt; leiber fonnte ich die ohnehin nur sehr langsame Fahrt meines Bootes nicht unterbrechen, um vom Ufer aus die Winkelhöhe mit dem Theoboliten zu messen. Sie konnte ber Entfernung nach (mit Berudsichtigung ber Refraction zu 13.4 ber Winkelhohe) an 21/4 Grab betragen; bessenungeachtet war unterhalb ber hellen Schneeberge fein Vorliegen eines niedrigeren Gebirges, sondern nur eine unbestimmte blaggraue Trübung ber Luft zu sehen, die rings um ben Horizont ziemlich dieselbe blieb.

Die Aussicht von mittelhohen Simalahagipfeln nach bem Ranbe zu bietet, selbst innerhalb ber Borberge, gewöhnlich nur ziemlich flache Rammlinien und steile Seiten-Abhänge; unter sich sind die betreffenden Formen nur wenig verschieden. Wo über die Vorberge hinaus die Ebene gesehen werben fann, ift die Beränberung bes Bilbes im Laufe bes Tages auffallend groß. Der Horizont ber Ebene, ben man von ber Sohe aus sieht, andert seine Grenze mahrend bes Tages burch die Refraction, und, wo die Aussicht eine fehr ausgebehnte ift, noch weit mehr burch bie veränderte Durchsichtigkeit ber Atmosphäre. Die Durchsichtigkeit fant ich am gunftigften einige Stunden nach Sonnenaufgang; Berge, bie ben Mittelbergen in ungefähr gleicher Söhe nach den Ebenen zu gegenüberstanden, waren bann vom Horizonte in ber Ferne berührt, mahrend sie vorher und nachher barüber emporstanden, und zwar im Laufe bes Tages 4 bis 6 Grade. Dies machte sie zugleich höher erscheinen, mährend, mit bem Theodoliten gemessen, ber Winkel fast unverändert blieb, wie

zu erwarten, ba ja die Bissonslinie eine nahezu horizontale war. Die Beränderung lag vielmehr barin, daß die Grenze ber Ebene in sehr viel größerer Rähe erst, also scheinbar tiefer liegend, als Horizont erkennbar war. Uebrigens hatte ich biese Modification in Gebirgsaussichten bentlicher schon in ben Alpen gesehen, von ber Bincenthütte am süblichen Abhange bes Monte Rosa bei 10,372 engl. F. gegen ben Tagliaferro = Gipfel 9733 engl. F. und die in gleicher Richtung liegende italienische Ebene (Alpen II. S. 474). Dort war nämlich die Grenze zwischen Firmament und Ebene, auch wenn sie nahe gerückt war, eine scheinbar sehr bestimmte, während in ben Aussichten von Bhutan, Siffim und Nepal gegen Bengalen zugleich die Farbe längs ber Berührungslinie zwischen Firmament und Boben eine so trübe, röthlichebunftige war, bag bie Linie felbst sich schwer unterscheiben ließ. Die Undeutlichkeit wird baburch vermehrt, bag bie trübenben Dünfte ber Atmosphäre nicht bem Beobachter, sondern den tiefen Gegenständen in der Ferne zunächst liegen. Man tann häufiger einen Gipfel recht beutlich von ber Ebene aus sehen, als in gleicher Linie vom Gipfel nach ber Tiefe.

## Bewohner und Sitten in Sikkim und Nepal.

4

Große Anzahl ber Kasten und Raçen. Ethnographisches Material. Tibetische Raçen in Sistim. — Mischraçen. — Mittlere Lebensbauer und Fälle hohen Alters. — Geistige Anlagen und moralische Stellung. Wittwenverbrennung in Nepál. — Architectur ber Wohngebäube (Tas. X. bas goldene Thor zu Bhatgáun). Lépcha-Hauser. Rája-Gebäube zu Támlung. — Belleidung; Hindús in Nepál; Tibetische Raçen. — Wassen. Die Kusti und bas Opsersschwert in Nepál. Das Säbelmesser der Lépchas. — Hausgeräthe, Speisen und Getränke.

Mit Ansnahme der großen Hafenstädte hatte ich selten eine unter sich so verschiedene Bevölkerung vereint gesehen, als in Nepál und zu Darziling in Siffim.

In Nepal hat sich durch die sehr verschiedenen Grade ber Mischung indischer und tibetischer Ragen über das ganze Gebiet, und durch das theilweise Eintreten eines Elementes von Taraibewohnern längs dem Südrande eine sehr große Zahl von Formen ent-wickelt. Daß dieselben sich gegenwärtig noch so getrennt zeigen, hängt mit dem Borherrschen von Hindu-Eultus zusammen, welcher Mischragen, wenn einmal entstanden, in ihrer gegenseitigen weiteren Berbindung so sehr beschränkt. In Darziling war es das Gesolge von Europäern, Indier aus unter sich sehr entsernten Gesenden, welches am meisten aussiche auch Halfcastes oder Misch-

ragen (von Europäern mit indischen, hier zum Theile auch mit tibetischen Frauen) treten zahlreich auf. Die Tibeter sind ebenfalls in mehreren Zweigen vertreten. Was diese verschiedenen Bewohner in ihren Körpersormen unterscheidet und begrenzt, bildete den Gegenstand der allgemeinen "ethnographischen Uebersicht" (Cap. I.); hier sei der Art der Untersuchung, sowie der Sitten und socialen Berhältnisse erwähnt, die mir während der Reisen in den verschiedenen Provinzen sich zeigten.

In Sistim ist die tibetische Raçe die dominirende, auch in Repal kommt diese in ganz reinen Formen längs der Kammlinie vor und, etwas tieser, in der östlichen Region Repals längs der Grenze gegen Sistim. Außer den reinen tidetischen Formen sinden sich noch zahlreiche Mischlinge, theils durch indischen Einfluß entstanden, zum Theil anch durch Mischung mit der Taraibevölserung, die sich früher gewiß auch weiter über die Borberge und wohl dis in die mittleren noch so milden und üppig bewachsenen Regionen dieser Gebirge ausgebreitet haben; liegt auch aus historischer Zeit nichts vor, was darüber mit Bestimmtheit urtheilen ließe, so sprechen doch im ganzen östlichen Himálaya manche ethnographische Erscheinungen dafür. Man begegnet denselben sowohl in den Körpersormen, als auch, deutlicher hervortretend noch, in einzelnen Eigenthümlichseiten des Buddhacultus, welche auf das Heidenthum der Taraibewohner hinweisen.

In Darziling machten die Bewohner keine großen Schwierigkeiten sich messen und daguerreotypiren, auch in Gips absormen zu
lassen; in Nepál aber wäre es ohne die von Jang Bahádur mir
beigegebene Ehrenwache nicht wohl möglich gewesen von jeder der
vielen Gruppen eine genügende Zahl von Individuen zu sehen um
Leute von gutem mittleren Thpus zur weiteren Untersuchung sich
auszuwählen; dies mußte aber um so sorgfältiger geschehen, weil
die Zahl der sür Bild und Messung ausgewählten keine sehr große
sein konnte. In Sikkim und Nepál zusammen hatte ich dessenun-

geachtet nach und nach 75 Individuen gemessen und zwar an jedem 27 verschiedene Dimensionen (: 15 am Kopse und 12 an den übrigen Theilen des Körpers:). Unter diesen 75 sind Bewohner Sistims 16 Lépchas und 18 Bhots. Nepalesen wurden in Darjisting 17, in Kathmándu 12 gemessen. Die übrigen sind Taráisbewohner nebst einigen damals mir noch neuen indischen Raçen. Bon 27 sonnte ich die plastische Absormung des Gesichtes vornehmen, welche bei so ungewöhnlich gestalteten Typen am deutlichsten zeigt, wie viel bestimmter sie die Unterschiede hervortreten läßt als Porträt.

Die Bewohner von Siffim, fehr verschieden in dieser Beziehung von ben meiften indischen Ragen, gehörten zu jenen, bie schon vor dem Auflegen des Gypses gründlich gewaschen werden mußten, um bas Grain ber Haut richtig zu erhalten (bas auch in ber galvanoplastischen Reproduction ganz schön noch nach Klimaten und Ragen sich vergleichen läßt). "Réti dur", b. h. "wie weit", (ob die Ohren noch bazu ober nicht) war dann meist die naive Frage bes Hindu-Dieners ber mir helfen mußte, ba, auf manchen Streden wenigstens, mit Seife ebenso gespart werden mußte als mit bem Gupfe, ber für einen großen Theil ber Reise von Europa aus uns nachgefandt werden mußte (Bb. I. S. 561). Wegen bes beschränkten Vorrathes an Ghys konnten wir auch nur selten ben hinterkopf abformen (wie unfer Bruder Eduard fpater in Marofto regelmäßig gethan); jedoch wurde die Gestalt des Schädels durch Messungen numerisch befinirt, und ce liegen für alle Abgeformten Zeichnungen bes Gesichtes im Profil zugleich mit ber Contour bes ganzen Kopfes Die plastischen Formen verbunden mit diesen Zeichnungen in Lebensgröße bieten für viele ethnographische Fragen gang positive Anhaltspunkte. Doch haben wir nirgend unterlassen, wo immer möglich, auch photographische Apparate anzuwenden, vorzüglich bes lebendigen Ausbruckes wegen, für ben Ropf, sowie um bas Bilb von Figur und Coftum ber verschiebenen Ragen und Raften gu Die Eingebornen einzeln zu photographiren war leicht erhalten.

auszuführen, aber in Gruppen, wie ich es mehrmals versuchte, geslang es uns felten sie ruhig genug in einer doch nicht steifen Stellung zu erhalten.

Ungeachtet des entschieden tibetischen Characters fanden sich in Sissim in der Lépcha-Rage unter Männern und Frauen nicht gerade selten Physiognomien die auch dem Europäer als gefällige Formen erschienen.

Man follte glauben, daß jedes Antlit mit fo niederem tibetischen Nafenfattel (Bb. II. S. 48) entschieden unschön sein muffe; aber sonft regelmäßige Gesichtszüge gleichen bies bis zu einem gewissen Grade wieder aus; auch tragen biezu bei dunkle, lebhafte Augen und schone Zähne. Unter ben Lepcha-Mannern war mir burch ungewöhnlich schönen Einbruck der Ropf= und Körperformen ber Sirbar meiner Holzfäller, Dankurma aus Ilam im öftlichen Nepal, aufgefallen. Seine Photographie, in 2/3 Face, gehoben burch ein einfaches aber gunftig getragenes Gewand, erinnert, wie mir wiederholt zugegeben wurde wenn ich beim Vorzeigen derselben darauf aufmertsam machte, an einen Johannes: selbst bie für folden Character unpassende Nasenform wird burch die Tiefe der beiden inneren Augenwinkel gemildert, zugleich ift die hier angewandte Stellung bes Gesichtes gunftig gewählt, weil bie Badenknochen nicht gang fo stark hervortreten, wie bei einem Anblide des Gesichtes in feiner vollen Breite. Leider fant ich die Gypsform seines Gesichtes, bie ich ebenfalls machte, als ich später in Calcutta zur Weiterversendung umpacte, bis zur Unbrauchbarkeit beschädigt, ba ein Kist= den mit geologischen Begenständen, bas in ber großen Rifte festgeschraubt war, während des Tranportes sich losgelöst hatte.

In Daristing konnte ich den photographischen Apparat, in dessen Gebrauche ich meinen zoologischen Präparator Mr. Monteire zugleich unterrichtete, fast gar nicht zu Collodiumbildern, sondern nur zur Ansertigung von Daguerreothpen auf Metallplatten anwenden, da durch Unvorsichtigkeit eines Dieners in Ada Villa

bald nach meiner Ankunst die Flaschen, welche den Collodiumvorrath enthielten, zertrümmert wurden; es war das Collodium während meines Ausenthaltes in Sikkim nicht mehr zu ersetzen, da damals in Indien die Anwendung desselben noch wenig bekannt war. Bon ganzen Skeletten erhielt ich aus dem himálahagebiete von Bhután dis Nepál 3 Bhots aus Bhután, 2 Lépchas aus Sikkim, 3 Ghórkas aus Nepál; von Schädeln allein 2 Bráhmans und 1 Rajpút aus Nepál, 2 Bhots aus Bhután, 2 Lépchas aus Sikkim und 2 Chórstas aus Nepál.

In Sistim sowie in Nepál hört man stets von zahlreichen Stämmen (allerdings verschieden von Kasten im indischen Sinne) sprechen, welche zum mindesten ihre eigene Geschichte, häusig ihre eigenen Sprachen oder wenigstens sehr verschiedene Dialecte haben. Auch Kleidung, Wassen, Sitten und Gebräuche sind stets deutlich verschieden. Die Körperunterschiede sind etwas schwerer zu definizen, aber wenn die Grenzen enge gezogen werden, lassen sich auch in diesem Sinne sehr viele Gruppen trennen.

Der mittleren Lebensbauer zeigt sich ber Aufenthalt in den Hochregionen für alle Stämme und Raçen, die dort ihren Sithaben, meist so lange günstig, als die Ernährung nicht anfängt besichränkt zu werden. Dies wird veranlaßt in vielen Theilen Tibets durch die Unfruchtbarkeit des Landes, auf der Südseite des Himsalaha durch seindselige Stellung gegenüber den umgebenden Stämmen; das letztere z. B. macht Stämme wie die Chépangs und die Kusündas in einer Weise körperschwach, wie es keineswegs ihrer Stellung in der allgemeinen Ragenreihe entsprechen würde.

Auch das Ueberschreiten einer gewissen Höhe kann durch die Beränderungen in Luftdruck, Temperatur und Teuchtigkeit gefährlich werden, wenn der Aufenthalt lange andauert; solcher Fälle aber sind verschwindend wenige.

Die sociale Stellung jeder Art von Mischrage ist in den östelichen Theilen des Himálaya weniger ungünstig als in den meisten

Gebieten ihrer Umgebung. Nach alten indischen Gesetzen, die erst in der Neuzeit mit etwas weniger Strenge in einzelnen Fällen ans gewandt werden wo Macht und Neichthum Nachsicht begünstigt, gelten die Abkömmlinge von hohem Bater und niederer Mutter als sehr niedrig; im Himálaha sind sie dem Bater sich anreihend sehr hoch gestellt. Um meisten sindet sich solches unter den "Hindus" von Nepál, wo die Mutter bisweilen nicht nur tidetischer Abstammung, sondern selbst nahe an Aboriginer-Rage grenzend geswesen sein mag.

Le ben s dan er und Gesundheitszustand im östlichen Himalaha sind gegenüber ben Zuständen in den meisten Theilen von Indien sehr günstig zu nennen. Wie der Superintendent Dr. Campbell mit Bestimmtheit mitgetheilt erhielt, waren seit 1810 in der sehr geringen Bevölkerung von Sistim 3 Sterbefälle von Leuten über 100 Jahre vorgesommen, die beiden ersten mit 105 und 106, der letzte mit 109 Jahren. Alter macht sich hier etwas weniger rasch fühlbar als bei den Indiern; günstig ist dem Eindrucke, den der Gebirgsländer tibetischer Raze macht, daß sein Teint doch etwas Frische zeigt, wenn auch deutliches Roth nicht hervortritt. Die ähnslichen Gesichtszüge der Chinesen, obwohl heller im Teint, sand ich meist viel sarbloser, sast frankhaft aussehend.

Die geiftigen Anlagen und die moralische Entwicklung sind in diesem weiten Gebiete je nach den Stämmen sehr verschieden, aber manches haben sie gemeinschaftlich, was sie als Gebirgsvölker von den Bewohnern der benachbarten Tropen nicht unwesentlich untersscheidet.

Die nicht tibetischen Nepalesen sind den mittleren Hindu-Kasten am ähnlichsten: unterrichtet sehr wenig, oberstächlich in ihren Urtheilen, aber mit lebhaftem natürlichen Verstande begabt, im Umgange mit niedriger Gestellten etwas anmaßend, gegen Höhere servil, das lettere aber doch nicht ganz so sehr als in Indien.

Die Ragen tibetischer Abstammung sind in ihrem Auftreten v. Schlagintweit'sche Reisen in Indien u. pochassen. II. Bo. 18

weit weniger gebildet, aber ihre moralische Basis fand ich, bei ben Lepchas vor allen, zu den besten gehörend, mit denen ich überhaupt auf meinen Reisen in Berührung kam. Allerdings sehlt ben Lepchas, den Indiern gegenüber, der Standpunkt vieljähriger Bildung und eines lange andauernden ausgedehnten Verkehres; aber die Disposition ist eine entschieden gute, wie sich bei jeder Gelegenheit sogleich erkennen läst.

In Siffim ift felbst Bilbung etwas beffer als in einem großen Schreiben und lesen können viele lepchas bie Theile von Tibet. auch nicht Lamas fint, manche kennen außer ihrer lepcha-Sprache bas Tibetische: biese beiben Sprachen sint zwar verwandt, aber boch so verschieden, daß jede eine wohlausgebildete Einheit für sich bietet, auch eigne Schriftzeichen hat ber Lepcha. In vielen Theilen Tibet's, bie bunn bevölkert fint, begegnet man felbft Lamas bie nicht lesen und schreiben können. Der moralische Character ber Lépchas ift gutmüthig und heiter zu nennen, und in größeren Lagern tritt hervor, baß sie zu ben verträglichsten gehören. 3ch habe sie nie schimpfen boren; bier so wie in Tibet gibt es überhaupt feine Schimpfwörter, an benen bagegen bie Conversation ber Hindus und ber Mussalmans ber niederen Classen in Indien so überreich ift. Mit Yévchas tam ich häufig in persönlichen Berkehr, ba viele ber Veute, beren Dienste ich hier zum Sammeln naturwissenschaftlicher Objecte zu benüten versuchte, aus bem lepcha-Stamme gewählt werden konnten. 3ch fant fie ftets febr eifrige und bei wohlwollender Behandlung fehr ergebene Begleiter. Einige lernten selbst mit ben einfacheren Instrumenten, wie Thermometer, Schrittzähler (over Bedometer), Meßschnur und Taschencompag umgehen.

In diesen Theilen des Himálaya ist die Bekehrung ber Bewohner vom niederen Naturcultus zum Buddhismus eine gegen anderthalb Jahrtausende spätere als in Tibet und China. Im östlichen Repal und in Sistim fällt sie in das 16. Jahrhundert nach Christus, wie mir die Yamas ziemlich übereinstimmend angaben. Es wurden mir in Sistim zwei tibetische Geschichtsbücher zu kausen geboten aus der Bibliothef zu Pemiongchi. Das eine, ein Manusscript in Cursivschrift in 12 Blättern, klein geschrieben, hat den Titel: "Die erste Ankunft der Lamas in Sistim"; das andere ein Holzdruck "Geschichte der Errichtung der Collegien (Klöster)", hat nicht weniger als 375 Folien mittelgroßen Formates. Wie Emil mir mittheilte, bezieht es sich aber leider nicht auf Sistim, sondern ist eine der nicht seltenen religiös-mystischen Legenden, die man in allen Klöstern antrisst. Die Buddhisten dieser Gebiete haben viel Heidenschliches in ihrem Cultus (Br. II S. 79); sie kennen zwar den Wortlaut tibetischer Dogmen, aber sehr häusig zeigt sich, daß sie diesselben nicht richtig zu deuten wissen.

Eigenthümlich war es, und ben verschiedenen Ragen, die ich im Simalaha und in Tibet traf, gemeinsam, daß sie für Formen ber Landschaft ungleich mehr Sinn zeigten, als meine indischen Begleiter, selbst als jene, die, wie ber Butler Dhamji, langere Zeit mich begleitet hatten und die als Bewohner großer indischer Sandelsstädte den ein= fachen Gebirgsbewohnern anderntheils wieder vielfach überlegen waren. Architektonisches in Aufrissen ohne Berspective, auch mensche liche Portraite werben in Indien einigermaßen geschätzt und verstanden, und die in ihrer Art ausgezeichneten Ornamente ber Moscheen und ber Grabbenfmäler sind nicht ungewürdigt gelassen. Aber für feine Art von Gruppirung von Figuren, noch weniger für Landschaften findet man bort ein Verständniß. Die Sfizze einer Lanbichaft ohne Gebäute ober ohne fehr beutliche Begetation, welche zugleich im Borbergrunde leicht ausgehend gehalten war, hatte ich öfter ber Probe wegen einem meiner Indier verkehrt in die Sand gegeben ohne daß er sogleich merkte, wo die Luft ober ber Boben fet, so lange noch kein Grun ober keine Figur auf bem Bilbe war. Noch weniger waren die Indier im Stande mit einiger Bestimmtbeit die einzelnen eben contourirten Theile eines größeren Bilbes mit bem betreffenden Objecte in ber Ratur zu ibentificiren, so

lange nicht ein bedeutender Theil des Bildes vorlag. Die Gebirgsbewohner aber, tie überbies mit größerem Intereffe an ber Sache ftete sich bagu brängten "zusehen" zu burfen, zeigten sich barin ungleich gewandter und überraschten mich oft burch die Sicherheit mit ber fie in ben ersten Contouren erkannten, welcher Berg eben gezeichnet wurde. Rur darin irrten sie sich consequent, daß sie, um ihr Urtheil befragt ehe bas Ganze ziemlich vollendet vorlag, die Schneegipfel bes Hintergrundes stärker batten wachsen laffen (fie meinten "steiler" gemacht batten); eine Tauschung burch ben Glanz und die gewaltigen Formen, die um so mehr zu verzeihen ist, da ja selbst in Europa bis vor verhältnigmäßig furzer Zeit in Alpenlandschaften die Reigungen ber schneebedeckten Berge fast stets zu fteil geworben fint. Ihren Ginn für Unterscheidung ber Formen in den Bergprofilen fand ich wiederholt sehr nütlich, wenn Gelegenheit sich bot von einem neuen Standpunkte aus jene Gipfel wieder aufzufinden und zu erkennen, welche ich in nicht zu großer Ferne früher von einem anderen Standpunkte aus aufzunehmen versucht hatte. Der erhöhte Sinn für Gebirgsformen scheint aber nicht mit ber Rage, etwa mit ber tibetisch-mongolischen zusammenzuhängen, ich fant bas Gleiche im ganzen Gebirge bis Kasbmir; felbst in Europa läßt sich solches bei Bebirgsbewohnern bemerken, wenn auch bei uns bie Belehrung über solche Berhältnisse sehr allgemein mitwirkt. In ben Gebirgen ist es entschieden die so oft sich bietende Nothwendigkeit sich zu orientiren, wodurch bas Auge stets geubt wird, und bie erste Anregung ber Aufmerksamkeit ist durch die so großen Unterschiede erleichtert, mabrend in ben Ebenen außer flachen Wasserrinnsalen nur Begetation und Cultur ben Thous modificiren.

Hänfig, wenn Kasten und Cultus burch neue Elemente versändert werden, erhält bas Formelle und Aeußerliche, auch bas Ueberstriebene größere Wahrscheinlichseit bes Fortbestehens. So sindet man bei den hindus von Nepál manche der roben Sitten ihres

Cultus noch mehr als in Indien gehegt. Unter anderem kömmt bie Wittwenverbrennung hier ziemlich häufig vor. In Indien ift sie burch europäischen Einfluß fast gang unterbrückt; ja in neuefter Zeit ift felbst bie Wiedervermählung von Wittwen, die noch mehr ben Gesetzen bes Sinducultus widerspricht als bas Unterlassen ber Berbrennung, mehrmals vorgefommen. Ein Fall, welcher ber hohen Kastenstellung ber beiben Betheiligten wegen ungewöhnliches Aufsehen erregte, mar jener, der im Juli 1869 zu Bombay stattfand, nämlich bie Wiedervermählung der verwittweten Benu Bahis mit Baburang Benabef; ber Mann mar ein Karmafara, wörtlich Gifenschmied, ober, wie hier gemeint, einer ber 5 Rebenkasten (left hand castes) bes süblichen Indien angehörend. Die jugendliche Wittme, welche ihren erften Gatten verloren hatte, als fie erft neun Jahre alt und erft 8 Monate verheirathet war, ware, wenn nicht zum Feuertode, wenigstens zu lebenslänglichem Cölibate verurtheilt gewesen. Selbst eine große Angabl von Brahmans waren theils als betheiligte Bermandte, theils als Zuseher gegenwärtig ohne baß irgent ein Bersuch einer Störung gemacht wurde.

Sahagaman oder Sahamaran, das "Mitgehen, Mitsterben", wie die unheilvolle Aussührung des Wittwenverbrennens heißt, (im Sanskrit neben anderen Namen als anugamana, "das Folgen", d. h. dem "Manne im Tode" bezeichnet), besteht darin, daß die Wittwe als eine Sati, "eine gute", sich betrachtet und nun ihrem Manne auch sogleich nach dem Tode folgt. Nothwendig ist es nicht, daß es ausgeführt werde, aber in den Reichen wo noch solches gesschieht, wird die Wittwe von den Brähmans gequält genug sich dazu zu entschließen. Thut sie es nicht, so verliert sie in ihrer Kaste die Stellung die sonst ihr gebührte. Ich selbst habe keine Wittwenderbrennung gesehen, aber de Eruz war surz vor meiner Ankunst bei einer solchen in der Rähe von Bhatgaun zugegen und berichtete mir darüber. Die Wittwe ging frei, wurde gestützt und geführt und hätte jetzt ohnehin, da sie einmal zugestanden hatte, nicht

mehr einen andern Entschluß gewährt erhalten. Auf dem an 4 Juß hohen Holzhausen, der mit Tüchern behangen und oben geebnet war, mußte sie neben der Leiche ihres Gatten sich niederlegen und es wurden nun gleichzeitig mit dem Entzünden des Holzstoßes, große Bambusrohre über die Frau und die Leiche gelegt, die an den beiden Enden von Brahmans gehalten und so niedergedrückt wurden, daß ein Ausstehen dadurch unmöglich wurde. Die ersten Schmerzensruse, als bald darauf Rauch und Flammen das Schepaar erreichten, waren erschreckend und verwirrend genug, aber doch nur von furzer Dauer. De Cruz meinte, daß schon ein sessens Andrie und eine andere nahe der Mitte des Körpers lag, genügen konnte, die Geopserte halb zu tödten und seder Reaction unfähig zu machen.

Die Architectur der Wohngebäude in Nepal sowohl als in Sissim, wenn überhaupt so durchgeführt, daß man Styl daran beurtheilen kann, läßt stets etwas chinesischen Einfluß erkennen, obwohl er nur in ganz indirecter Weise, durch die Bermittlung der Eultur im östlichen Tibet, aus so großer Ferne sich bemerkbar machen konnte.

Bei den Tempeln, vielleicht eben wegen ihrer Bestimmung und ihres mehr oder weniger innigen Zusammenhanges mit Brahmans Anschanung, zeigt sich gewöhnlich keine Mischung des Styles, nicht selten dagegen ein Nebeneinanderbestehen von Gebäuden in der einen oder anderen Aussührung; aber bei den Profandauten, auch bei den großen als Paläste dienenden Constructionen ist eine Berschmelzung sowohl der beiden Style, als auch der Steins oder Ziegelzmasse und des Holzes als Baumaterialien eingetreten. Das beste Beispiel, das ich hierfür wählen kann, glaubte ich nochmals aus den Straßen Bhatgauns nehmen zu müssen (Taf. X).

Es zeigt sich hier als Mittelpunkt das Eingangsthor in den Hofraum eines großen Palastes, an welchem ebenso wie in den umgebenden ornamentalen Figuren viel Metall und starke Bergoldung

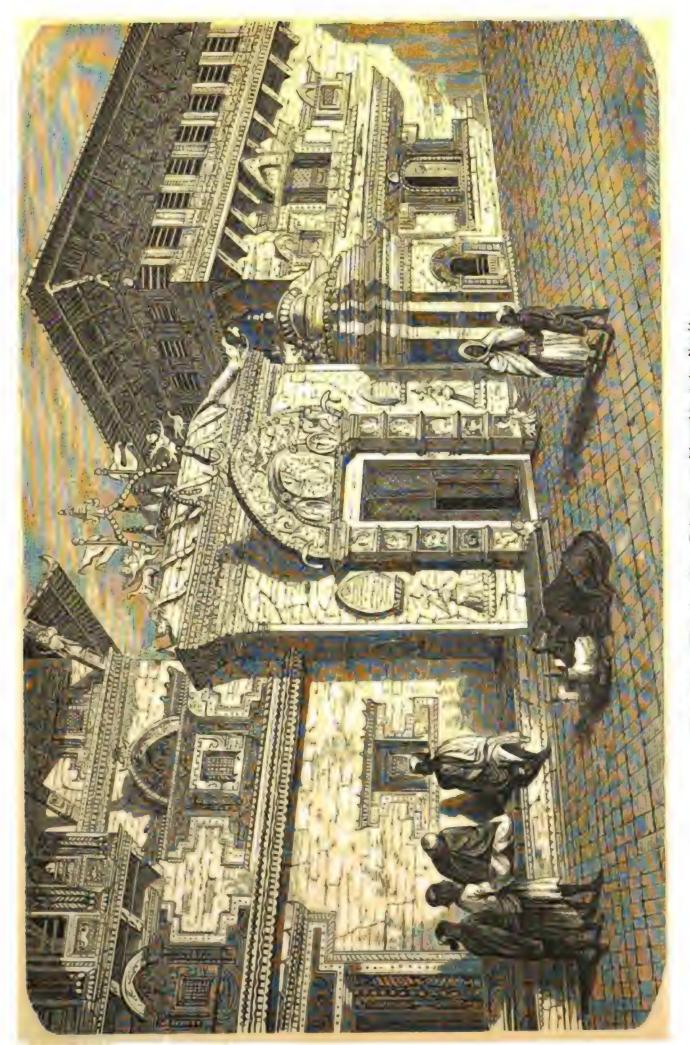

Das goldene Thor im alten Palaste, zu Bhatgáün," in Nepál.

angebracht ist. Auch ber etwas nach vorne geneigte Auffat auf ben Thorpfeilern ift maffives Metall und strahlte, mit seinen beiden Pfeilern, ebenso wie die 3 Glocken nebst Figuren auf der oberen Kante res Thores, in blentent gelbem Lichte, was im Triginal-Manarell das Gigenthümliche des Gegenstandes noch bedeutent lebhafter hervortreten macht. Die 10 Bilber, Die in die beiden Bfeiler neben dem Thore eingelassen sind, haben die 10 Incarnationen Bishnu's jum Gegenstante, beren eine ich in Berbindung mit bem Bergnamen Machipucha zu erwähnen hatte. Die Figur in bem Auffate unmittelbar über bem Thore ift Bhagavati, "Die Göttliche. Glorreiche", Bishnu's ober Narayana's Gattin. Gie ift bier mit Rierden aller Urt überhangen. Yangs ber Ranten tes Daches find Thierfiguren aufgestellt, beralvisch gehalten, aber sehr unvollkommen Rechts (vom Beschauer) ist es ein alligatoräbnliches ausacführt. Thier bas sich auf einen Bogel stürzt, links lauert ein kleineres Thier abulider Gestalt: ein Salamander foll es sein, wie mir aefagt wurde. Die Bögel sigen auf den nach aufwärts gefrümmten Schlußstücken ber Dachbeveckung. Aufwärts gefrümmte Schlußstücke fieht man in Repal an jedem nur etwas architectonisch gehaltenen Saufe. Richt felten ift an ben Saufern Diefen gefrummten Borfprüngen Kigurengestalt gegeben, ober sie enden wenigstene, wie einige an bem ichinesich gehaltenen Thurme neben ben Brahman= Bagoben (Tafel IX), an ber oberen Spite in ein Thierfepiden.

Kaum hatte ich mit meinem officiellen Begleiter über diese Morisficationen gesprochen, so wurden auch aus einer allerdings nahe geslegenen Ziegelwerkstatt ein Paar recht gute Exemplare für die Sammlung "geliefert".

Was bas Eingangsthor von einem der beiden Hauptgebäude trennt, ist der einem Châitina ähnliche kleine Tempel, ganz in jenem Hindustyle, welchen ein analoger Gegenstand in der vorhergehenden Tafel zeigt; die beiden anderen Gebäude bagegen, zum großen Theile Holzconstruction mit manchen sehr phantastischen Sculpturen, sind

wieder ebenso wie das golvene Thor selbst, "indochinesischen Styles" zu nennen.

Frägt man sich solchen Constructionen gegenüber, was noch "schön" ist und wo das "Ueberladene, Fragenhafte" anfängt, so läßt sich, glaube ich, gerade ba wo wir noch nicht an die Gegenstände gewöhnt sind, sondern wo uns alles neu in den Formen ift, am unbefangensten barüber urtheilen. Wenn man einer an sich nothwendigen Stelle auch bestimmte symmetrische oder organische Form gibt, so ift bies gewiß Berschönerung; aber auch solche Ornamente werden leicht störend und wirken als Ueberladung, wenn nicht aut mit der Umgebung sich verbindend und wenn so weit ausgearbeitet ober so zahlreich angebracht, daß ihre Bestimmung flar ent= gegenzutreten aufhört. In biesem Sinne sieht man am häufigsten gefehlt in dinesischen ober von biesem Style beeinfluften Bebäuten: auch die hinduarchitectur ift nicht gang frei bavon; die größeren Gebäube ber Mussalman-Architectur bagegen sind burch sinnige und bann sehr richtig verstandene Anwendung der Ornamentit sehr günftig ausgezeichnet; ihr Styl zeigt sich barin besser als jener von manchen unserer architectonischen Berioden in Europa.

In Nepál habe ich auch außerhalb ber Städte ganz hübsche Gebäude größerer Besiger, als freundliche Staffage in der Landschaft, gesehen; es waren dies Wohnsitze von Zemindars, ihrer Lage nach unseren Einzelnhösen entsprechend. In Sistim findet man ähnliches nicht; dort ist weit weniger noch als in Bhután für die Construction der Häuser, sei es auch nur in Beziehung auf Solidität, gesorgt. Ungeachtet der so großen Regenmenge sieht man in Sistim nur Holzpfähle, Matten und korbartiges Flechtwerk angewandt. Dazu kömmt noch, daß in den Häusern der Eingebornen in Sistim der Boden nicht auf der Erde ruht, und daß auch nicht die äußeren Wände bis zur Erde herab reichen. Das ganze Haus steht auf Pfählen. Uehnliche Construction, aber nicht ganz so allgemein ans gewandt, habe ich im Rhassiagebirge gesehen. Der Bortheil, den

sie gewährt, liegt barin, daß bas Wasser, was die steilen Abhänge herabkommt, rasch durchsließen kann. Anderntheils bietet aber eine solche offene Stelle unter dem Hause auch viele Nachtheile.

In einem Alima wie das von Siffim bleibt der mittlere Theil unter einem nur etwas großen Hause stets feucht, und die ganze Fläche bleibt der Sammelplatz von Unreinigseit. Die Limbus in Siffim, die auch in ihrer äußeren Erscheinung sogleich als niedrigste der Raçen in diesem Theile des Himálaha auffallen, haben ebenfalls Wände, die nicht wasserdicht sind, aber es sehlt ihnen selbst diese Drainage unter den Häusern, sie bleiben während der ganzen Regenzeit in vollem Grade dem Einflusse des Regens und der Bodenseuchtigkeit ausgesetzt.

Das Dach in Sikkim ist eine Art von Strohdackconstruction, aber mit Anwendung von großen Blättern oder von Binsen. Ben indischen Dächern ähnlichen Materiales unterscheiden sie sich darin, daß die Contourlinien andere sind. In Indien nämlich ist meist die obere lange Linie des Daches gekrümmt, in der Mitte höher als gegen die Enden; auch der Querdurchschnitt zeigt nach aus wärts gebogene Contouren. Hier ist die obere lange Contour des Daches jedenfalls gerade, und die Seitenflächen sind entweder Ebenen wie bei uns, oder nach ein wärts gekrümmte Flächen. Das letztere allein ist es, was als characteristisch wenigstens für einige der Siklingebäude anzusühren ist.

Die Lépchas sind unter den verschiedenen Ragen Siklims am wenigsten gleichgültig gegen häuslichen Comfort, die Bhots dagegen sind schon niederer; in Siklim besinden sie sich ohnehin in unter-worsener Stellung. Steingebäude kommen mit Ausnahme der wesnigen größeren Gebäude des Raja oder seiner Hauptvasallen bei den Eingebornen erst weiter im Innern zugleich in den großen Höhen vor, wo Holz seltener wird; aber in solcher Zone beginnt nach tibestischer Art der sast permanente Gebrauch von Zelten vorzuherrschen.

Selbst bas Bebäude bes Raja in seinem Site zu Tamlung,

das von Hoofer zuerst beschrieben und abgebildet wurde, ist weder groß, noch architectonisch interessant. Es ist ein niederes Steingebäude, ebenfalls mit Schilfdach, mit einwärts gekrümmten Flächen. Die Mauern schieben sich etwas nach abwärts vor und die Prosilansicht verzüngt sich demnach nach oben; das Schilfdach unterscheidet sich nur dadurch von jenen anderer Lépcha-Häuser, daß in der Mitte ein kleiner Aussatz mit vergoldetem Giebeldach in chinesischem Style sich erhebt. Das Gebäude steht auf einer Terrasse, welche das Thal gut zu überblicken erlaubt; es wird aber der Eindruck des Gebäudes als Theil der Landschaft durch die etwas exponirte Stellung nicht weniger als durch seine geringen Dimensionen geschwächt.

Gut sind auch in Sistim einige ver Chörten-Constructionen (veren Bedeutung Bo. II S. 89. erläutert ist). Die Chörtens und die Gebetmauern sind hier wie in Bhután gewöhnlich etwas mehr architectonisch gehalten als im westlichen Tibet

Die Bekleid ung zeigt innerhalb dieses ausgedehnten Terrains und bei einer fo großen Berschiedenheit in Sprachen und Sitten große Unterschiede. Die Hindu-Kasten reiner Rage, die in Nepal vorkommen, auch jene Mijchragen von Repalesen, die noch Sindu-Cultus beibehalten haben, zeigen in ben Gewändern die indischen Formen; weiß ist auch hier die vorherrschende Farbe, des Anga oder "Roces" jowie der baumwollenen Gati, bes "Umbängetuches," das in Indien ungeachtet ber Site als ein nöthiges Complement der Aleidung von den befferen Raften nie fortgelaffen wird. Hier ift es mehr Bedürfniß und häufiger auch sieht man es alle übrigen Gewänder umhüllen. In den beiden Bildern aus Nepal, so flein sie jint, ließ sich boch in ben Figuren bie Urt der Bekleidung im Holzschnitte wiedergeben (wenn auch von einem deutlichen Ragenausdrucke im Gesicht bei folder Größe nicht mehr die Rede sein fann). Ansicht des Tempelplates sieht man einen der Bhats, nach denen Die Stadt ben Ramen hat (Br. II. G. 251), ber die Gati wie einen Mantel umgehängt hat, während sein Begleiter, ein RevariRajput, sie über die linke Schulter hängen hat. Die beiden Sänger, die mit weiß getünchten Gesichtern auf der Erde sitzen, sind Hindu-Pilger, die als Büßer und als Bettler priesterliche Lieder singen. (Unsgeachtet der sonst so ceremonienlosen Form des Islam sind doch unter den Mussalmans solche Pilger und Büßer, die bei ihnen Fakirs heißen, noch ungleich zahlreicher und excentrischer, als bei den Hindus.)

Auch die Figuren nahe der andern Ede des Bildes haben ihre Schultern bedeckt, aber mit schaafwollenen Tüchern, Die in gleicher Weise überall in Indien, wo etwas fühle Winter find, febr gerne von allen getragen werden, beren Umitante bas Unichaffen viejes für indische niedere Kaften sehr toftbaren Wegenstandes gestatten. In Indien find solche Tücher stete do-shalas, "Doppelschamle," weil die geringe Breite Des Wollengewebes es nothig macht, zwei Stude zusammenzufugen; auch im öftlichen Simalaya fine bie Gewebe in Dieser Begiehung sehr unvollkommen; in Giffim zum Beispiel haben sonst gang gute Wollenstoffe nur die Breite von 11/2 bis 2 Aug. Die großen Gewebe, wie jie jest in Europa aus dem Priente befannt fint, wurden allmählig aus Kaschmir und bem noch mehr nordwestlich von Indien gelegenen Bersien eingeführt. Wort, das bei uns so fremdartig geschrieben erscheint, ist persisch und lautet shal, nur ift es unerwartet modificirt burch bie überhaupt so eigenthümliche englische Schreibweise, die für Worte ausländischer Sprachen lange Zeit sehr willführlich war.

Auch auf der Tafel des goldenen Thores sieht man einen in seinen Shawl eingehüllten Gortha neben dem Thore mit untergeschlagenen Beinen sitzen, ganz in jener Stellung des "Frierenden," die man an jedem für den Europäer erfrischenden Morgen in den Bazars indischer Dörfer zu Hunderten sich wiederholen sieht.

Die Kopfbebeckungen in Nepal sind meist von den indischen sehr abweichend. Leute zwar, wie jene neben den Bilgern Taf. IX, Brahmans und Najputs reiner Rage, haben auch hier ganz diesselben Turbane beibehalten, aber kleine aus Tuch gemachte Käpp-

chen ohne Schild oder Arämpe sind bei den Görkhas zc. das gewöhnliche. Die Sipahis haben eine turbanartige Bedeckung, aber kleiner und niederer als in Indien.

Bon deutlichem Einfluß auf die hier sich zeigenden Unterschiede ist der Umstand, daß die mit der Höhe abnehmende Lufttemperatur die Empfindlichkeit des Kopfes gegen die Besonnung etwas mindert. Und doch könnten Europäer, die stets gegen directe Sonnenstrahlen ungleich empfindlicher bleiben, als jede Rage der Natives, nicht wagen mit so wenig schützender Kopsbedeckung an besonnten Stellen sich auszuhalten.

Die Raçen von vorherrschend tibetischer Basis haben meist ihre eigene Kopsbedeckung. Die Bhútias haben dieselben eigenthümlichen Filzsappen, wie ich sie auf dem Marsche nach Narigun traf; hier kommen jedoch bei den Bhots auch um die Schläse gewundene Tücher als Turbans, aber ziemlich lose und unvollkommen schützent, vor. In Darzising, wo einige ziemlich wohlhabende Bhútias sich aushielten, sah man von solchen in China fabricirten Filzsappen einige von sehr hübschem Stoff, theils hellgrau, theils braun. Sie sind barettsähnlich, sehr kleidsam und wurden von den hier sich aushaltenden Europäern sehr gerne zur Abwechslung getragen. In indischem Klima würden sie zu wenig Schutz gegen Besonnung bieten.

Die Murmis, Limbus und bei allen übrigen Stämmen jene Individuen, die buddhistische Priesterdienste ausüben, tragen eine Mütze, die nach unten aus einem Chlinder von 2 bis 3 Zoll Höhe besteht, nach oben ist sie durch ein Augelsegment mit einem als Dramament in der Mitte ausgesetzten Stricktnoten geschlossen. Gewöhnslich ist der verticale Theil dunkel, der obere gerundete hell und der nach oben abschließende Anops von rother oder sonst grell abstechender Farbe. Bei den Eingebornen Sistims scheint diese Kopsbedeung am meisten sich zu verbreiten; man sieht sie jetzt selbst bei den Lépchas ziemlich häusig ihre eigene, allerdings sehr characterissische aber auch etwas unbequeme Kopsbedeung vertreten.

Die Kopfbedeckung der Lépchas ist nämlich in ähnlicher Weise wie ein Strohhut aus seiner Rohrrinde gestochten. In der Form ist er zunächst einem Throlerhut, aber mit sehr schmaler Krämpe, zu vergleichen; der Lépchahut ist stets mit Pfauensedern verziert. Der Hut ist so eng, daß er nicht eigentlich ausgesetzt wird, sondern er wird mittelst eines Sturmbandes unter dem Kinne durch Klemmen sestgehalten. Diese Art von Hüten ist ganz isolirt; ich habe sie nur bei den Lépchas gesehen.

Bezeichnend ist es für die se Kopfbedeckungen, daß alle, — Filzstappen, Lamamützen und Nohrhütchen, — bei Begrüßung abgenommen werden, während im Gegentheile bei den Turban tragenden Raçen der Kopf bedeckt sein muß, wenn man vor einem Höheren sich zeigt, und sei es auch interimistisch nur durch die leichte nepaslesische Kappe.

Als Kopfbedeckungen zum Schutze gegen Regen tragen die Nepalesen, häusiger aber die Bewohner von Sistim und Bhután, wenn sie sorgfältig in ihrer Kleidung sind, einen Hut mit sehr breiter, slacher Krämpe, welche reichlich über die Schultern hinausreicht. Dester noch sieht man bei allen Ragen in Sistim in der gerade hier so heftigen Regenzeit ein Geslecht aus Blättern und Bambus in der Form einer großen recht flachen Düte mit sehr weiter Dessenung über den Kopf gelegt. Die seitliche Breite schützt noch die Schultern und das Geslecht ist so leicht, daß es die Bewegungen nicht beschränft. Bon diesen so wie von den Hüten konnte ich mir Exemplare für unsere Sammlung verschaffen.

Die eigentlichen Tibeter, die in den oberen Theilen auf der Himálayaseite sich angesiedelt haben, gehen meist ohne Kopsbedeckung, wie die beiden (männlichen) Figuren unterhalb der steinernen Pasgode Taf. IX, oder sie haben eine ganz leichte aus Zeug gemachte Kappe, ähnlich der obenerwähnten nepalesischen, aber ohne die seitzliche Spize, einsach ein Augelsegment. Thue Kopsbedeckung sieht man auch die übrigen Bewohner Sistims sehr häusig; ihr starkes

Haar scheint sie, ungeachtet ber bunklen Farbe, etwas zu schützen. Bei ben Tibetern, auch bei ben Lépchas, tragen bie Männer 1 Zopf, ble Frauen 2. Ihr Haar ist meist bas Einzige, was sie mit etwas Sorgfalt reinigen.

Bas bie Körperbekleibung betrifft, so sint barin bie Lépchas ebenso exceptionell gestellt, wie in ihrer Ropfbededung. Währent bie anderen Stämme, wenn auch nicht gerate genan nach indischem Schnitte, eines oberhalb ber Lenben mit Burteltuch geschloffenen Rockes sich bedienen, tragen die Lepchas ein sackähnliches Tuch mit Ausschnitt für Ropf und Arme, bas bis an bie Kniee reicht, um die Guften angeschlossen durch einen Burtel aus Zeug. Der Aleiderstoff ift weiß und blau gestreift, wenn getragen, laufen die Streifen von oben nach abwärts; bie weißen und bie blauen Farbenräume haben gleiche Breite, meift 3 bis 4 Boll. Seit ben letten Jahren lebhafteren Verkehrs tragen auch die Lechpas hänfig ben mit Aermel versehenen Rod ber benachbarten Stämme. Schmuck sieht man bei ben Lepchas ziemlich viel, und zwar von Männern wie Frauen getragen. Er ift aus Silber, auch aus Bronce gefertigt und hat oft ganz gute Formen. Er fommt zum größten Theile aus bem öftlichen Tibet.

Unter ven Waffen fallen die nepalesische Kufri und das Lépcha-Säbel-Messer am meisten auf. Die Schießwassen sind in Nepál dieselben, wie in den nördlichen Provinzen von Indien, nämslich meist Luntenslinten; in Sistim sindet man noch jetzt wie bei den wilden Stämmen des centralen Indiens und der Tarai Pfeil und Bogen im Gebrauche, doch seit die Lépchas durch die Europäer die Feuerwassen seinen gelernt haben, sieht man sie auch diese im Dienste der Europäer mit großer Geschicklichkeit handhaben.

Die Kufri ist ein breites gefrümmtes Messer, mit der Schneide auf der inneren Seite; der Rücken zeigt eine regelmäßige elliptische Contour; die innere Seite aber ist im vorderen Drittel etwas breiter, als in der Nähe der Handhabe und gegen die Spige. Ungeachtet seiner ungewöhnlichen Form gewöhnen sich auch Fremde leicht an seine Führung. Die Scheide ist von Leder und hat eine kleine Kapsel auf der äußeren Seite, in welcher noch zwei kleinere Messer angebracht sind.

Fast jedem Nepalesen ber Sindufasten und der mit biesen verwandten Stämme ift bie Rufri ein unentbehrlicher Gegenstand, von dem er nie sich trennt. Säbel bagegen sieht man Nevalesen nur tragen als Sipabis: ihre Säbel haben bann bie Form einer indischen gefrümmten ober geraben Talvar, auch in Nepal mit einem für europäische Sande stete zu fleinen Griffe, während bie Sandhabe ber Kufri, die so sehr von allem Indischen sich unterscheibet, in ber Form ber Handhabe auch uns ganz bequem ift. Eine andere für Nevál eigenthümliche Waffenform hat das priefterliche Opferschwert, bas mir in tieser Gestalt nur in Nepál vergekommen ift. Daffelbe ift einem gefrümmten Sabel nicht unähnlich, Die Schneibe aber ift auf ber umeren Seite ber Krümmung, und nach vorne endet bas Opferschwert in eine breite, mit einem Auge als Symbol verzierte Fläche. Es rient zum Opfern von Rebu-Rindern, was im Cultus der nepalefischen Hindús sehr häufig vorkömmt. richtig gehandhabt, fann mit diesem Opferschwerte auf einen Sieb ber Ropf vom Körper getrennt werben, nachdem zuerst burch bas Anbinden bes Rindes ber Kopf tief gestellt und ber Nacken stark gespannt wurde.

Die Lepchas haben ein sehr solives säbelartiges Messer mit ungewöhnlich breitem Rücken, das ihnen als Wasse und zugleich als Axt in den Ichngels vient. Das Metall ist tresslicher Stahl. Achnslich den Berhältnissen anderer halbeultivirter Bölser im Osten von Indien zeigten sich auch hier wieder gute Eisenwaaren, während sonst nur wenig Industrie sich entwickeln konnte. Auch jene Eigensthümlichseit fällt mit den Wassenformen der Abors und Singphos (Bd. I S. 559) zusammen, daß das Epcha-Messer nicht in einer Scheide steckt, sondern nur gegen eine Holzunterlage durch metallne

Duerspangen gehalten wird. Dagegen ist die Art des Tragens hier nicht jene ungewöhnliche Befestigung an einem hölzernen Ringe, fondern das Messer hängt von dem Gürtel herab, der um die Hüften läuft.

Bon hausgeräthen hatten bie Nepal-hindus bas Rochgeschirr und meift auch alles Uebrige ben indischen Geräthen sehr ähnlich; bei ben anderen Stämmen, selbst bei ben Lepchas, war die Hanseinrichtung insgesammt auf sehr wenig reducirt. Wo immer möglich, sind Holzgeschirre angewendet; in vielen Fällen dienen als solche unmittelbar niedere Segmente ber riefigen Bambusrohre, bei denen Durchmeffer von nabe 2/3 Fuß nicht felten sind. Die horizontale Zwischenwand des Rohres wird dabei als Boden benutt. Eine andere Unwendung großer Bambusrohre zum Tragen bes Wassers und als Wassergefäße in den Häusern besteht darin, daß von einem Rohre Stude von 4 bis 5 Fuß Länge abgeschnitten werben, in benen die Zwischenwände, mit Ausnahme ber unterften, bie als Boben bient, entfernt werben. Wegen ber großen Regenmenge und ftarten Erofion ift ber Zugang zu ben Bachen, felbst zu ben kleineren, meist fehr steil und tief, auch die Quellen find in manden Lagen febr spärlich vertheilt : bas lettere nämlich ba, wo bie fteile Aluftung ber crhftallinischen Gesteine zugleich ungunftig, gegen das Innere des Berges abfallend, geftellt ift. Zum Transporte werden je 2 folder Robre gegeneinander befestigt, bazu kommt noch, daß die Last nicht auf ben Schultern ruht, sondern daß ein breites schief gestelltes, aus Rohr geflochtenes Band gegen ben Borberfopf, (Stirne und Beginn ber Haare) ben Druck ausübt. Schwere Lasten auf den Schultern allein zu tragen, worin unsere Alpenbewohner oft Erstaunenswerthes leisten (ras Kühnste wohl als transportirende Wilddiebe), ist in Siffim und Nepal unbefannt; hier wird stets ein starkes Stirnband als bas Wichtigste betrachtet; bie Befestigung auf den Schultern ift secundär; auf diese stütt sich, auch wenn sie angewendet wird, nur der fleinere Theil ber Last. Bon der undischen Art, Lasten zu tragen, ist dies auch wieder verschieden. Dort wird, so lange es möglich ist, die Last so gestaltet, daß man sie auf dem Kopfe tragen kann; selbst die Ackersleute, wenn sie auf so schlechtem Wege heimkehren, daß sie den Pslug nicht gut ziehen lassen können, sieht man ihren Pslug dann auf dem Kopfe tragen; die Deichsel wird an einer Stelle aufgelegt, wo ihr verderer weit vorstehender Theil dem Reste mit der ohnehin leicht construirten Pslugscharre das Gleichgewicht hält. Können die Lasten nicht auf den Kopf gelegt werden, so benützen indische Külis mit Vorliede Bambusunterlagen, die auf die Schulter gelegt werden; die Last hängt dann entweder von beiden Enden herab, wie die Schalen einer Wage, oder sie liegt in der Mitte, wenn so schwer, daß die Bambusstange von zwei Menschen getragen wird.

Speise und Trant ift, jo weit hinduismus fich erftredt, ähnlich ben indischen Verhältnissen; auch wo manche ber gottesbienstlichen Riten nicht beachtet werden, gilt noch bie Beobachtung ber diatetischen Borschriften bei den boberen Kasten als sehr wichtig. Die beiden Zebuochsen auf Tafel X gehörten zu der zahlreichen, aber ungeachtet aller Berehrung nur schlecht gefütterten Gruppe, welche in Bhatgaun von ben Prieftern und Bilgern unterhalten Die buddhistischen Bewohner effen alles ,außer Schlangen, wird. Ratten und Ragen," wie sie mir mehrmals fehr nair erflärten; auch tranken fie febr gern, was ich von alkoholbaltigen Getränken ihnen anbieten fonnte. Schlechte Brauntweine findet man bis-Die Lepchas hatten ein anderes ihnen weilen auch bei ihnen. eigenthümliches Getränke, ben Chong aus Marva-Hirse, Eleusine Coracana, (Bb. II. S. 141), den ich von Siffim auch gegen Often nach Bhutan, aber sehr wenig nur gegen Westen nach Nepal verbreitet fanb.

## Das Alima von Sikkim und von Nepal.

- I. Sittim. Borwiegen tropischer Seewinde und die Art ihrer Ablentung durch Gebirgstämme. A. Lusttemperatur. Darjsting "zu falt"; Ursache: die Condensation atmosphärischer Feuchtigkeit, nicht die Rähe von Schneeregionen. Temperaturgang. Bergleich mit europäischen Berbättnissen. Absolute Extreme. Besonnung und Strahlung. B. Feuchtigkeit der Atmosphäre. Keine Unterbrechung durch trocene Monate. Bertheilung gegen das Innere. C. Regenmenge. Berbättniß zur Feuchtigkeit. Niederschlag zu Darzisting und Bergleiche. Stürme und Gewitter; Bligessecke. Locale Berschiedenheit der Regenmenge. Quantität bei fünstlichem Begießen. Hohe Quellen. Locale Accumulation durch Wälder. Schneegenze und Tiefsirne. Chemische Zusammense zu am der Atmosphäre. Ozon. Sauerstoff und Sticksoff. Kohlensaregehalt. —
- II. Repal. Bedeutend geringere Feuchtigkeit. Regenmenge. Temperatur. Mittel bev Jahres und ber Jahreszeiten. Bergleich von Kathmandu mit Reapel. —

#### I. Siffim.

Das Alima von Sikkim zeigt sich am meisten von den Wirkungen seuchter aufsteigender Luftströme beeinflußt, die sich von den Ebenen und dem Bengalischen Meerbusen erheben. Hier tritt deutlicher als in jedem anderen der verschiedenen Länder des östlichen Himálaha jener eigenthümliche Effect hervor, den große steile Gebirgskämme, unmittelbar von tropischen Ebenen ansteigend, auf Bertheilung von Wärme und Feuchtigkeit und in Folge davon auf die meisten übrigen metcorologischen Verhältnisse ansüben. Ich werde deshalb auch hier etwas eingehender gerade diesen Theil meiner Beobachtungen zu besprechen haben.

Die Entfernung von der Meerestüste längs der weiten Bay von Bengalen ist hier die geringste, zugleich bietet hier das slache Tiessland, wie auch in den Terrainstusen der Uebersichtskarte (Bd. I S. 93) sich sogleich erkennen läßt, einen freien Weg für tropische Seewinde vom Meere dis zum Gedirge, während dem Himálaya von Bhután die Mittelgedirge der Gárros und Khássias vorliegen, den centralen Theilen des Himálaya das gedirgige Bahár. Die westlichsten Theile allerdings, jene von Simla dis Kashmir, haben gegen Südwesten ebenfalls nur Tiesland, das sie vom Meere trennt (mit Ausnahme der kleinen Höhen von Kāch und Gujrát); aber dort besteht das Tiessland zum größten Theil aus den Wüsten von Sindh, Rajvára und den Duábs des Pănjáb, überdies ist die Entsernung von der See mehr als die doppelte.

In Sistim fühlt man die Luftströme aus Bengalen bis weit hinauf an allen Abhängen, welche frei stehen, und sie zeigen sich in den Thälern durch ein Vorherrschen von Thalwinden in der Richtung nach auswärts. Aber ihre erwärmende Wirkung ist zugleich durch den großen Feuchtigkeitsgehalt dieser Luftschichten beschränkt. Die Folge ist: A. verhältnißmäßig etwas niedere Lufttemperatur in mittleren Höhen aber mit geringen Extremen, auch der Kälte, in der jährlichen und täglichen Beriode, — B. die größte Menge at mosphärischer Feuchtigkeit in gassförmiger Gestalt und in der Form von Dunst und Nebel, — und C. eine Regenmenge größer als in jedem andern Theile des Himálaha.

A. Lufttemperatur. Als Zahlenbeispiel folgen hier einige Mittelwerthe für die Station Darziling; eine größere Reihe ana-

loger Daten wird in ben vergleichenden Tabellen am Schlusse bes britten Banbes zusammengestellt.

Lufttemperatur zu Darzilling, Observatory-Hill, N. Br. 27° 3'·0, O. Länge von Greenw. 88° 15'·3, Höhe 7168 e. F. December bis Februar 6·4° C. | Juni bis August 16·9° C. März bis Mai 12·5° C. Septbr. bis Novbr. 13·9° C. Jahresmittel 12·4° C.

Bei einer Temperaturabnahme mit ber Hohe von 1° C. für 720 Jug, wie sie in den weniger feuchten Theilen des Himalaya sich zeigt, ift die Temperatur von Dariiling, 3. B. berechnet aus jener ber nahegelegenen Ebenenstationen Parnea und Batna, (= 25° C.) um mehr als 20 C. zu falt, ober wie sich bies ebenfalls ausbrücken läft, in Siffim hat die Temperatur des Jahres bei 7100 bis 7200 F. über ber Ebene schon um eben so viel abgenommen, wie in ben Umgebungen von Simla bei 8400 bis 8500 K. über ber Ebene. Bang Entsprechenbes zeigt sich am Gubfuß ber Alpen. Das regenreiche Tolmezzo bei 46° 31' N. Br. und 1000 e. F. (938 p. F.) Höhe, mit Temperatur = 10.2° C., ist um 2.2° C. fälter als Trient in nabezu gleicher Breite, 46° 41', und in einer Sobe von 746 e. F. (700 p. F.), während für ben Söhenunterschied allein bei ber mittleren Temperaturabnahme in den Alpen nur ein Wärmeunterschied von 0.4° C. sich ergeben würde. In so fern mir aus ben Untersuchungen in den Alven Analogie bekannt war, war mir das in Siffim erhaltene Resultat nicht unerwartet; aber bag im himálaha bei der im allgemeinen bei weitem langsameren Temperaturabnahme als in ben Alpen bennoch so große Abweichungen vorkommen können, ließ sich vor ber birecten Beobachtung an Ort und Stelle nicht mit Bestimmtheit beurtheilen. Allerdings sind im Simalaya auch die Unregelmäßigkeiten in ber Bertheilung extremer Feuchtigkeit noch weit größer als jene in ben Alpen.

Der Umstand, daß in Sikkim vom Fuß gegen bas Innere bie Lufttemperatur mindeftens bis zu Höhen von 14,000 Fuß so bebeu-

tent fühler ift, als in anderen Theilen bes Simalava, ift nicht, wie man zunächst erwarten fonnte, die Wirkung start abströmender falter Bletscherwinde von seinen riefigen Gismaffen im Innern; im Gegentheile, man beobachtet in Siffim beinahe bas gange Jahr hindurch in den Thälern und in mittleren Söben nur fübliche Winte. Gegenströme, wie sie erft in ber fühlen Jahreszeit bis zu ben bewohnten Orten herab sich fühlbar machen, sind während ber übrigen Monate durch Veränderungen in der resultirenden Windesrichtung in Tibet ersett. Die große Abfühlung ist einzig Function ber großen Feuch= tigkeit in Form von Nebel und Regen. Daburch wird ber für biese Breiten noch so machtige Ginfluß birecter Besonnung ungemein aeschwächt. Das Freiwerden von Wärme bei Wolfen- und Rebelbilbung führt zwar eine neue Wärmemenge zu; boch ist biese bem Berlufte birecter Besonnung gegenüber sehr gering, und sie tritt ein in Söhen von mehr als 12,000', bort nämlich, wo (in biesen Gebirgen) die regenbringende Wolfe entsteht, nicht da, wo der Regen auf die Erbe fällt. Etwas verschieden gestalten sich die Temperaturverhältniffe in Regionen jenseits ber mittleren Wolfenhöhe, aber jenseits zugleich ber bewohnbaren Söben.

Nahe der Grenze, wo die Condensation der atmosphärischen Feuchtigkeit vorzuherrschen beginnt, läßt sich in dem landschaftslichen Anblicke nicht selten eine eigenthümliche, oft grelle Beränderung des Farbentones bemerken; die Schneeslächen der hohen Gipfel, welche die Region überragen, sind von glänzendem, bläulich weißem Ton, während in mehr horizontaler Richtung, so wie in jener nach den Thälern hinab die Lichter, oft in sehr auffallendem Grade, gelb-röthlich getönt sind.

Da in Landschaften von großen horizontalen und verticalen Gesichtswinkeln längs der Grenze, wo zwei Lichtessekte sich näher rücken, die Uebergänge, durch die Ungleichheit in Gestalt und Farbe zwischen den verschiedenen Stellen, meist sehr gemildert erscheinen, zeigte sich hier, wo die Feuchtigkeit der Luft so unmittelbar von Einfluß

barauf war, der Gegensatz um so unerwarteter. Das Glänzende der Firnregionen war badurch in Licht und Farbe sehr erhöht. (Bergl. Bb. II S. 225.)

Die Beränderung der Temperatur in der täglichen Periode ist durch das Eintreten der Rebel ebenfalls in eigenthümlicher Weise modificirt. In den nordwestlicheren Theilen des Himálaya, so wie in Indien gegen Süden und in Tibet gegen Norden, tritt das Minimum kurz vor Sonnenausgang und das Maximum Nachmittags 2 dis 3 Stunden nach der Culmination der Sonne ein; nur die Größe des Wärmeunterschiedes vermindert sich in der Negenzeit, und nimmt ab, im Himálaya sowohl als in Tibet, mit der Höhe; in Sistim aber hatte ich auf Falut große locale Unregelmäßigseiten. Auf Falut zeigte sich Ende Mai dis Mitte Juni (1855) die geringste Wärme mehr als 2½ Stunden vor Sonnenausgang (was bei dem noch steilen Ansteigen der Sonne gegen den Horizont in dieser Breite, = 27° 13°.7 N., nicht so früh zu erwarten war); das Maximum trat bald nach 12 Uhr ein und die Temperatur veränderte sich dann sast gar nicht bis gegen 4 Uhr.

Um Wärmeverhältnisse, wie jene von Darziling, mit europäischen, uns näherliegenden zu vergleichen, dürfte am besten Meran gewählt werden, das allertings nur 955 engl. F. (896 p. F.) hoch, aber zugleich in 46°41' nördlicher Breite gelegen ist. (Alpen Br. II S. 345).

Zu Darziling ist die mittlere Jahrestemperatur jener von Meran (12·46° C.) gleich; dabei ist die Temperatur des kältesten Monats, Januar, zu Darziling 0·56°, zu Meran 1·1°. Ist auch für die nördlichen Berhältnisse Europas Meran ein Zufluchtsort gegen rauhen Winter, so wird doch für die Indier, die mit den Europäern herausstommen, selbst für Europäer, die sich in Indien einmal einige Zeit aufgehalten haben, ein solches Winterklima unangenehm. Schon in der Sommerperiode äußert sich bisweilen eine ungünstige Einwirskung des Klimas auf manche Europäer in Rheumatismus, nämlich bei solchen, die durch mehrjährigen Aufenthalt in Indien ihre Widers

standsfähigkeit geschwächt haben. Lange noch ehe die Temperatur unangenehm sich fühlt, können solche Affectionen eintreten. In der warmen Jahresperiode lassen sie sich mit einiger Borsicht meist sehr rasch wieder entsernen; während des Winters aber kommen in Darsilling acute Rheumatismen vor, die selbst gefährlich werden.

Im Frühjahre noch, zur Zeit der indischen heißen Jahreszeit, ist Darjsling mit  $12.5^{\circ}$  C. etwas kühler als Meran (=  $13.0^{\circ}$  C.), aber unangenehm rauhe einzelne Tage, die in Meran noch vorkommen, sind in Darjsling sehr selten. Noch wichtiger ist es, daß die Temperatur des wärmsten Monates, Juli, zu Darziling nur  $17.17^{\circ}$  C. beträgt, was zu Meran dem Monat Mai mit  $17.1^{\circ}$  C. entspricht, während der Juli  $22.4^{\circ}$  C. erreicht. Der Herbst dagegen ist wärmer, als in Meran. Kühler Sommer und milder Herbst sind für Darzisling als Sanitarium der Europäer nur günstig. Die mittleren Werthe der Monate und Jahreszeiten ändern sich in den einzelnen Jahren sehr wenig.

Die täglichen Extreme sind, mit europäischem Temperaturgange verglichen, nicht sehr weit auseinanderliegend zu nennen, aber die absoluten Extreme, d. h. die vereinzelten Fälle größter Hitze und Kälte, die mir bekannt wurden, sind doch so bedeutend, daß ihr Einfluß sehr fühlbar werden kann.

So ist mir aus Darziling, bei 7168 Fuß, ein absolutes Minismum von — 3·7° C. (Febr. 1837) und ein anderes von — 2·2° C. (Jan. 1856) bekannt. Weniger entfernen sich die vereinzelten Fälle absoluter Wärme extreme von den mittleren Temperaturverhältnissen. In meinen Tabellen sinde ich als solche 21·1° C. (Aug. 1855 und Juli 1856) und 21·7° C. (Juni 1837).

Mit der Höhe nimmt die Differenz der Extreme rasch ab. Auf der Singhalslakette bei 12,000 Fuß hatte ich im Juni Minismum 5.9° C., Maximum 11·1° C. bei einem Jahresmittel von nahe 5° C. Zu Le in Ladak, bei einer Jahrestemperatur von 6·1° C., hatten wir das folgende Jahr, in nur wenig verschiedener Höhe,

bei 11,532', im Monat Juli eine mehr als voppelt so große Differenz der Extreme unter sich, nämlich 13.5° C. als Minimum 4 U. 15 M. Morgens und 25.7° C. als Maximum um 2 U. 20 M. Nachmittags. Es erlaubt vies, auch ohne daß Beobachtungen für die ganze Jahresperiode vorliegen, zu beurtheilen, wie ungewöhnlich geringe die Beränderungen in Sistim innerhalb der täglichen und der Jahresperiode in solchen Höhen sind.

Die Einwirkung birecter Besonnung sowie ber Wärmeverlust durch Strahlung gegen die freie Atmosphäre sind beide
in Sikkim durch die Feuchtigkeit sehr beschränkt. Die Häusigkeit
lebhafter Besonnung wird durch die Bewölkung oder durch neblige Trübung der Atmosphäre sehr reducirt. Der Feuchtigkeitsgehalt der Lust, so lange noch seine Condensation eingetreten ist, würde die resultirende Wirkung der Insolation nicht vermindern, sondern etwas
vermehren, und zwar durch Verminderung des gleichzeitigen Wärmeverlustes, da seuchte Lust zwar die directen Sonnenstrahlen durchdringen läßt, aber zugleich den Verlust an dunkler Wärme durch
Strahlung wesentlich beschränkt. Solche Feuchtigkeit mäßigt hier
die Strahlung selbst in sonst klaren Winternächten sehr fühlbar und
vermindert die Kälteextreme. Ich hatte dieser Verhältnisse, wegen
der Wichtigkeit sür Pflanzenverbreitung, schon bei Vesprechung der

Auf die Rhododendren, eine der am meisten hervortretenden Pflanzenfamilien dieses Landes, hat etwas ungewöhnliche Kälte stets den Effect, daß die Blätter sich rollen. In Höhen von 10,500 Fuß, nahe der oberen Grenze der Rhododendren, sah ich dies bei den kleisneren auch im Sommer ziemlich häusig; große Bäume aber waren nicht so sehr davon afficirt, wahrscheinlich deshalb nicht, weil die Belaubung der größeren Bäume erst mehrere Fuß über dem Boden bezginnt, während die Anhäufung kalter Luftschichten in unmittelbarer Rähe des Bodens die größte ist.

An zwei Stellen ber Singhalila-Rette, wovon die eine 10,628 Kuk hoch war, also noch immer an 2000 Fuß unterhalb ber Baumgrenze für Coniferen, fand ich "tobte Balber," wie meine Leute fie mir nannten; ich sah bort hunderte von Stämmen ber schönen Abies Webbiana, welche einen großen zusammenhängenden Bald gebildet hatten, die aber jest gang ohne Rinde, jum größten Theil felbst ohne Aeste waren. Solche Stellen waren offenbar in einem falten Winter erfroren, ausnahmsweise allerdings, in so ferne sie noch unter ber Söhengrenze ber Coniferen sich befanden, aber boch ein ungewöhnlich lebhaftes Beifpiel bietend für die Art des Aussterbens von Pflanzenformen, wenn sie auch während einer Periode von vielen Jahren bem Witterungswechsel Widerstand zu leisten vermocht baben. Aehnliches kommt in unseren europäischen Alpen vor, aber bei uns sind es einzelne meist auch etwas alte Baume, die wir so "erfroren" feben, mahrend hier hunderte in einem Jahre und überbies Stämme febr ungleichen Alters in folder Beife gerftort worben waren. In den Alpen hat unsere Zirbel (Pinus Cembra) nach ben Beobachtungen in Throl zu Bent im Cepthale eine Lufttem= veratur von - 31° C. auszuhalten, während bier in Siffim - 12 bis - 15° C. genügt haben mögen, biefe "tobten Balber" bervorzubringen, überdies bei gleichzeitig entschieden geringerem Wärmeverluft burch Strahlung.

B. Feuchtigkeit ber Atmosphäre. In gasförmiger Gestalt und in der Form der ersten Condensation als Nebel zeigte sie sich in Sikkim als Maximum, größer selbst als nach der Regenmenge sich erwarten ließe, weil hier nicht (so wie in vielen anderen tropischen Gegenden mit ungewöhnlich großer Regenmenge), bald nach dem Aufhören des Regens wieder eine Periode atmosphärischer Trockensheit beginnt. Die Feuchtigkeit in Nebelbildung ist am häusigsten nahe dem Südrande, aber bleibt auch noch bis zum zweiten Drittel der Breite des Landes sehr groß.

Mit Ausnahme weniger Monate sind überall bie ersten Morgen-

stunden die einzige Zeit des Tages, während welcher es möglich ist, die großartigen Formen der Gebirgsnatur ganz zu genießen. Wenige Stunden nach Sonnenaufgang, zu oft noch vor dem Eintritt der Tageshelle, bilden sich Nebel, welche meist in ziemlich gleicher Dichte dis nach Sonnenuntergang sortwähren. Erst in Höhen über 10,000 Fuß konnte ich, auch in der Regenzeit, so ziemlich jeden Tag auf einige klare Morgenstunden hossen, ungeachtet ihrer Kürze die wichstigste Tagesperiode für meine Arbeiten in diesen Gebieten.

Dem Rande näher fint in ber Regenzeit flare Stunden febr In ben Umgebungen von Darilling noch sieht man bei felten. Unterbrechung bes Regens raich an vielen Stellen ber Bergabhänge, wo tiefe Thaleinschnitte vies begünstigen, dicht condensirten, wenn auch nicht bedeutend seitlich ausgebreiteten Nebel gleich Dampf aus Schloten emporfteigen. In Indien und felbst in ber Tarai noch bis an den Jug des Himálaha heran sind die Berhältnisse relativer Feuchtigfeit fehr verschieden. Nebel in ber Regenzeit tommen nicht vor; bie bedeutend größere Barme erhalt ben Bafferbampf in gasförmiger Gestalt. In ben indischen Rieberungen ift es nur die fühle Jahreszeit, in welcher Nebel vorfommen; am regelmäßigften treten fie ein in Uffam und im öftlichen Theile Des Ganges-Brahmaputra-Delta; auch in Unter Sindh zeigten fie fich febr häufig, bort trug viel bagu bei, daß man bie Seebrije nabe 60 Meilen landeinwärts noch fühlte. Yangs ben Ruften, felbst in ben Gebirgen bes Dethan und Centralindiens, ift auch in der fühlen Jahreszeit die Temperatur verhältnismäßig so warm, daß sich nur sehr selten eigentliche Nebel bilden. Trübungen ber Luft burch feinen Bafferdunft, Die Saze Englands und ber mittleren Breiten, kommt auch in Indien nicht selten vor, aber ohne in verticaler Richtung den Wärmeverluft des Bodens, die Strahlung, sehr zu beschränfen, so bag wir gewöhnlich einen Thaunieberschlag bamit verbunden fanten, viel ftarter, als er aus irgend einem Theile Europas befannt ift; bisweilen, so in ben Umgebungen von Mabras, hatten wir einen sehr niederen Bodennebel, nämlich Nebel von der gewöhnlichen Dichtigkeit, aber nur sehr wenig über den Bo- ben sich erhebend.

In Sittim find im Binter Die Feuchtigfeiteverhältniffe ber Klarheit der Luft am wenigsten ungünftig. Es kommen dann in mittelboben Stufen halbe Wochen mit ununterbrochener reiner Aussicht gegen bas Gebirge mahrend bes Tages por, und bie Nachte find fast immer flar und von wundervoller Sternenpracht. Aber gegen bie außere Grenze ber Borberge bin ift auch in dieser Jahreszeit eine Anhäufung feuchter, dunstiger Atmosphäre das Gewöhnliche. An sonst wolfenlosen Tagen bes Winters zeigte sich nicht felten ein röthlicher Söhenrauch in ber Atmosphäre, bessen Farbe sich im Tone ber schneebebeckten Berge im Darillingvanorama am beutlichsten bemerkbar macht; gegen die Ebene wird er bichter und grauer. muffen bies bie Effecte von Suspenfion erbigen Staubes fein, gehoben durch aufsteigenden Luftstrom über ben Ebenen. Diese Unficht bestätigt nicht nur die Farbe ber Suspension, sondern auch ber Umstand, daß biese Urt von Trübung bann sich vermindert, wenn bie Luft wieder feuchter, also auch die Site über ben Ebenen Bengals wieder geringer wird. Gelbst wenn Rebel folgt, tritt eine Zwischenperiobe ein, in welcher mit Berschwinden ber rothen Trubung eine vorübergehende Steigerung der Durchsichtigkeit sich beobachten läft.

C. Die Regenmenge. Die Regenmenge auch der änseren Resgionen des Sistim-Himálaha wird von jener an anderen Orten in der Nähe der asiatischen Tropen und innerhalb derselben noch übertrossen. Die Regenmenge beträgtz. B. in Darisling und Umgebungen, durch vieljährige Beobachtung bestimmt, 100 bis 130 Zoll im Jahr. In Cherrapunji im Khassia-Gebirge ist die Regenmenge fünf mal größer, 600 bis 620 Zoll, in Mahabaleshvar im Deshan ist sie 254 Zoll im Mittel. (Bd. I S. 528). In der regenreichsten Gegend Europas, zu Coimbra in Portugal, das eben

falls durch ein dem regenbringenden Winde entgegenstehendes Gebirge bei sehr geringer Entsernung vom Meere den großen Niederschlag erhält, ist die Regenmenge nahe gleich jener von Darjiling, 118.9" für das Jahr; bedeutend noch, aber doch geringer sehen wir sie zu Tolmezzo am Südsuße der Alpen mit 96 engl. Zoll und zu Bergen in Norwegen mit 88.7 Zoll.

Hat einmal in Sistim die eigentliche Regenzeit begonnen, so folgen sich oft mehrere ganze Tage ohne Unterbrechung des Regens; setzt darauf der Regen wieder etwas aus, so sieht man, wie oben erwähnt, aus jeder Bertiefung Nebel in riesigen Säulen sich erheben. Die größte Menge von Niederschlag in sehr kurzer Zeit folgt gewöhnlich auf solche Unterbrechungen, wenn sie nicht lange geswährt hatten.

Sehr heftige Winte fint in Silfim felten, auch in Soben noch von 10,000 bis 14,000 K. Wenn ber Regen ganz allgemein über eine große Strede fich verbreitet hat, läßt fich häufig während mehrerer Tage faum die Windesrichtung bestimmen. Bor ber Regenzeit sind Bewitterstürme, selbst mit lebhaftem Winte aber von furzer Dauer, nicht selten. Einen solchen sah ich am 21. April 1855, wenige Tage nach meiner Ankunft zu Dariiling. Auch eines herrlichen Magnolia-Baumes (Magnolia excelsa) sei babei erwähnt, ben vicser Sturm in Dr. Campbell's Garten niedergeworfen hatte. Der Baum war 112 Fuß hoch gewesen, hatte einen verhältnismäßig schlanken Stamm, und, was bas Ungunftigfte war, sein Burgelftod war wegen der dunnen Sumusschicht auf bem Felsenboden ein sehr flacher. Der Umfang, unmittelbar am Wurzelstode gemessen, betrug 10.4 Juß, ein Holzburchschnitt bei 18 Juß über bem Boben, ben ich für die Sammlungen mitnahm, hat 2.4 Fuß als größten, 1.8 Fuß als kleinsten Durchmesser. Das Holz zeigte, später unter bem Microscop untersucht, viele Aehnlichkeit in Zellenbildung mit ben tertiären Kohlen der Tarái, wo noch jetzt die Magnolia ebenfalls neben der Kohle fortbesteht.

Die Möglichkeit bes Borkommens von Magnoliaholz in tertiärer Kohle ist jüngst auch in anderer Weise bestätigt worden, indem die neuesten Untersuchungen Heer's über die tertiäre Flora Grönlands ergeben haben, daß dort bei 70° N. B. in der tertiären Kohle reise Magnoliafrüchte sich sinden.

Gewitter batte ich noch im Mai und Juni an verschiedenen Stellen bes Singhalilakammes. Jenes am Tonglogipfel bot manche unerwartete Effecte, zu beren Beobachtung mir febr günftig war, baß Lieut. Abams und bamals noch ber Draftsman Abdul (vor feinem Aufbruche nach bem östlichen Siffim) zugegen waren. Unfere Zelte standen in so ferne gesichert, als sie nicht unter Baumen aufgeschlagen waren. Zelte, wenn Bäume in richtiger Entfernung fie überragen, werden bier im Gebirge nirgends als vom Blike gefährbet betrachtet. Der Blit schlug ein in einen an 500 F. entfernten Baum, und warf ihn nieder ohne ihn zu entzünden. So naber Blitschlag war mir noch nie vorgekommen. Desto lebhafter fiel mir sogleich auf, bag ber Blipftrahl, obwohl bie Wolfe höchst unwahrscheinlich gerade eben so weit von und entfernt sein konnte, als ber Baum, ber ganzen länge nach bie gleiche Breite, also die gleiche scheinbare Größe behalten batte. Der Zwischenraum zwischen Blit und Donner, die raid und häufig genug fich wiederholten, ließ fogar mit Bestimmtheit erkennen, daß die Wolke über 1500 Jug, wenigftens 3 mal so weit entfernt sein mußte, als ber zerschmetterte Baum.

Es ließ sich dies nur in der Art erklären, daß der Blitz überhaupt, ähnlich den Firsternen, so kleine Winkelgröße hat, daß wir ihn nur wegen seiner so ungewöhnlichen Leuchtkraft sehen können. Wenn so, so konnte ich hoffen, durch ein kleines Fernrohr mit weitem Gesichtsselde — das vor das eine Auge gehalten wurde, während das andere frei gegen die Stelle sah, wo das Gewitter am meisten sich concentrirte — vies unmittelbar zu entscheiben. Nach wenigen Blitschlägen, auf die ich das Fernrohr nicht richten konnte, gelang es mir, bas Instrument so rasch zu wenden, bag ich einen Strahl gleichzeitig mit ben Gläfern und bem freien Auge fah; wie zu erwarten, waren bie Bilber nicht coincidirend, und bas Entscheibenbe war, daß beide von gleicher Breite waren; die Bergrößerung, die wenigstens bas Vierfache hatte betragen muffen, war absolut nicht zu erkennen. Da bas Gewitter noch längere Zeit fortwährte, hatten auch Abams und Abbul das Experiment mehrmals wiederholen können; ber Effect war auch für sie ganz berselbe. Der Umstand, bak man auf Bilbern ben Blitsftrahl immer ber ganzen Länge nach gleich breit gehalten sieht, auch wenn die beiben äußersten Bunkte febr verschiedenen Abstand vom Bordergrund haben, war allerdings allgemein bekannt, aber man hatte feinen Werth barauf gelegt, vielmehr eine gewisse conventionelle Willführ barin gesehen. Die directe Beobachtung burch bas Glas bestätigt und erklärt zugleich bie Auffaffung im Lanbichaftsbilbe.

Einen eigenthümlichen Beleuchtungseffect machte nach Eintreten der Dämmerung das noch fortdauernde Aufleuchten der Blitze am Tönglogipfel auf die zahlreichen Bäume mit sehr glatten und großen Blättern; die se erschienen dann plötzlich wie von einem metallisch glänzenden silberähnlichen Lichte erhellt, und da die Blätter gegenseitig Reslexe sich zuwarfen, so schien eine solche Baumgruppe von den Umgebungen so lebhaft sich abzuheben, als wenn sie allein beleuchtet gewesen wäre. Un den unter sich weniger verschiedenen europäischen Bäumen dürfte ähnliches wohl nie mit gleicher Dentlichseit zu besobachten sein.

Nicht ungewöhnlich ist es, daß die Regenmenge, je nach der Localität, bei geringer Entfernung zwischen 2 Orten an einzelnen Tagen sowohl als in der Jahresmenge eine sehr verschiedene ist. So hatte ich am 12. August in Darjsling einen sehr heftigen Regen und zwar ohne Gewitter, 4 Stunden anhaltend, während auf dem

2 engl. Meilen entfernten Militär Sanitarium auf Jillapahar gar fein Regen gefallen war. Permanenten Character erhalten solche Verhältnisse, wenn bedingt durch die Einwirfung der Bodengestaltung, je nachdem steil ansteigende Bergwände, vereinzelte Gipfel oder weit geöffnete Thäler dem regenbringenden Winde zuerst entgegenstehen. Die Unterschiede nach Localität treten zugleich da am deutlichsten hervor, wo die Regenmenge eine sehr große ist.

Um ben Einfluß und die Wirfung ungewöhnlich großer Regenmenge lebhaft sich vorzustellen, ist es am einfachsten, die mittleren Berhältnisse bes Regens in Deutschland, so wie bas Begießen in ben Gärten damit zu vergleichen. In Franken z. B., wo ich auf Jägersburg während ber letten Jahre barüber Beobachtungen machte, ist die Regenmenge im Jahre 58.7 Centimeter, oder in englischen Bollen, die ich bier zum Bergleiche mit indischen Daten mählen muß, 23.2 3., davon 9.2 Zoll ober nahe 40"/, im Sommer. Die Baffermenge, bie bem Boben während trodener Tage burch Begiegen gegeben wird, ift, verglichen mit atmosphärischen Niederschlägen, meist gering; begünstigt wird ihr Einfluß badurch, baß nur bann gegoffen wird, wenn bie Sonne unter bem Horizonte ober wenn ber Himmel wenigstens bewölft ist. Im entgegengesetzen Falle tritt nicht nur zu rasche Berdunstung ein, sondern es kann direct krankhafte Affection der Pflanzen die Folge sein. Wenn eine Gießkanne mittlerer Größe, z. B. von 12 Liter Inhalt über eine Stelle von 4 Quadratmeter (etwas über 3' breit und 12' lang) entleert wird, ist bei mittlerer Bobenbeschaffenheit gang gut begossen, wie jeder zugeben wird, der mit Gartencultur von einiger Größe zu thun Und boch entspricht bieses Wasserquantum nur einer Regenmenge von 12 Cubicbecimetern auf 40,000 Quadratcentimeter vertheilt, also einer Sohe von 0.3 Centimetern oder wenig über 1. Zoll (0.118"). Wenn nicht mit ber aufgesetzen Brause, sondern direct an einzelnen Pflänzchen gegoffen wird, genügt unter gleichen Umständen 6/10 ber obigen Menge.

Ohne hier auf die verschiedenen isolirten Fälle sehr starken Regens, die in Europa ausnahmsweise beobachtet wurden, eingehen zu können, sei nur zum Vergleich noch angeführt, daß in Sistim, noch mehr im Dekhan und im Khássiagebirge, Regen mit  $2^{1}/_{2}$  Joll Wasserhöhe in der Stunde sedes Jahr wiederholt vorkommen, und zwar so, daß dieses starke Niederströmen mehrere Stunden auhält, während bei uns schon 1 Zoll in der Stunde nur sehr ausnahmsweise vorkommt, sedenfalls nur bei intensiven Gewittern und dann allerdings meist das ganze Quantum in Güssen von kurzer Dauer. Mehr als  $1^{1}/_{2}$  Zoll in 24 Stunden sind eben so seltene Aussahmen.

Was die Wirfung des großen Regens im öftlichen Himálaha auf Pflanzen- und Thierwelt erhöht, ist der Umstand, daß das Austrocknen durch dazwischen fallende Besonnung nach Beginn der Regenzeit sast vollständig ausgeschlossen ist, und daß also die Bodenseuchtigseit beinahe bis an die Obersläche steigt. Ist in Gartenculturen der Boden einmal stärker als gewöhnlich getränkt, z. B. durch  $2^{1/2}$  mal so viel als das oben augegebene Quantum von  $^{1/2}$ . Boll höhe, so schützt dies auch bei fortgesetzter warmer Witterung hinlänglich, um wenigstens in dem mitteldichten fränkischen Keuperboden ein Paar Wochen lang mit einem Begießen von nur  $^{1/40}$  Zoll höhe auszureichen.

Bei fünstlichem Begießen wird die Wirkung der an sich nicht sehr großen Menge baburch noch geschwächt, verglichen mit der Wirkung des Regens bei gleicher Quantität, daß während des Regens die Luft sehr feucht, oft ganz gesättigt ist, und daß eine bedeutende relative Feuchtigkeit der Luft gewöhnlich noch ziemlich lange nach dem Regen anhält. Es wird so im Mittel der Wasserverlust der oberen Bodenschichten durch Verdunstung ein ungleich geringerer, wenn sie durch Regen als wenn sie durch fünstliches Begießen beseuchtet wurden.

In den oberen Bodenschichten des Sikkim-Himálaha ist die eine der Folgen ihrer übermäßigen Feuchtigkeit, daß man mit Ausnahme der wenigen Wochen in der etwas trocknern kühlen Jahreszeit kein dürres Blatt auf dem Boden eines Waldes sieht, weniger wegen der Zahl immergrüner Gewächse, als deshalb, weil so rasch jede Spur von pflanzlichem Organismus am Boden in Humusbilbung übergeht.

In jerem Theile Siffims, wo die Regenmenge start ist, reichen Quellen dis nahe an die Kämme und Gipfel hinan auf jener Seite der Abhänge, wo zugleich die Schichtenstellung ihr Zutagetreten begünstigt. Auf dem Rangi-Verge, dem ersten Gipfel des Singha-lilakammes nördlich von Tonglo, sand ich die obersten Quellen des Jammanuflusses, der in südwestlicher Richtung nach Repal sließt, in einer Höhe von 10,317 Juß, 120 Juß nur unter dem Gipfel. Am Falutberge lag die höchste Quelle bei 11,956 Juß, nur 86 Juß unter dem Gipfel; auch diese war dessenungeachtet sehr wasserreich.

In Gegenden so großen Riederschlages tritt beutlich hervor, daß die Feuchtigkeit durch die üppige Entwicklung der Begetation theils in der weiteren Berbreitung gegen das Innere beschränkt, theils innerhalb des regenreichen Gebietes selbst an einzelnen Localitäten angehäuft wird. In den großen fühlen Wäldern wird nämlich beim Durchstreichen seuchter Winde ein nicht unbeträchtlicher Theil des atmosphärischen Wassers condensirt und es verdunstet erst allmählig in solchen Stunden, die sonst trochner wären und in welchen die Luft noch nicht mit Feuchtigkeit ihrer Temperatur entsprechend gesättigt ist. Ienes Lichten der Wälder in der Umgebung neuer Niederlassungen, wie es während der letzen Jahre in mehreren Lagen stattgefunden hat, um Boden zur Theecultur zu gewinnen, zeigte einen deutlichen Einsluß auf Berminderung der Hänssigteit von localen Nebeln.

Schneefall ist, ungeachtet des noch ziemlich starken Niederschlages im Winter, im äußeren und mittleren Siksim bei gleicher v. Schlagintweit'sche Reisen in Indien und hochasten. IL Bb. 20 Höhe weniger hänsig, als in den übrigen Theilen des Himálaya; er ift beschränkt durch das geringe Sinken der Temperatur auch im Winter. Selbst bei 6000 Fuß Höhe ist es noch ziemlich selten, daß eine weiße Bedeckung der Bodenobersläche von einiger Ausdehnung und Dauer sich bildet. In Sistim ist mir während meines ganzen Aufenthaltes von April an keine mit frischem Schneesslächen unter 14,200 Fuß sichtbar geworden. Auch Schneesslocken mit Regen gemischt, wie sie in den nördlichen Vorebenen der Alpen bis zum Zten Drittel des Mai bei 1500 bis 2000 Fuß Höhe nicht ungewöhnlich sind, waren hier bei 12,000 Fuß nicht vorgesommen.

Die Reste winterlichen Schnees zeigen sich in Gebirgen theils als Firne in der Höhenregion permanenter Schneebedeckung, theils als Tieffirne bedeutend unterhalb derselben. Die untere Grenze der Schneeregion, in welcher eine Firn-Bedeckung großer Flächen in zusammenhängender Weise das Borherrschende ist, fanden wir für die Südseite des Himálana im Mittel bei 16,200 Fuß; in Sistim ist sie etwas niederer, weil in solchen Höhen hier mehr Schnee fällt, der im Sommer wegzuschmelzen hätte, als westlich davon; in den Singhalisa-Panoramen zeigte sich mir als die niederste Stelle der Schneeregion die Umgebung des Kambochenpasses. Hooser hat dort im September noch, 3 Monate später und zur Zeit des höchsten Standes, die Schneegrenze bis zu 15,000 F. herabreichend gestunden.

Die Tieffirne entsernen sich hier nicht so weit von ber Schneegrenze wie in den Alpen, weder die permanenten noch die temporären. Die Tiessirne sind sehr isolirte, durch die Bodengestaltung geschützte Lager; es läßt sich unterscheiden zwischen jenen, welche das ganze Jahr hindurch sich erhalten, und den bei weitem häusigeren, welche nur temporär, nur einen Theil des Sommers hindurch, Widerstand leisten.

Um 25. Mai, am Iten Tage meines Ausenthaltes am Falut, melvete des Morgens der Bihishti oder "Wasserträger," da er auch bei Beobachtungen über Quellen, Flüsse u. s. w. oft ein wenig mithalf, baß er mich selbst sprechen müsse, ba er mir etwas Merkwürdiges zu berichten habe.

"Ich habe einen Hagelstein gesunden," sagte er mir dann, zusgleich mit dem Ansdrucke des lebhaftesten Erstaunens, "der wenigs"stens so groß ist, wie ein kleines Zelt, und an den Boden ist er "wie angewachsen. Er liegt gar nicht weit unter der Quelle, ich "kam dazu, als ich eben sehen wollte, ob das Quellwasser nicht "irgendwo einen natürlichen Tal (oder "Teich") bildet, ans dem "man es noch bequemer schöpfen könnte, als ans dem kleinen Bache "selbst."

War auch tie Beschreibung bes Bihishti, eines Sindu aus Bengalen, ber eben noch nie mit Schnee zu thun batte, feine gang flare, jo bachte ich sogleich an Schneereste vom Winter, an Tieffirn. Wenn er auch hier noch nicht das ganze Jahr hindurch liegen bleibt, konnte er boch sehr wohl in geschützter lage ber Sonne und bem nicht weniger lösenben warmen Regen bis jett Widerstand geleiftet haben. Bald hatte ich auch die beschriebene Stelle erreicht, wo ein Rest bes Winterschnees sich fant, allerdings nabezu so flein, als er mir beschrieben wurde. Richt sehr weit bavon, in einer anderen Lichtung bes Waltes, fant ich bann noch eine etwas größere Lage von 20 F. Lange und 4 F. Breite; fie war an ber Oberfläche bis zur Unkenntlichkeit bes Firnes mit bunklen, humusähnlichen Staubtheilen bebeckt. Acht Tage fpater, als ich bie Stelle wieder befuchte, war auch biefes tleine Firnlager verschwunden. Die Sobe bes letteren war 11,490 Jug, 552 Fuß unter bem Gipfel. Für Siffim berechnet sich aus meinen Beobachtungen an ben Stationen von verschiedener Sohe 6.30 C. als die mittlere Jahrestemperatur für bie Lage biefes Tieffirnes

Ich erkundigte mich fogleich auch bei meinen anderen Begleistern, bei den Shikaris (ober "Schützen"), die mit dem Sammeln von zoologischen Begenständen beschäftigt waren, und bei den Lépcha-

Kulis aus der Gegend, ob sie etwa sonst noch ähnliche Stellen wüßten; die hier erwähnten Tieffirne hatte nämlich, wie ich jett ersfuhr, auch einer der Shisaris aus Sistim gesehen, hatte aber nichts darüber berichtet, in so ferne ihm überhaupt das Borkommen der Firne nichts neues war. Während unserer weiteren Ercursionen aber war in Höhen unterhalb 14,500 Fuß fein Tieffirn mehr gesehen worden.

Tieffirne, die das ganze Jahr hindurch sich erhalten, kommen in den Alpen in Höhen vor, denen noch eine größere mittlere Wärme entspricht, als jene hier im Himálaha. Was in den Alpen den Widerstand des Firnes begünstigt, ist die geringere Kraft der Insolation und, ebenso wichtig, die geringere Menge warmen Regens im Frühjahr und Sommer; auch das ist von Einstuß, daß die letzten Schneefälle des Frühjahres in den Alpen weit später noch eintreten, als im Himálaha.

Chemische Zusammensehung ber Atmosphäre. Sier machte sich ber bedeutende Dzongehalt sehr beutlich bemerkbar. Daß Dzon in Gebirgen auf Kämmen und Gipfeln gewöhnlich in etwas größerer Menge fich zeigt, als in ben benachbarten Thälern und Nieberungen, hatten wir auch in ben Alpen gefunden; Die Beobachtungen in Indien ebenso wie jene im Himálaha und nördlich bavon zeigten, bag bies mit ben Teuchtigfeitsverhältnissen ber Atmosphäre zufammenhängt. Die Nonmenge wirt größer, wenn bie Luft ber Sättigung mit Reuchtigfeit sich nähert; babei ift bie absolute Reuchtigseitsmenge, als Junction von Temperatur und Luftbruck, ebenfalls von Einfluß. Die Maxima an Ozongehalt währent der ganzen Reise zeigten sich hier, im Siffim-Himálaba. In Söhen von 9000 bis 12,000 Jug trat mehrmals ber Fall ein, daß die Färbung der Papiere nach einer Aussetzung von 2 bis 3 Stunden jenes Marimum ber Dunkelheit erreichte, welches in Europa felbst nach 24-stunbiger Aussetung febr felten ift. Wir fonnten mabrent ber gangen Reife Beobachtungen auftellen, auch an mehreren Orten Papiere zu

correspondirenden Beobachtungen zurücklassen, ba wir von Schönbein selbst reichlich mit Material versehen worden waren.

In Betreff der übrigen demischen Berhältnisse der Atmosphäre, die wir Gelegenheit hatten bei sehr großen Unterschieden in Höhe, Temperatur, Entsernung vom Meere zc. durch directe Messungen mit Anwendung seiner Wagen an Ort und Stelle zu bestimmen, ist als das wichtigste, aber seineswegs unerwartete Resultat zu erwähnen, daß die relative Menge von Sauerstoss und Stickstoss mit sehr geringen vorübergehenden Schwankungen steis vieselbe blieb, nämlich in Volumtheilen, 20.8 Procent Sauerstoss und 79.2 Procent Stickstoss. Gleiches hatten Beobachtungen in großen Höhen in den Andes und, in Europa, die Analyse von Luft in den Alpen, sowie von solcher, die man bei Ballonsabrten herabbrachte, ergeben.

Verschieden dagegen verhält es sich mit dem Gehalte an Kohlenfäure. Die Kohlensäuremenge ist an sich sehr gering; sie beträgt in mittleren Breiten der Ebenen Europas gewöhnlich in 10,000 Bolumtheilen Luft 4·2 bis 4·8 Theile im Mittel; in Höhen von 10,500 bis 13,300 engl. Fuß, auf dem Rachernberge in Kärnthen, auf der Bincenthütte und Vincentphramide am Monte Rosa, fanden wir sie 9 bis 9·5 Bolumtheile übersteigen, ganz damit übereinstimmend, daß sich überhaupt, ungeachtet ihres größeren specifischen Gewichtes eine Zunahme ver Rohlensäure mit der Höhe, aber eine Zunahme in Hochasien zeigten eine Zunahme mit der Höhe, aber eine viel weniger rasche. Die Höhe, dis zu der die Begetation hinaufreicht, auch die Absorption der Kohlensäure in den Condensationen und Niederschlägen atmosphärischer Feuchtigseit scheint dabei von großem Einsluß zu sein.

Die vergleichende Analyse der metereologischen Berhältnisse nebst ausführlicher Angabe der numerischen Daten bildet in dem englichen Reisewerke den Gegenstand des IV. und V. Bandes.

### II. neval.

Nevál zeigt sich in seinem Klima sehr verschieden von den bisber besprochenen Regionen tes Himálaya, von Bhután sowohl als Die wesentlichste Urfache ist, bag bier bie Regenmenge von Siffim. so wie die Feuchtigkeit im Allgemeinen in Folge der mehr centralen und burch die öftlichen Vorberge Babars geschütten Lage eine bebeutend geringere ift. Die mittlere Regenmenge zu Kathmandu erreicht 50 bis 60 engl. Boll im Jahre. Sie ift überdies fehr veränderlich; ber Unterschied zwischen einzelnen Jahren, die mir vorliegen, beträgt etwas über 25 Zoll. Daß die Tarai von Nepal, wie bei Bericht über die Marschroute erwähnt, bessenungeachtet wegen ihrer Malaria viel gefährlicher zu burchziehen ist als jene von Siffim, ware unter fonft gleichen Umftanden bei verminderter Regenmenge nicht zu erwarten. Aber hier ist bies baburch bedingt, baß bie Breite ber Tardi eine ungleich größere ist; es wird ber Ginfluß burchstreichenber Winde auf Luftwechsel fehr vermindert. Niederschlag im Winter tritt bei Söhen von etwas über 4000 Fuß auch als Schneefall auf, aber boch fehr ausnahmsweise und gewöhnlich von turger Dauer. In Kathmandu, 4354 Fuß, "schneit es, aber man sieht es nicht," wie bie Eingebornen mir fagten; bie vereinzelten Schneefälle sind fast immer nur nächtliche und verschwinden sofort beim Aufgange ber Sonne.

Die ganze Breite bes Gebirgslandes von der Kammlinie des Himálaha bis zur indischen Ebene ist etwas größer als in Sistim; es hat dies für das Klima zur Folge, daß hier deutlicher noch als in Sistim jene zwei Theile sich unterscheiden lassen, die ich in den aussührlichen meteorologischen Zusammenstellungen der "Results" als die "Region der Borberge" und als "Region gegen das Innere" bezeichnete. Kathmandu ist als "nahe an der Grenze der beiden Regionen liegend" zu definiren; im Winter wird es noch von jenen absteigenden Luftströmen erreicht, welche von den Schneesetten

ausgehen, und bie am meisten sich fühlbar machen, wo Kormen wie bie früher beschriebenen Seebecken die Anhäufung talter Luft begunstigen. Im Frühling und im Sommer bagegen macht sich die geringere Beschränfung ber Besonnung in ber Erhöhung ber resultirenden Lufttemveratur sehr bemerkbar; die Wärme wird auch durch bas Vorherrschen indischer Winde vermehrt. 3m Jahresmittel unterscheibet sich die für Kathmandu erhaltene Temperatur nur wenig von dem mittleren Zahlenwerthe, der sich, nach allgemeiner Busammenstellung ber öftlichen und westlichen, ber am Ranbe und ber mehr central gelegenen himálaba-Stationen, für diese Sobe von 4350 Auß ergeben hat. Es ist nämlich (nach "Refults" Vol. IV S. 548) für bie "Region ber Borberge" bie Jahrestemperatur, bie dieser Sohe entspricht = 18.1° C., für bie "Region bes Innern" = 15.90 C., was als Mittel 17.00 C. ergibt; die aus ben birecten Beobachtungen erhaltenene Jahrestemperatur zu Rathmandn ift 16.5° C. Ein Unterschied von 0.5° C. liegt gang in ber Sphare ber Beränderungen, wie fie ichon burch eine fehr unbebeutenbe Differeng in ber Bobengestaltung hervorgebracht werben können. Die ganze Beobachtungsreihe, beren Manuscript ich mir verschaffen konnte, umfaßt für Kathmandu etwas über 10 Jahre, eine für eine außerindische Station sehr lange Dauer. Sobgson, ben ich so oft schon zu nennen hatte, war es, ber auch als Beob= achter Bahn gebrochen hat. Die Mittel ber Jahreszeiten zu Rathmanbu find folgende:

(Mördl. Breite 27° 42'-1. Deftl. Länge von Greenwich 85° 12'-2. Höhe 4354 engl. Fuß.

Dezember bis Februar 9·1° C. | Juni bis August 22·7° C. März bis Mai 16·6° C. | Septbr. bis Novbr. 17·6° C. Jahr 16·5° C.

Es entspricht vies, mit europäischen Verhältnissen verglichen, einem Klima wie jenes von Neapel. Dort sind Jahr und Jahresz zeiten:

312 Cap. IV. Sittim und Repal; bie Region ber größten 2c.

(Nördl. Breite 40° 51'. Cestl. Länge von Greenwich 14° 16'. Höhe 180 engl. Fuß.)

Dezember bis Februar 9.8° C. Juni bis August 23.8° C. März bis Mai 15.2° C. Septbr. bis Novbr. 16.8° C. Jahr 16.4° C.

Das kälteste Monatsmittel der ganzen Reihe ist zu Kathmándu Januar 1853 mit 4·4° C., das wärmste August 1839 mit 23·8° C. Für Juli und August sind die Mittelwerthe aus der ganzen Neihe gleich.

# V.

# Der nordwestliche Bimalaya: Kämaon bis Kashmir und Alarri.

Mittels und Hochgebirge Kamaons bis Milum. — Das obere Johar und die Kamaons Pässe nach Tibet. — Garhval, britisches und selbstständiges Gebiet. — Simla, Kotgårh, Bisahir und Kanaur. — Kulu bis Rajauri. — Die Himatayas provinzen von Kashmir. — Die Kämme und Gipsel ber Panoramen. — Die Bewohner der nordwestlichen Gebiete. — Die klimatischen Verhältnisse.

### Mittel- und Sochgebirge Kamaons bis Milum.

Nainital, "ber See ber Göttin Raini"; Lage als Gesundheitsstation: Umgebungen. — Marsch bis Bageser. Almora, die Hauptstadt der Brovinz. — Havalbagh. — Beschaffenheit des Weges; Pferde. — Talula-Tempel. Bageser. — Abolph's Seitenroute über die Traill's-Bässe. — Religiöse Besangenheit der Hindus. — Pindari-Gletscher. — Höhenrauch. — Randa-Dévi, die Göttin dieses Gebirgs. — Ansteigen in der Firnregion (Tas. XI. Der Kamm des Nánda-Khāt-Gebirges mit den Traill's-Pässen). — Epileptische Krämpse bei 3 Begleitern. Ziegenopser. Loanthal. — Robert's Hauptroute von Bageser nach Milum. Wassersülle. — Shimpti. Patvári Máni. — Erstes Phútiadors Kaipóta. Hartólpaß. — Tiessirne. — Die Sommerdörser (Tas. XII. Milum, das Hauptdors von Johár).

Die Untersuchungen im westlichen Himálaha waren von meinen Brüdern begonnen. Sie hatten 1855 für den ersten Sommer Kämdon und Gärhväl sich gewählt und konnten von diesen Provinzen aus unter manchen Schwierigkeiten auch jenseits des Himälahakammes auf seine nördliche tidetische Seite vordringen. Ich benütze bei der Beschreibung dieser Routen die officiellen Briese meiner Brüder an S. M. König Friedrich Wilhelm IV. zu Berlin und an den Generalgouverneur zu Calcutta, die mündlichen Erläuterungen Roberts und die seit der Rücksehr durch Berechnung der Beobachtungen und Untersuchung der Sammlungen erhaltenen Ressultate.

Mainital, vie erfte europäische Station in Ramaon, erreichten sie am 16. April. Obwohl bie Sobe für Simalaya-Regionen noch feine sehr bedeutende ist, 6565 Tuß, so war boch in der Mitte bes Frühlings, ber glübenben beißen Jahreszeit für bie Ebenen, ber Gegensat ber flimatischen Berbältnisse ein ungemein greller. Die Tarái, die hier sehr schmal und weniger gefährlich zu werden beginnt, als in ben öftlicheren Theilen, ift weit mehr als langs Siffim und Repal in ihren Temperaturverhältnissen bem indischen Tieflande ähnlich. Zu Raladungi, wo ein Bangalo in ber Tarai sich findet, ber 1381 Fuß, also 688 Fuß böber liegt als die Ebene bei Bareli, war felbst am frühen Morgen im leichten indischen Anzuge unter bem Bantha die Site fehr belästigend; des Abends fühlte man sie bei vermehrter Feuchtigkeit noch brückenber. In Nainital aber war es an solchen Tagen nach einem leichten Regenschauer am angenehmsten, tes Abents an einem warmen Kaminfeuer seine Arbeit ju vollenden und bort bie phyfifalischen Betrachtungen über ben Einfluß ber Höhe auf die Abnahme ber Temperatur anzuftellen.

Was meinen Brübern bei dem ersten Eindrucke der Mittelstusen des Himálaya im Gegensate zu den Alpen am lebhastesten entgegentrat, war die Ueppigkeit und Mannigsaltigkeit der Begetation. Schöne reichbelaubte Eichen, baumartige Rhododendren mit großen rothen Blüthen bedeckt, gedeihen auch hier überall wie in Sikkim und Nepál bis zu 9000 und 10,000 Fuß Höhe. Bon Nainitál machten sie während ihres Aufenthaltes die Mitte Mai viele Messungen und Aufnahmen in verschiedenen Richtungen. Bon zwei hohen Punkten aus, vom Chiner und Lária Kánta dei 8737 und 8342 engl. Fuß, auf welchen sie mehrere Tage verweilten, bot sich ein herrlicher Ueberblick über einen großen Theil des Himálaha in Kämáon und Gärhväl.

Die schneebedeckten Gipfel des Himálaya vom Upi in Nepál über Nánda-Khāt, Nánda-Dévi, Trissul, bis über die Bádrinath-Jämnótri-Gipfel hinaus bilden einen wundervollen Theil der Rundsicht, ben an Größe und Mannigfaltigkeit nichts in den Alpen erreicht.

Auch die Lage von Nainital als Station verdient ihrer Schönheit wegen Erwähnung. Vor der Eroberung Kamaons durch die Engländer im Kampf mit den Nepalesen im Jahre 1815 standen hier nur ein Baar Hindutempel mit wenigen Hütten in ihrer Umgebung. Die Europäer hatten sogleich ein "Settlement," eine Ansiedelung und Eulturstation, angelegt. Bald wurde Nainital von Bielen als Gesundheitöstation während der heißen Monate benützt und hat in den letzten Jahren ungemein an Ausdehnung, auch an Bedeutung für den Handelsverkehr der Provinz gewonnen. Eine für Himasaha-Landschaft seltene Zierde ist der See, von dem der Ort als Tal oder "See" der Göttin Naini (Mahadévas Fran) den Namen hat. Von den meisten anderen Seen des Himasaha sindet man in der Jetztzeit nur die entleerten Becen, wie schon längs der Route in Bhutan erläutert (Bd. II. S. 118).

In den Umgebungen Nainitals liegen, durch die Bodenverhältnisse begünstigt, ganz ausnahmsweise noch ein Paar andere Seen,
jene bei Bimtal, Silothi und Naukuchi. Schon der Nainital ist
sehr klein, ½ Deile (1 engl. M. lang und ½ breit); die übrigen sind noch kleiner und liegen auch tieser, zwischen 4500 und
4000 Fuß. Bei Khera sindet sich noch am Fuße der Borberge eine
Stelle im Bette des Golassusses, die von den Eingebornen auch als
Tal oder See bezeichnet wird, aber nur als eine ungewöhnlich große
Erweiterung des Flusses zu betrachten ist.

Nach Bollendung der magnetischen Beobachtungen und der für die Reise über den Himálaya nöthigen Vorbereitungen verließen Abolph und Robert Nainitál, um, auf verschiedenen Wegen, nach Milum zu gehen.

Robert ging am 17ten mit dem größeren Theile des Gepäckes über Almora, Bageser und Girgaun nach Shimpti, dem Hauptorte von Munshari, wo die nöthigen Vorbereitungen zur Lieferung von

Proviant u. s. w. nach den höheren Theilen des Gebirges gemacht werden mußten.

Dieser Weg ist die vorherrschend von den Eingebornen gewählte Verkehrslinic; als solche ließ sie am besten die Terrainverhältnisse längs jener Strecke beurtheilen, wo sie am günstigsten sind und wo vor allem bei späterer Erweiterung des Handels Verbesserungen vorzunehmen wären. Zugleich bot sich hier auch die größte Mannigsaltigseit ethnographischer Elemente.

Zwei Tagemärsche nordnordwestlich von Nainital erreichte Robert Almöra, die Hauptstadt der Provinz Kamaon, in der das Palais des früheren Raja von Kamaon sich befindet, das aber gegenwärtig zu einem Staatsgefängnisse gemacht ist; gut erhalten ist die Kachahri oder das Amtsgebäude. Der allgemeine Eindruck Almöras, mit einer hübschen centralen Straße, in der ein Fort und die Bazars sich besinden, ist ein ungewöhnlich freundlicher, gehoden durch den Hintergrund einer üppigen Begetation sowohl als durch eine in diesen Gebieten ziemlich seltene Reinlichkeit; der Umstand, daß hier Hindus, auch viele von hoher Kaste, die Hauptbevölkerung bilden, mag dabei zumeist von Einsluß sein. Tempel sind sehr zahlreich, aber klein und ohne architestonischen Werth. Europäer als Geschäftsleute oder Ansiedler wohnen nicht in Almöra; nur ein Paar Civilbeaute halten sich hier beständig auf; diese haben ihre Bangalos ziemlich weit außerhalb.

Seit der Einführung der Theecultur in den Himálaha hat sich die Umgebung Almóras lebhast daran betheiligt. Die ansgedehnetesten Theepstanzungen sind jene bei Havalbägh, 8 Meilen nördlich von Almóra; die Lage des Superintendentenhauses bei 4114 Fuß entspricht zugleich der mittleren Höhe der Plantagen.

Schon bei Almora waren mehrere fleine Kämme zu überschreiten, und, was an manchen Stellen tie Route weit mehr erschwert, auch zahlreiche, oft ziemlich tief eingeschnittene Flüsse sind zu passiren. Obwohl solche Flüsse bis Almora und selbst noch etwas weiter gegen

das Innere meist nur einen kurzen Lauf bis in die Ebene oder bis zum Eintritte in eines der größeren, aus dem Norden sich herabziehenden Flußbette haben, ist doch auch hier die Erosion sehr ties. Die große Regenmenge in den äußeren Theilen des Himálaha trägt viel hierzu bei. Für Brücken ist an den meisten Stellen gesorgt; häusig Kettenbrücken, gut im Princip ihrer Construction aber sehr schwankend. Das Ans- und Niedersteigen an solchen Uebergangsstellen verzögert sehr den Berkehr. So steht zu Piúra, 9 Meilen südlich von Almóra, der Das-Bángalo bei 5739 Fuß, die Kettenbrücke über die Sval (die 48 Fuß über dem Wasser schwebt) liegt in geringer Entsernung vom Bángalo bei 3730 Fuß.

Die Richtung in den Verzweigungen der Kämme in diesem Theile des Mittelgebirges ist eine sehr wechselnde; deshalb führt der Weg, um nicht zu große Krümmungen zu machen, über ziemlich viele Pässe, bis Bägeser allerdings nur von Höhen zwischen 5000 und 6000 Kuß.

Der Weg war, ungeachtet bes vielen Berkehres mit Lastthieren und Tragern, für feine Urt felbst ber einfachsten Rarren gu benüten, ba viele Stellen mit grober scharffantiger Schuttmaffe bebedt waren, was ben Reiter abzusteigen nöthigte und ben belabenen Pferben bochst gefährlich war. Andere Theile des Weges waren fehr steil; wenn auch Lastpferbe mit Mühe sich fortschleppen konnten, zog es boch ber Reiter vor, auf solchen Strecken, Die oft mehrere Meilen lang waren, sein Pferd führen zu laffen. Un ben flacheren Stellen bagegen waren die Wege auch gut unterhalten, und erlaubten, bem Reiter wenigstens, verlorne Zeit wieder zu gewinnen; ziemlich flache Wege fanden sich ferner, jenen analog, beren ich in Siffim zu erwähnen hatte, an ber oberften Linic eines Rammes hinführend, so lange derselbe nicht zu große Abweichungen von der allgemeinen Richtung ober zu häufiges wellenförmiges Auf- und Niedersteigen nöthig machte. Was hierzu zunächst veranlaßt und zugleich im ganzen Simálava so häufig ist, sind die tiefen Ginschnitte

auch der kleineren Seitenbäche, die man zu durchziehen hat, wenn der Weg der Thalsohle zu nahe liegt. Wo die Wege durch Wälder führten, kam es nicht selten vor, daß von den mächtigen Bäumen, die hier eine große Zierde der Himálaha-Landschaft bilden, hohe Stämme vom Winde entwurzelt quer über dem Wege lagen, so daß die Kulis Mühe hatten, theils kriechend, theils kletternd über solche Stellen hinwegzukommen; die Lastthiere mußten oft auf bedeutendem Umwege seitlich vorübergeführt werden. Bei Shigar Panifand Robert einen Pinusstamm von 110 Fuß Länge vom Sturm auf den Weg geschlendert. Gut ist längs dieser Wege, daß es wenigstens Brücken giebt, auch Kettenbrücken jener Art, wie ich deren bei Piúra zu erwähnen hatte.

Die Pferre sind von dersetben Rage wie in Repal und Sistim, stein aber frästig, mit sehr guten Hüsen. Im östlichen himálaha und auch hier noch werden sie meist gar nicht beschlagen, während weiter gegen Westen durch den Verkehr mit Centralasien Beschläge eingeführt sind, aber sehr leichte, die dann schützen, ohne das Pferd in der seinen sicheren Führung des Fußes zu beschränken.

In dem Dorfe Táfula, 4853 Fuß hoch, 9 Meilen von Alsmora, fand sich ein sehr schöner Hindutempel mit zahlreichen Sculpsturen, die auch durch ihr hohes Alter von Interesse sind. Der höchste Paß zwischen Takula und dem Sarjuthale ist der Palori Sina, 5594 Kuß.

Bägeser erreichte Robert am ersten Tage des Ausbruches von Almöra. Es war dies aber mit einer zahlreichen, meist schwer bestadenen Begleitung ein starker Tagemarsch von nahe 20 engl. Meilen mit häusig wechselnder, oft steiler Neigung des Weges.

Die Höhe von Bageser, am Einflusse der Gómati in die Särju ist erst 2730 F., obwohl die Entsernung vom Gebirgsrande über 50 Meilen beträgt. Allerdings liegt Bageser auch sehr nahe dem Niveau des Flusses, der Dat- Bangalo steht nur 16 Fuß über demselben.

Das Thal hat nämlich hier, was im Himálaha selten ist, ein sehr geringes Gefälle bei ziemlich großer Breite, und die Bedensschichten lassen deutlich die frühere Existenz eines Thalstussen-Sees ersennen, ähnlich jenen von Bhután (Bd. II. S. 119). Der landsschaftliche Sindruck ist ein sehr freundlicher, gehoben durch die schöne Matte; auch reiche terrassensigensermige Getreidecultur, mit frästigen Laubund Nadelholzgruppen wechselnd, trägt viel dazu bei. Des Abends zeigten sich auf den Bergen in verschiedener Richtung und Söhe große lebhaste Feuer. Sie waren wohl von Shisaris oder "Jägern" veranlaßt, da Hirtenausenthalt auf bewaldeten Bergabhängen nicht vorsommt; solche Feuer sind se häusig und zeigen sich doch so unregelmäßig vertheilt und unerwartet, daß die Eingebornen die Entstehung der gegenseitigen Reibung der Bäume bei hestigem Winde zuschreiben!

Zweimal des Jahres sind in Bägeser bedeutende Märkte, die meist von Bhútias und von Almöra-Handelsleuten bezogen werden; die letzteren haben hier einen großen Bazar für sich, den sie aber nur während der Monate des lebhaften Verkehrs mit Tibet bewohnen.

Abolph konnte erst am 20. Mai ausbrechen. Er ging ebenfalls über Almóra und Bágeser, wandte sich aber dann das Sárjuschal auswärts nach Káthi, dem letten kleinen Dorse im Pindarischale, dessen Höhe von 7410 F. hier mit der Grenze des Weizens zusammenfällt. Er hatte in Rainital gehört, daß einmal vor 25 Jahren Traill, damals der Commissioner oder oberste Civilbeamte von Kämaon, direct über die Gletscher aus dem Pindarithale in das Görithal gelangt sei. Traill hatte auf diesem Wege viel vom grellen Schneelichte zu leiden und war einige Tage schneedlind; die Einsgebornen behaupten, er sei erst wieder gesund geworden, nachdem er dem Tempel der Randa-Dévi in Almóra ein ausehnliches Geschenk gemacht. Das Factum ist, daß Traill kurz nach seiner Rücksehr einen Streit zwischen den Brähmans dieses Tempels und zwischen dem Fistus über den Besitz einiger Grundstücke zu entz

- 151 V

scheiben hatte, und daß er zu Gunsten der Brahmans und des Tempels das Urtheil fällte, eine Gerechtigkeit, welche nach den Begriffen der Eingebornen ohne das Mitwirken wenigstens noch anderer Gründe als jener des Rechtes sich nicht wohl verstehen läßt.

Als Abolph in der Nähe der Theilung des Weges sich befand, sprach er mit den Leuten über den Weg, welchen Traill genommen habe, und zu seinem großen Vergnügen sah er bald, daß die Leute unter dem Versprechen guter Bezahlung und eines reichen Opfers sür die Nánda-Dévi nicht abgeneigt waren, mit ihm den Weg zu versuchen. Ein alter Mann, der einzige von den "100 Leuten, die Traill begleitet hatten," welcher noch am Leben war, wurde als Hauptwegweiser mitgenommen.

Den Weg zu wissen war hier um so nöthiger, da man nicht dem Hauptthale direct solgen konnte; die Route war in Folge davon hier überhaupt eine etwas ungewöhnlich gestaltete, sehr belehrend über die topographischen Verhältnisse aber nie anwendbar für praktischen Versehr. Um den Leuten ihre Furcht vor dem Erblinden durch den Schnee zu nehmen, gab Avolph Iedem ein Stück grüner Gaze, wovon er sich einen Vorrath in Almöra verschafft hatte. Um 28. Mai verließ er Käthi, von 30 der frästigsten Leute aus dem Ohänpur-Distrikte begleitet. Um 29. Abends kam Adolph nach der Märtoli-Kärik, einer schönen grünen Alpenslur unmittelbar am unteren Ende des von prachtvollen hohen Felsenwänden und sirnbedeckten Gipfeln umgebenen Pindari-Gletschers, am linken Ufer des Thales; Höhe 11,492 Fuß.

Obwohl in Kämáon wie überhaupt im ganzen Hochasien Sommerwirthschaft mit Rindvich fehlt, so findet man doch bis-weilen, viel seltener noch immer als die Terrainverhältnisse es erwarten ließen, daß Schaf- und Ziegenheerden im Sommer zur Weide in größeren Höhen gehalten werden. Meist werden auch die Lager der Hirten mit dem Wechseln der Weidestellen gesändert, und die Leute ziehen es vor Zelte mit sich zu sühren, statt

The control of the control of the second of the control of the con

The bear the second of the sec

wie in den Alpen aus Holz oder Steinblöcken feste Hitten sich zu construiren. In geringer Entfernung von der Martoli-Kärik wurden Abolph zu beiden Seiten des Pindariflusses 9 verschiedene solcher Käriks gezeigt, deren jede ihren eigenen Beinamen hatte..

Kärik sindet sich als topographische Bezeichnung auch für flache seuchte Terrassen in Hindostán längs dem Imma-Flusse; bort hört man vorherrschend Kärika oder Kärka. Uebrigens ist die Verbreitung des Namens, eben wegen der geringen Weidebenützung in Indien sowohl als im Himálaha, auf verhältnismäßig wenige Thalgebiete beschränkt.

Auf ber Martoli-Karik wurden 3 Ziegen für die Nanda-Devi gekauft; überdies war von Kathi Reis, kleines süßes Backwerk u. f. w.
für das Opfer auf der Paßhöhe mitgenommen worden. Der Aberglaube der Leute und ihre große Turcht vor der Nanda-Devi waren
jetzt sast Einzige, was für das Gelingen des Unternehmens
besorgt machte. Am 30. ging die Route über den Pindari-Gletscher
auswärts. Ansangs führte sie 1½ Meile weit an der linken Seitenmoräne dem Gletscherrande entlang; aber etwas oberhalb des Eintrittes des ersten Seitenzustusses auf der rechten Seite, wurde der
Gletscher, 2,200 Fuß breit, überschritten, und der Weg verließ jetzt
das Thal des Hauptgletschers, zog sich auf Felsen, später im Firnmeere des ersten Zustussehen, sowohl die 45° steile, sehr zerklüstete Stuse
des Gletscherstromes, welche bald oberhalb der llebergangsstelle solgt,
als auch die starken Zerklüstungen des Firnmeeres unmöglich machen.

Als Lagerstelle für die Racht wurden, bei 14,180 F. Höhe, Felsen des Sharagi-Abhanges benutzt, auf dem Kamme, der den Firn des ersten Zustusses von jenem des Hauptgletschers trennt. Diese Stelle war schneefrei, obwohl zur Zeit, Ende Mai, der Winterschnee noch nicht dis zur eigentlichen Schneegrenze hinauf verschwunden war. Die Strauchgrenze befand sich bedeutend unter dem Lagersplatze.

Es bot sich hier ein wunderschöner Ueberblick über ben Bindari-Gletscher und über einen Theil bes malerischen Pindari-Thales. Er begann aber erft eine Stunte ungefähr vor Sonnenuntergang; vorher waren alle fernen Gegenstände etwas trübe. Bon Mittaas an war alles in trüben grauen Dunft gehüllt; dieser bide Höhenrauch berricht Nachmittags immer im westlichen himalaya während ber beiffen Jahreszeit, weil bann bie mit Staub belabenen Dünfte aus ber erhitten Ganges-Ebene burch ben Sübwind in bas Gebirge getrieben werden. Abends lagen schwere Gewitterwolfen im tiefen Bindari-Thale, einige Blige murden sichtbar; aber ber bobe Lagerplat blieb außer bem Bereiche ber Wolfen. Als Abolph bie Karte bes Gletschers und ber umgebenden Berge entwarf, ergählten ibm bie Leute bei jedem neuen Berge, nach bessen Namen er frug, seine Beziehungen zur großen legende ber Nanda-Devi. Die Nanda-Devi bildet den Mittelpunkt des Gebirges vom Pindarithale bis über Milum hinaus; bie Benennungen vieler ber höchsten Gipfel knüpfen sich an die Thaten ber "Göttin Nanda". Die Bhutias in Milum verehren biese Gottheit vor allen, und wissen eine sehr reichhaltige Gebirgslegende von ihr zu erzählen. Man ift überrascht burch die Treuberzigkeit und ben festen Glauben, womit darüber berichtet wird, während man von Europa her gewohnt ift, ben Erzähler selbst in ähnlichen Fällen über die Leichtglänbigkeit seiner Voreltern lächeln zu seben.

Die Nacht war etwas unangenehm, da Abolph und seine Leute gezwungen waren, in der seuchten Atmosphäre ehne Zelt oder irgend anderen Schutz im Freien zu schlasen. Es wäre in der That ohne große Lebensgesahr für die armen Leute nicht möglich gewesen, schweres Gepäck, wie Zelte u. s. w., über die steilen felsigen Abhänge hinauszutragen; fast all' sein Gepäck hatte er daher mit den Dienern auf einem großen Umwege über Namit und Shimpti nach Milum gesandt.

Am 31. Mai brach Adolph um halb 2 Uhr Morgens auf;

leider mußte er 4 Leute zurücklassen, welche während ber Nacht sehr unwohl geworden waren und zurückzusehren verlangten. Die kalte Nacht hatte den Schnee hart und sest gemacht, und man konnte stetig, wenn auch langsam emporsteigen. Die Höhe des Passes war um 8 Uhr Morgens erreicht. Nur das letzte Ansteigen über steile eisige Schneerinnen, wo Hunderte von Stufen mit der Art gehauen werden mußten, war etwas erschöpfend für Leute, welche ohnehin durch einen langen Weg und eine schlechte Nacht ermüdet waren.

Dieser Ramm mit seinen Umgebungen gehört zu ben schönften Firmegionen, welche unfere Reisen uns boten. Abolph wählte zu seiner Farben-Stizze (Gen. Itr. 607), welche hier auf Tafel XI wiedergegeben ist, einen Standpunkt, ber zugleich die tiefblauen Alufte bes Firnes und ben an vielen Stellen, ber Steilheit wegen schneefreien Telsenkamm mit der llebergangostelle recht deutlich bervortreten läßt. Die Uebergangoftelle ift bie fleine Senfung nabe ber Mitte bes weißen Kammes, rechts von jenen etwas näher liegenden Felsen, die nur jum Theil mit Schnee bereckt find. Man hätte erwarten können ben llebergang an ber noch viel weiter nach rechts liegenden Senfung biefes Kammes zu finden; aber bort war das Eis so zerklüftet wie hier im Vordergrunde, und es wäre nicht möglich gewesen vorzudringen. Gegen Nord-Nordwesten zeigen sich bie beiben Ranba-Abat-Peafs, wovon ber böhere (am weitesten links vom Beschauer) 22,491 Tug boch ift und ben Pag um nahe 5000 Fuß noch überragt. Da die Entfernung des lettern von da noch 121, englische Meilen beträgt, zugleich zur Erinnerung an Traill als ben Erften, ber biefen schwierigen Weg aufzusuchen unternahm, hatte Abolph biesem und bem folgenden 2ten Basse Traill's Namen auf Zeichnung und Rarte gegeben.

Die Höhe bes ersten Uebergangspunktes (vom linken Firnmeere bes Pindarigletschers in das rechte, mehr westlich gelegene) fand Adolph 17,770 F.; eine frühere Bestimmung der Höhe ist uns nicht bekannt.

Der Luftbruck war 15.776 Zoll, zeigte also nahe die Hälfte der Dichtigkeit der Luft am Meeresuser. Den Einsluß der Bersdünnung der Atmosphäre, dessen Einzelnheiten später solgen wersden, hatte Adolph hier noch nicht bedeutend zu fühlen, obwohl solsches auch für sonst gesunde Constitution meist bei 16,000 Fuß beginnt. Diebmal war sehr günstig, daß der Tag windstill war; nur die Lufttemperatur fühlte sich unangenehm, denn sie war im Schatten nicht über 0° C. gestiegen.

Aurze Zeit nach ber Ankunft auf ber Höhe wurde Abolph plöglich baburch in seiner Arbeit von Winkelaufnahmen unterbrochen, raß brei seiner frästigsten Leute in rascher Folge von epileptischen Bufällen befallen wurden; fie warfen fich in den Schnee nieder, verdrehten die Augen, schlugen mit Händen und Füßen um sich und waren offenbar gang von Ginnen. All' bie Begleiter begannen gu rufen: "Nanda-Dévi aya, Nanda-Dévi aya!" "Die Nanda-Dévi ist gekommen, (ist in sie gefahren)." Es war vies in der That nicht ohne Bebeutung, in so ferne zu fürchten war, baß ähnliches weiter um sich greifen könnte; Avolph nahm baher zwei Brahmans, Die er bei sich hatte, bei Seite, sagte ihnen, baß bies reiner Unsinn sei, baß er ber Ilanda-Dévi Alles gegeben hatte, was die Brahmans irgend gefordert, und daß biefer unangenehme Auftritt nur die Folge ihrer dummen Redensarten während bes Weges sei, wo sie an jeder etwas schwierigen Stelle die Nanda-Devi anriefen und Berbeugungen und Salams ohne Ende machten. Er befahl ihnen unter Unbrobung ftrenger Strafe in Almora, Die Leute fogleich zu beruhigen, was fie burch lange Gebete und burch Auflegen von Schnee auf ben Ropf bewerkstelligten, wobei bas lettere sicher bas wirksamfte war.

Adolph verweilte eine Stunde auf dem Passe, um seine Besobachtungen mit dem Barometer und einem kleinen Theodoliten anzustellen. Die Karte, die er entwarf, im Maaßstabe von 1 Zoll = 2/3 engl. Meilen (oder 1: 42,240), hat hier eine der gletschers

reichsten Regionen bes westlichen Simalaha zum Gegenstande. Die genaue Untersuchung ber topographischen Berbältnisse war baburch complicirt, daß man nach dem Ueberschreiten dieses Basses noch nicht auf den Abfall gegen Norden gelangte, sondern daß man bierzu noch einen Theil bes oberiten Firnmeeres bes Hauptaletschers zu burchschreiten hatte, ähnlich als ob man einem größeren Flußthale folgend, dieses eine Zeitlang, weil durch Terrainverhältnisse schwer zugänglich, verläßt, in einem Seitenflusse hinaugeht, aber bann burch Ueberschreiten bes trennenden Zwischenkammes wieder in ben obersten Theil bes Hauptflußthales kömmt, ebe man ein nach entgegengesetter Richtung fallendes Flufigebiet erreicht. Sier fint Die erwähnten Umstände badurch noch ungewöhnlicher, daß ber Uebergang über ben Zwischenkamm (ben man bier im weiken Ramme ficht) etwas höher ift, als jener Uebergang über ben Sauptfamm, der bann in bas neue Fluggebiet führt. Der lettere liegt von hier in ziemlich geraber Linie hinter bem weißen Kamme und fann nicht gesehen werben.

Diese zweite Uebergangsstelle, ber "secundäre Trailspaß" (in so ferne er niederer und ohne neue Schwierigkeiten zu übersschreiten ist) hat eine Höhe von 17,678 Fuß; co währte fast 2 Stunden ehe er von dem ersten Passe aus erreicht wurde. Auf dem Wege dahin begann nun bald nach 10 Uhr die Wirkung der Sonne und des Schneeglanzes sich recht fühlbar zu machen, erhöht durch den noch immer sehr geringen Luftdruck. Avolph's Leute lagen sortwährend im Schnee umher und er hatte große Mühe sie vorwärts zu treiben. Das Thermometer stieg in dieser Firmmulde in der Sonne auf 17 und 19° Cels., was hier oben eine drückende Hitze schnee Abhänge des Nánda-Dévi-Peass und jene der Milum- und Oharma-Berge zu erblicken. Nánda ist ebenfalls (wie Gauri) ein Epitheton der Göttin Parváti, und heißt "Glückseligkeit." Die Einsgebornen nennen den Berg als solchen "Göttin Rända", wie in

Gaurifankar ohne irgent ein weiteres Componens im Namen, bas Berg ober Gipfel bedeutete.

Um "Sitze dieser Göttin" wurde hier geopfert, indem man die 3 Ziegen, in 4 Theile getheilt, nach den verschiedenen himmelszgegenden ichleuderte und die übrigen Opfergegenstände auf Steinen altarförmig aufschichtete. Abolph selbst war hinter einen Felsen verssteckt, da er heilig versprechen mußte, nicht hinzublicken.

Der Aufenthalt auf bem zweiten Passe währte 11/2 Stunde; bann solgte ein steiles Hinabsteigen über bie Firnwände bes Loan=Gletschers.

Das untere Ende des Loan-Gletschers, 14,208 Fuß, war um 3 Uhr 30 Min. Nachm. erreicht; nach Nassanpätti, 13,404 Fuß, was als Haltestelle und Lager sür den Abend gewählt wurde, kam er um 5 Uhr, ungeachtet wiederholten Ausenthaltes zu Beobachtungen über die geologischen Verhältnisse und die Terraingestaltung. Auch hier im Loanthale, wie im Pindarithale, zeigten sich viele Weidestellen, zu beiden Seiten des Flusses, die aber zur Zeit unbenützt waren. Statt der Zelte diente hier während des Nachtlagers ein großer überhängender Felsen, der vortresslichen Schutz gewährte.

Voan, ben ersten permanent bewohnten Ort, Höhe 11,540 Juß, erreichte Arolph am nächsten Tage gegen 5 Uhr; er setzte aber seinen Marsch noch bis Martoli, einem größeren Dorfe, 10,955 Juß hoch, sort. Dieses liegt am rechten User bes Görithales, nahe bem Zusammenflusse bes Loanbaches mit dem von Milum sich herabziehenden Görissusse.

Am 2. Juni traf er in Milum mit Robert zusammen, ber zwei Tage früher bort angekommen war.

Roberts Noute von Bageser nach Milum war jene in birecter nordöstlicher Richtung. Sein Tagebuch enthält darüber, unter ans berem, solgende Einzelheiten.

Der Villetpaß, sogleich nördlich von Bageser solgend, ist 6510 Fuß hoch. Ein schöner Wasserfall, vom Anarbache am Tüzgiaberge gebildet, drei Tagemärsche später, ist als etwas Unerwartetes hervorzuheben, weil Wasserfälle in Folge der starken Erosion fast aller Flußbette im Himálaya sehr selten sind. In Kamáon zeigten sich kleinere Wasserfälle auch bald darauf im Görithale, jene des Silumbaches und bes Mikzumbabaches, beide auf der rechten Thalseite.

Shimpti, ber Hauptort bes Districtes Munshari, 5953 Fuß, wurde am 25. Mai erreicht. Der Kalamunipaß, ber von Virgaun im Ramgangathale nach Shimpti im Görithale führt, war ber höchste ber Ronte, 9183 Fuß. Häufig hört man für Shimpti als ben Hauptort auch den Districtnamen "Munshari" gebrauchen; ähnliches wiederholt sich in vielen Theilen des Himálaya.

In Shimpti mußte Robert zwei Tage bleiben, um neue Külis herbeizubringen und um für den Ankauf und den Transport der nöthigen Lebensmittel zu forgen, da weiter aufwärts im Görithale bald nur Sommerdörfer folgten, die zum Theile jett noch nicht bezogen, jedenfalls mit Lebensmitteln sehr schlecht versehen waren. Auch Mani, der Patvari Milums, der später der Führer nach Tibet werden sollte, traf mit Nobert schon hier zusammen.

Shimpti liegt in einer flachen Thalstuse; aber zwei Meilen nur oberhalb, bei Dharkot, entet eine tiese Erosionsschlucht, wie sie bald unterhalb Shimpti wieder beginnt. Hier zeigten sich das erste Mal hohe Berge, steil am linken User der Gori emporsteigend; Haine großer Laub= und Navelholzbäume, auch hohe Bambusge= büsche noch, verschönerten das Thalbecken; doch war selbst hier noch, wegen der nicht sehr bedeutenden Höhe der Thalsohle, zu dieser Jahreszeit den größeren Theil des Tages hindurch eine starke trockene Trübung der Lust vorherrschend.

Ganz nahe an Shimpti liegt Kaipota, das erste Phütiadorf, sehr verschieden von den Wohnorten der Hindus und Mussalmans. Es bestand zum Theile aus weißen Zelten, zum Theile aus kleinen Holzhütten mit spitzem, steil abfallenden Dache. Hier waren auch viele Weiber überall in den Gassen zu sehen, die zwar bei Ankunft der Fremden schen sich zurückzogen, aber doch verstohlen hinter den

Eden hervorlugten, wobei sie bann nicht selten zum allgemeinen Gelächter ertappt wurden. Weiter im Innern, schon lange ehe man Tibet erreicht, versehren überhaupt die Bhútia Frauen wie die Männer, und werden sogar, wenn Mangel an Männern, leicht als Kulis zum Tragen verwendet.

Bor Băgboár, auf ber zweiten Tagreise von Shimpti auswärts, sührt ber Weg ber tiesen Erosion wegen über einen Seitenkamm am rechten User ber Góri; ber Paß heißt Hartól ober Lipúki Than; er ist 8996 Fuß hoch. Dort zeigte sich bas erste Mal eine Uebergangostelle, wo von Phútias und Tibetern, wie später in Tibet sehr häusig, Chórtens aus Steinen ausgerichtet waren; neben biesen sah man zahlreiche Stöcke, an benen Bändchen flatterten, als Zierde ber heiligen Stätte. Nobert fand bort auch sehr schöne Versteinezungen, Ammoniten aus vem ziemlich sernen Laptél in Tibet, die als heilige Gegenstände im Púdrhacultus von den fremden Wanzberern zur Zeit des Schashandels im Sommer hier, sowie ziemlich allgemein an schwierigen Pässen, niedergelegt werden. Seine Begleiter, unter denen jeht schon viele Phútias waren, ließen indeß gutmüthig Robert, was davon geologisch bestimmbar war, für die Sammlung mitnehmen.

Gegenüber von Bägdoar, einer Weidestelle bei 7518 Juß, am linfen User der Góri, zugleich nahe dem unteren Ende des wilden Seitenthales des Ralumstusses, erhebt sich der Dhansipeak, 19,225 Juß. Seine Abhänge waren zur Zeit noch unerwartet weit unterhalb der Schneegrenze mit Winterschnee bedeckt. Tiefsirne fanden sich von hier ab bald an mehreren Stellen selbst im Thale, die Góri überbrückend. Hinter Bägdoar lag eine solche Firnbrücke bei 8130 Juß, eine zweite bei 8642 Juß über der Góri; auch auf dem Wege lag noch Winterschnee, wo irgend Vertiefung dies begünstigte. Solche Stellen, sowie eine steile Wand, Sangtari genannt, boten den Pferden große Schwierigkeit. Die Firnbrücken waren schon in manchen Lagen nicht mehr recht die und sest, sast an allen Stellen standen

sie von den Usern etwas ab, was das Betreten und das Verlassen derselben für die beladenen Thiere sehr erschwert. Dieses Abstehen, das sich dis zum Beginne neuer Schneefälle im Spätherbste stetig vergrößert, wird am meisten gefürchtet; in den ersten Monaten des Frühlings ist deshalb, wenn sonst die Umstände es gestatten, den Gebirgsbewohnern die Wanderung mit ihren Handelsgegenständen am liebsten.

Die Schwierigkeit an ber Sangtariwand war ganz anderer Art. Dort war ber Beg fehr steil und babei so schmal, in ben Felsen eingehauen, daß die Pferde von ben Bhutias nur mit großer Borficht hinübergebracht werben fonnten. Es wurde ben Pferden in eigenthumlicher Beife auch an ben Schweif ein Strick gebunden, burch ben sie, wenn gespannt, bei momentanem Stolpern ebenso wie burch ben Strid an ber Halfter einen Augenblick geftütt werben konnten. (Bon Avolph's Pjerden, die einige Tage fpater, mit seiner Baggage tiefen Weg geschickt, bier burchkamen, bat sich beifenungeachtet eines bier erfturgt.) Da nabe biefer Stelle, um einen breiteren Weg zu gewinnen, auch bas Ufer gewechselt wurde, mußten bie armen Thiere, sobald fie bie Sangtari-Band herab waren, über bie reißende Gori schwimmen, unmittelbar an einer Gisbrücke (zu schwach für ben llebergang von Pferben) bei einer Temperatur des Waffers von 1º C.; etwas später mußten fie noch eine balbe Stunde lang auf Gisfelbern fortgeben, ebe wieder orbentlicher Beg am rechten Ufer erreicht wurde. Das hinüberschaffen ber belatenen Pferde über biefe Stellen nahm fast brei Stunden in Auspruch und spät des Abends erft war Rilfot erreicht.

Bei Ristot ändert sich vollkommen der Character des Thales. Es gestaltet sich zur weiten slachen Mulve, die bis Milum verhältnißmäßig nur wenig ansteigt. Die Höhe des Göri-Flusses ist bei Ristot 10,072 Fuß, bei Milum, 10 Meilen nördlich daven, 10,925
Fuß. Rilfot, Martoli, das zunächst folgt, und Milum, sind ungesachtet ihrer ziemlichen Häusermenge, sowie ihres lebhasten Berkehrs im Sommer, von Ende October bis gegen Ansangs Juni ganz unbewohnt, ebenso wie die kleineren Häusergruppen, die man noch in diesem obersten Theile von Johar zahlreicher als man erwarten sollte, zerstreut sindet. Die sehr aussührliche Karte von Adolph enthält noch als größere vereinzelte Häusergruppen zwischen Rilfot und Milum am rechten Ufer Talla Mappa, Malla Mappa, Ganagarh und Paju; auf dem linken User Somdo, Tola, Bhurpu, Zängpa und Vilsu.

Die Bewohner bieser Orte sind Bhútias, gemischter Raçe, die in Garhval ihren ständigen Aufenthalt haben; die Mehrzahl dieser Familien ist schon viele Generationen hindurch dort aufässig. Gestreide wird von Phútias gebant, auch Viehzucht wird getrieben, aber beides nur als Nebenarbeit. Bedeutender ist für den temporaren Ausenthalt im oberen Johar, daß hier während des ganzen Sommers der Handel aus dem centralen Tibet durchzieht, und daß die Bhútias selbst lebhaft an demselben sich betheiligen.

Milum ist das Hauptvorf; obwohl am höchsten gelegen, ist es toch bei weitem das größte und bedeutendste ber Bhutias, hat auch die Haupttempel; zwei kleinere finden sich längs des Weges zum Uta-Dhura-Paß im Gunkathale, nicht sehr sern von jenen im Dorse Milum. Das Hauptgebände, das Patvari-Haus, Mani's Familie gehörend, liegt 340 Fuß über dem Niveau der Gori. Auch eine gute Brücke gibt es hier noch, 55 Fuß über dem Wasser.

Die beiliegende Tafel XII. gibt ein Bild von Milum nach einem Aquarell von Adolph (Gen. Nr. 430). Die Ansicht ist aufgenommen eine kleine Strecke oberhalb Milum, auf dem Hauptverstehrswege, jenem, der in das Uta-Dhürathal führt; der Vordersgrund sieht allerdings, hier gerade, einer ordentlichen Straße ziemlich ähnlich. Aber sobald der Weg wieder anzusteigen beginnt, treten auch zahlreich genug die bisher erwähnten Schwierigkeiten auf.



The server of the first the server for the contract of the first the contract of the contract of the first the contract of the contr

... me f teste eine eine de du beneu jederen, ift ed neuen nes eine une recommente der Abeneu, dat and ettem eine de finten ein horgs des Areses und nach eine Ginluten nicht wir fein mit jehre im Derfe eine durcher "eine dertablichten Aben haben

nerview eth, die die der tem Lönfer.

die der eine Arabeite der ei

ger og fick ig bietenbeiten Gate erlatiften ber



Das zunächst sichtvare Häuschen mit den vier Flaggen ist ein kleiner Tempel. Die Häuser von Milum sind eng zusammengerückt, aber sie heben sich hell und freundlich von der Thalsohle ab; beim Hindurchgehen durch die Straßen sindet man die Häuser zahlereicher und größer als ihre Stellung hier es erwarten ließe; die bedeutenden Höhen der Umgebung tragen viel dazu bei, die Häusergruppe im allgemeinen Bilde zu drücken. Die dunkle Furche, die sich unmittelbar unterhalb des Dorfes im Boden zeigt, ist die obere Kante im Bette des Gunka-Baches, der vom Uta-Dhura-Passe herabkömmt; von der Göri, dem Hauptssuß des Thales, liegt der obere Theil hinter dem Milumberge; die Linic des Flusses, aber ohne in das Bett selbst hinabzublicken, sieht man links dis an den Rand sich fortziehen.

Der Milumberg ist jener, ber unmittelbar über bem Dorse als dunkle Wand beginnt und zur Rechten des Beschauers seine Schneegipfel zeigt. Dieser Prosillinie parallel gerichtet fällt sein Absluß in die Göri, aus einem muldensörmigen Becken mit drei secundären Gletschern, aber von der dem Beschauer entgegengesetzten Seite. Der spitze hohe Schneegipfel etwas links von der Mitte ist der Bavsha-Peak, auf der rechten Thalseite des großen Milumsgletschers. Die vielkantige Schneewand, welche folgt, ist ein Seiztenkamm des Päju-Massivs.

Was die Landschaft sehr ziert, auch in meines Bruders Aquarell vor allem entgegentritt, ist die Pracht der Farben; die Thalsohle zeigt das lebhafteste Grün alpiner Matten; die Gesteine, silurische Schiefer, sind dunkel und machen so die Firne der großen
Gipfel um so lebhaster hervortreten; die Verdünnung der Atmosphäre (Lustdruck an 20 Zoll) erhöht die Lebhastigkeit des Essectes.
Im Holzschnitte allerdings konnten nur die Unterschiede der Helligkeit wiedergegeben werden; auch diese lassen sogleich den ungewöhnlich günstigen Eindruck solcher Landschaft erkennen.

## Das obere Johar und die Kamaon-Paffe nach Cibet.

Umgebungen von Milum. Nanba Devi vom Pajnhorne. — Der Milumgletscher. Firnmulbe und oberfter Felsenkamm. Resultate ber Höhenmessungen. Der Firnschrund. Bergleich mit ben Alpen. — Aufbruch von Milum gegen Norben. Berlehrsweg nach Tibet. Uta-Dhura-Paß. Janti-Paß. Kingar-Paß. — Grenze sublich von ber Wasserscheibe.

In Milum wurde einige Tage verweilt, um die Karten und Zeichnungen auszuarbeiten, die meteorologischen und magnetischen Instrumente aufzustellen und den Pflanzensammlern u. s. w. die nöthigen Instructionen zu geben. Der photographische Apparat konnte sogleich nach Ankunft mit gutem Erfolge zu ethnographischen Abbildungen benützt werden; hier war das letztere der neuen Ragen wegen sehr lohnend, und auf die Leute selbst machte der photographische Apparat einen so unmittelbar an Wunderessecte grenzenden Eindruck, daß dies den Reiz der Benützung sehr erhöhte.

Während der Messungen und Untersuchungen in den Umgebungen ließen meine Brüder ihren Assistenten Daniel, einen jungen Indo-Europäer von guter Schuldildung, den sie aus Calcutta mitz genommen hatten, in Milum zurück; er bewährte sich als sehr geschickt und zuverlässig in der Aussührung der correspondirenden Beobachtungen.

Die erste größere Excursion machten Avolph und Robert an

ben Juß eines Gletschers oberhalb Baju, um die Gruppe ber Nanda-Dévi, welche gerade über jenem Gletscher emvorsteigt, näber zu untersuchen. Zwei Tage vorher waren sieben Leute vorausgefandt worben, um die Berge zu beiden Seiten bes fleinen Gletschers näber zu besehen. Am 10. Juni gelang es Abolph und Robert. einen Gipfel auf bem östlich von ber Randa=Dévi anslaufenden Kamme zu erreichen, bas Paju-Horn, wie er in Ermangelung eines speciellen Namens von ben Eingebornen, bezeichnet sei. Im Allae meinen waren sie überrascht von der Fülle der Namen für topographische Objecte, welche gerade hier die Eingebornen hatten; in ihren Aufnahmen finden sich meist alle Thalstufen, Weiveplätze, auch Bäche mit Namen ber Eingebornen bezeichnet, Die häufig auch in ihrer Bedeutung als "spit," "groß," "Milchwasser" (Dubpani) für Gletscherbäche, 2c. sinnig und ben Berhältniffen entsprechent gewählt sind.

Das Pajuhorn, 17,601 Juß, bot einen sehr ausgedehnten Ueberblick über einen großen Theil ber Himálaha-Retten von Dharma und Johar Die Höhe an sich ist für Umgebungen wie jene der Nanda-Dévi noch nicht sehr bedeutend zu nennen. Da aber der Standpunkt nicht Paß oder Kammlinie, sondern ein ganz freier von steilen Abhängen umgebener Gipfel war, zeigte er sich dennoch tresslich gewählt für die Winkelmessungen.

Das l'ager am Fuße besselben war um 4 Uhr Morgens verlassen worden; ungeachtet beständigen Ansteigens über Felsen und über Schneeabhänge erreichten sie den Gipfel erst um halb 11 Uhr; ein anstrengender, lange andauernder und Vorsicht erfordernder Marsch, aber ohne ungewöhnliche Schwierigkeiten.

Die Begleitung bestand aus 13 Bhútias, welche die Instrusmente und einige Lebensmittel trugen. Der Gipfel selbst bot sehr wenig Fläche, boch sand sich etwas unterhalb besselben ein kleiner geschützter Platz, wo sich die Bhútias hinsetzten, um sich zu wärmen, während Adolph und Robert auf dem Gipfel mit den Beobachs

tungen beschäftigt waren. Die Messungen währten von halb 11 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags, die Temperatur auf dem Gipfel war 2 bis 5° C.; der Luftdruck 15.831 engl. Zoll. Einige der Leute klagten über heftiges Kopsweh, Adolph und Robert selbst fühlten es nur ganz wenig und es verlor sich sogleich im Hinadsgehen. Der Hinadweg war rasch und angenehm; nachtem die gestährlichen und zerklüsteten Stellen des Schnees passirt waren, glitten sie mit großer Schnelligkeit über die Schneehalden hinad; um halb 6 Uhr wurde der Fuß des Berges erreicht und nun langsam zum Lager zurückgewandert. Dies war in der Shem-Karik, einem Weideplatze am unteren Ende des Shem-Gletschers bei 12,798 Fuß aufgeschlagen. Dort verweilten sie noch zwei Tage, um die trigonometrische Messung in den Umgebungen der Nánda-Dévi zu vervollständigen.

Run solgte eine zweite Pause von einigen Tagen zu Milum, die aber mehr für die Kulis als für die Reisenden als Zeit der Ruhe gemeint war. Um 16. Juni brachen sie abermals auf, jett um den großen Milumgletscher zu untersuchen, welcher nicht sehr weit von den Häusern von Milum endet. Er ist zu den mehr als mittelgroßen primären Gletschern Hochasiens zu zählen; er ist nahe 11 englische Meilen lang mit einem Eisstrome von % Meilen Breite. In den Schweizer Alpen ist der Aletschgletscher etwas länger,  $12^{1}/_{3}$  englische Meile, aber die von Firn und Eis bedeckte Fläche ist weniger groß.

Ungeachtet ver Größe des Milumgletschers war auf der neuesten Karte von Kamaon und Britisch Garhval, welche das Surveyer Generals Office 1850 im Maaßstade von 8 Meilen = 1 Zoll publicirt hatte, und die sonst viel des tresslichsten Details enthält, noch nichts davon zu sehen; der Maaßstad hätte erlaubt, den Milumgletscher beisnahe 1½ Zoll lang zu machen, und es hatten bestimmte Angaben über die Existenz der Gletscher im Himálaha durch die Reisen der Gerards und Strachens vorgelegen. Allerdings ist es auch in Europa noch nicht sehr alten Datums, daß Gletscher mit der naturgemäßen

scharfen Begrenzung bes Eisstromes im Thale und, wo der Maaßstab es gestattet, mit deutlicher Angabe der Moränen eingetragen sind. Solches haben erst Arbeiten wie jene von Agassiz und Forbes gelehrt. Es war uns für die Reisen in den Hochgebirgen Asiens sehr nützlich, daß unsere vorangehenden Untersuchungen in den Alpen mit den Gletschern uns vielsach beschäftigt hatten.

Auf der oben erwähnten Karte von Kämáon und Britisch Gärhvál (Nr. 856 unseres Kartencataloges) sind von meinen Brüstern 63 Gletscher erster Ordnung eingetragen, wovon die meisten mit dem Firnmeere über 5 Meilen Länge haben.

Am zweiten Tage, nachbem sie Milum verlassen hatten, campirten Abolph und Robert auf dem Rata Daf oder "Rothberge", einem isolirten Felsenkamme, welcher inmitten der Firn= und Eismassen, des Milum=Gletschers emporragt; Höhe 16,744 Fuß. Von hier bot sich ein ausgezeichneter Ueberblick über den ganzen oberen Theil des Milum-Gletschers und über die Bergzüge, welche die Firnmeere umgeben.

Die Sübseite bes Gipfels, auf welchem bas fleine schwarze Bhutia-Relt ber Reisenben aufgeschlagen wurde, war eben von Schnee frei geworden; auf ber Nordseite waren noch bide Lagen von Winterschnee aufgehäuft. Diese befanden sich hier an 1500 Tug über der Stranchgrenze; die letten Juniperus standen auch auf den Felsen in fudlicher Exposition bei 15,290 Fuß. Da durch die steile enge Felsschlucht, über welche ber einzig mögliche Weg heraufführte, nur gang leichte Labungen beraufgetragen werden konnten, so war ben ersten Tag ein fühlbarer Mangel an Brennmaterial. Der heitere Abend machte es möglich, mehrere Stunden hindurch mit dem Fernrohre ben sehr zerflüfteten Gletscher zu untersuchen, um einen Weg burch bas Labyrinth ber Spalten nach ben höheren Theilen bes Gebirges Die 16 Bhutias zwar erflärten es für unmöglich, irgend weiter vorzudringen; sie gehen gut auf Telsen, aber sie fürchten Schnee und Eis wegen ber Firnschründe und Gletscherspalten.

Am 19. wurde aber bennoch vor Tagesgrauen aufgebrochen; mit festen Seilen verbunden, welche den Muth der Bhútias wesentlich erhöhten, ging es über die zerspaltenen Gletscher auswärts.

Nach einigen Stunden fam die schwierigste Stelle, eine über tausend Tuß hohe, sehr steil abstürzende Firnwand; einer der Sahibs mußte abwechselnt, am Seile gehalten, vorangehen, um den Weg zu bahnen und die Festigseit des frischen Winterschnecs zu beiden Seiten der großen Firnspalten zu prüsen. Die 13 Phútias (3 hatten am Lagerplate zurückleiben müssen) folgten mit stummer Resignation, genau die Tritte im Schnee einhaltend; sie hatten sich längst jedes Urtheils über den einzuschlagenden Weg begeben. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es, den oberen Theil dieser Firnwand zu erreichen. Nun zeigte sich das Ziel der Wanderung, ein schwarzer Felsenkamm, welcher das Firnmeer des Milum-Gletzschers im Norden begrenzt, ziemlich nahe; aber das allmählich ansteigende Firnseld schien sich, wie dies häusig der Fall ist, mit jedem Schritte zu vergrößern. Drei lange Stunden ging es langsam vorwärts.

Der Einfluß der Höhe und der Ermüdung machte sich jett in sehr verschiedener Weise bei den Leuten bemerkdar. Adolph und Robert selbst fühlten nicht das leiseste Kopsweh, indem sie sich allmählig ganz acclimatisirt hatten. Als Schutz gegen die Besonnung, die noch der geographischen Breite wegen sehr start ist, und die man auch der großen Höhe wegen auf diesen Schneeseldern viel heftiger fühlt als in den Alpen, waren wieder die dicken indischen Hite aus leichtem Baummark hervorgeholt worden, die sich vortresslich bewährten. Einige der Leute, die sich durch geistige Getränke zu stärken suchten, klagten über heftige Kopsschmerzen.

Allen gemeinschaftlich war das Gefühl einer eigenthümlichen Ersmattung, die theils den Anstrengungen des Weges, theils dem Einsslusse der verdünnten Luft zuzuschreiben war. (Eine vergleichende Zusammenstellung des Einslusses großer Höhe auf den Organismus,

die Einwirfung verminderten Luftdruckes, nebst dem Einflusse von Kälte und Wind, wird in dem hypsometrischen Kapitel am Schlusse des 3ten Bandes gegeben werden.)

um 1 Uhr endlich war der oberste Theil des Firnmeeres erreicht, am Fuße eines noch ziemlich hohen steilen Telsenkammes, wo auf dem Schnee einige Zeit geruht und das Barometer aufgestellt wurde; der Lustdruck war 15·209 Zoll; die Lusttemperatur um 2 Uhr 4·6° C. Aussallend trocken war schon hier die Lust, noch mehr später bei größerer Entsernung vom indischen Tieslande; die relative Teuchtigseit war hier oben 33, allerdings in Milum gleichzeitig noch geringer, nur 30. In den Alben bei Höhen über 10,000 Fuß und im mittleren Himálaha in Höhen über 16,000 Fuß sind Tage mit 75 Procent relativer Feuchtigseit, d. h. ½, jenes Bassergehaltes, den die Lust bei voller Sättigung ohne Nebelbildung enthalten könnte, schon ungewöhnlich trockne.

Der letzte Felsenkamm, jene Wand, welche gegen Norden die Firmmulde begrenzte, wurde noch in Begleitung von ein Paar Lensten erstiegen. Das Varometer mitzunehmen, zeigte sich bei der allsgemeinen Ermüdung und der Steilheit der Felsen ganz unmöglich. Die Höhe war 500 bis 600 Fuß über dem Aufstellungspunkte des Varometers. Oben bot sich eine schöne Aussicht auf die tibetischen Bergzüge mit den Hütten von Girthi in dem tief unter dem Kamme liegenden Mittelgrunde des Vildes.

Während von Süden her, wie gewöhnlich des Nachmittags, schwere Wolfen heraufzogen dis zu nächsten südlichen Umgebungen des Gletschers, war in Tibet klarer blauer Himmel. Die Bhütias mahnten dringend zur Rückschr, die nach halb 4 Uhr begann. Rasch wurde über jene Stellen hinweggeeilt, wo jetzt, nachdem die Sonne den Schnee erweicht hatte, Lawinengefahr zu befürchten war; um halb 6 Uhr gelangten sie schon an den Fuß des steilen zerklüsteten Absturzes und sehr ermüdet legten sie nun den Rest des Weges langsam zurück. Lange nach Einbruch der Nacht, um halb 9 Uhr,

kamen sie nach dem Rata Dak zurück, wo die drei Wächter des Lagers ängstlich der Rückschr der so lange Abwesenden geharrt hatten.

Um nächsten Morgen war Zelt und Boden mit frischem Schnee bedeckt, den jedoch die Sonne bald wieder entsernte. Die Beobachtungen und Messungen auf dem Rata-Dak-Gipsel wurden noch während des ganzen solgenden Tages sortgesetzt, aber gegen Abend nösthigte der Mangel an Brennholz und das Bedürsniß nach Basser, da das Schneewasser (wegen seiner Kälte und wegen absoluten Mangels an absorbirter Luft) allmählig ganz ungenießbar wurde, zur Rücksehr. Spät erst wurden bei Fackelschein die Zelte erreicht, welche sie nebst den indischen Dienern auf Bitarguar, einem kleinen Rasenplatze am linken User des Milum-Gletschers bei 14,594 Fuß zurückgelassen hatten.

Die Bhütias zeigten sich über das Gelingen des Unternehmens höchst erfreut; abergläubisch in hohem Grade, waren sie jetzt zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Brüder einen ganz speciellen Glücksstern besitzen müßten, und diese wurden des Morgens von Leuten wahrhaft belagert, die glückbringender Vermittelung in irgend einer Angelegenheit, vor allem in ihren Speculationen im tibetischen Gestreides und Borar-Handel, bedursten. Da das Gelingen der tibestischen Reise ganz von den guten Diensten und der Zutraulickeit dieser Bhütias abhing, so mußten sie sich natürlich liebenswürdig machen und den sämmtlichen Anliegen Gehör schenkend Alles so glücklich als möglich schlichten.

Gegenwärtig, nachdem auch die Messungen berechnet sind und deren Resultate zugleich mit den Karten und landschaftlichen Anssichten vorliegen, lassen sich Zahlenangaben für die hier besprochenen Punkte beifügen.

12,038 Kuk

## Die Söhen sind:

| 1) | Unterer                                        | Gletsch | erranb | bei    | Déra    | Chang   | selbar, |  |
|----|------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--|
|    | gegen 150 Jug über bem Gletscherthore (welches |         |        |        |         |         |         |  |
|    | bes itar                                       | fen Mo  | ränenf | chutte | d weger | n nicht | genau   |  |
|    | gesehen                                        | werben  | fonnte | ) .    |         |         |         |  |

- 2) Unterer Rand ber "Firnwand" (S. 338) .
- 4) Oberes Ende bes Firnmeeres am Jug bes Milum= . 18,625 Dărváza .

Die jähe Kirmwand in ihrer gang ungewöhnlichen Söhe war am Firnmeere bes linken Urmes bes Hauptgletschers am beutlichsten ge= staltet, einen weiten, amphitheatralischen Mittelarund bilbent. Dessenungeachtet mußte biefe Seite gum hinaufteigen gewählt werben, weil im rechten Urme bes Sauptgletschers eine viel stärfere und unregelmäßiger vertheilte Zerklüftung bes Firnes mit dem Fernrohre gang bestimmt sich erkennen ließ.

Am Kuß ber Milum=Darvaga=Kelsen lief ein großer Kirn= fdrund, nahezu mit ber Regelmäßigfeit einer auf ber Karte gezogenen Horizontalen bie Bobe beibehaltent, ringe um die Firnmulde bin. Bei den meisten Gletschern läßt sich eine solche Trennung zwischen bem oberen Ende bes Firnes und bem nun beginnenden Socheise bemerken. Richt selten, wie auch hier, bietet bann bas lleberschreiten ber Spalte große Schwierigfeiten, ba fie ihre Breite nur wenig änbert und nicht wie andere fleinere Spalten umgangen werben fann.

Die malerische Schönheit des Himalaya all den Wegen in Kämaon entlang war febr befriedigend. 3m Gletschergebiete bes Simalaha ift die Gebirgsgeftaltung gang fo wie in den Alpen, aber alle Verhältnisse sind weit großartiger. Das obere Pindarithal, die prachtvolle Thalschlucht oberhalb Shimpti in Munshari, und bas Gebirge zwischen Pinbari und Milum lassen sich auch in Formen und Farbeneffect mit ben ichonften Theilen der berner

und savohischen Alpen vergleichen; das große Milumthal selbst ist etwas monoton, wie alle ähnlichen Hochthäler, die völlig über der Grenze der Baumvegetation liegen. Das Thal bei Milum hat Aehnlichseit mit dem Engadin in Graubündten von dem Malojapasses die zur Finstermünz; aber die Höhe der Thalsohle und der Bergzüge, also auch der Unterschied zwischen beiden, ist hier ungesfähr doppelt so groß, als im Engadin.

Die geologischen Berhältnisse waren ebenfalls fehr interessant; sie zeigten sich am deutlichsten in den Umgebungen des Milumgletschers. Hier folgen nämlich auf die erhstallinischen Schiefer ber Centralzone des Simalaya sehr versteinerungsreiche sedimentäre Schichten ber filurischen Formation, und es konnten im Lager auf Rata Daf, sowie auf dem viel höheren Milum Darvaga, zahlreiche, gut erhaltene filurische Versteinerungen gefammelt werben. Gebirge hier fast gang von Begetation entblößt ift, fo lieken fich sehr gut die geologischen Profile ausnehmen, welche den Uebergang von ben erhstallinischen Schiefern in die sedimentaren Schichten beurtheilen lassen. Es zeigte sich gang beutlich, bag bas, was in ben crustallinischen Schiefern als Schichtung erscheint, nur Schieferung ift, welche fich in gleicher Beife in Die fedimentaren Schichten fortfett, wo man also 1) die Schieferung, 2) die davon gang verschiebene mahre Schichtung oft in fehr complicirten Berhältniffen vor fich hat.

In den Felsen des Därväza am oberen Ende des Milumgletschers, obwohl sie von der ersten Berührung mit dem crystallinisschen Gestein schon etwas entsernt sind, ist die Klüstung doch ebensfalls noch sehr deutlich und ganz dieselbe in ihrer Richtung geblieben. Sie hat dort theils sehr steile und glatte Wände, theils, wo Berwitterung noch weiter ging, isolirte spize Felsennadeln analog den "Alignilles" der Alpen hervorgebracht.

Nach der Rückehr vom Milumgletscher wollten Adolph und Robert baldigst von Milum ausbrechen, um ihre Route nach Nor-

Der und wo möglich nach Tibet fortzuseten. Nachdem alles zur Abreise verbereitet war, auch für die unerwartet reichlich gewordene Bagage von Sammlungsgegenständen Leute und Lastthiere gesunden waren, trat noch ein ungewöhnlicher Regen ein, der mehrere Tage sast ununterbrochen anhielt und das Ausbrechen verzögerte. Milum konnten die Brüder erst am G. Inli verlassen, jetzt allerdings bei schönem klarem Wetter, und die Verzwiesen, die nach diesen Sommer-Regen ihre lebhasteste grüne Farbe angenommen hatten, waren an Futter für die Lastthiere reicher als je, ein Umstand, der bei solcher Art des Reisens stets von großer Wichtigseit ist.

Beim Aufbruche hatten sie 45 Chubus (Bastarde zwischen dem langhaarigen tibetischen Yas und der indischen Zebu-Auh) als Lastthiere bei sich, von denen aber der größte Theil bald sie zu verslassen hatte und direct nach Barinath geführt wurde. Abolph und Robert versuchten es, dem Berkehrswege mit Gartos zu solgen.

Ueber die Grenze vorzudringen ist dem ganzen chinesischen Tibet entlang stets für Europäer sehr schwierig gewesen und konnte nur selten glücklich ausgeführt werden. Diesmal war durch jenen Krieg zwischen Nepál und Lása, dessen ich bei meinen gleichzeitigen Routen in Sissim zu erwähnen hatte, die Antipathie der chinesischen Behörden gegen alle Fremden, in denen sie zum mindesten Spione sahen, um so größer und ihre Sorgsalt, sie ferne zu halten, desto energischer geworden. Schon die Bewohner Iohars als Handelseleute hatten durch diese seindselige Stimmung sehr gelitten; europäischen Reisenden mußte sie ungeachtet aller Borsicht von ernstelicher Gefahr sein.

Der Weg von Milum nach Norden beginnt längs des Gintasstuffes emporzufteigen. Dei 13,589 Juß Höhe vereinen sich ein östelicher und ein westlicher Urm des Gunfathales, beide mit primären Gletschern ausgefüllt, auch beide als Pässe zu benützen. Destlich, auf ber linken Thalseite, liegt der Lessor Paß, westlich ver Utas Dhuras Paß; Lessor und Uta Dhura sind auch die Namen der beiden Glets

scherausslüsse, Gunka heißt ber Thalfluß erst von ihrer Bereinigung an, wo er zugleich eine neue nahezu mittlere Richtung annimmt.

Obwohl der Lessor-Paß an einer Stelle nach Tibet führt, wo die Grenze sich sehr nach Süden frümmt, ist er boch seiner Steils heit wegen nur wenig benützt; über den Uta-Dhura-Paß dagegen geht sast der ganze Handel zwischen Iohar (somit der größte Theil auch des Handels zwischen dem östlichen Ramaon) und dem centralen Tibet. Das untere Ende des Uta-Dhura-Gletschers ist 16,250 Juß, die Paßhöhe 17,627 Juß. Das untere Ende des Gletschers auf der Nordseite lag bei 15,970 Juß.

Bon hier aus führt gegen Isten, sehr nahe dem Lessor-Passe gelegen, noch eine llebergangsstelle nach Tibet, der Ianti-Paß; er wird wegen Höhe und Terrainschwierigkeiten nur wenig benützt. Abolph und Robert aber, die unterdessen noch etwas Erfundigungen einziehen lassen wollten, bestiegen diese Paßhöhe, nicht um von hier nach Tibet zu gehen, sondern um sich 3 Tage, vom 9. dis 12. Juli, auf der Paßhöhe auszuhalten. Ungeachtet der sehr rauhen und winsterlichen Witterung bot dies eine günstige Gelegenheit zu mehreren physikalischen und chemischen Versuchen bei 18,529 Juß Höhe.

Nordnordwestlich vom Uta-Dhura liegt ber Kiungar-Paß. Dieser Paß ist die Uebergangsstelle über einen großen gegen Westen gerichteten Seitenkamm der Hauptsette, der für den Handel umgangen werden könnte, wenn nicht dann die bedeutende Krümmung des Weges, auch die Erosion und die Erdstürze noch größere Schwiestigseiten bieten würden, als das directe Uebersteigen des Seitenkammes; längs einem Theile des Weges zeigten sich aber auch bei diesem Paßübergange sehr ungünstige Vodenverhältnisse: steiler Absall mit kahlen Felsenmassen. Die Route beginnt mit einer engen start geneigten Schlucht, die bald sich erweitert; mit jedem Schritte des Ansteigens scheint dann die Landschaft sich zu ändern. Nur selten dürste man irgend wildere kühnere Felsenformen sehen, die hier dadurch, daß sie gänzlich von Vegetation sowie von Schnee

entblößt sind, noch großartiger hervortreten. Man ist gewöhnt, in solchen öben wilden Landschaften eines Hochgebirges eine ernste seierliche Stille zu sinden; aber hier erschien durch die zahlreichen Heerden von beladenen Schasen, von Pferden und Chübus, sowie durch das Lärmen und Schreien von Menschen, welche dadurch die Thiere zum rascheren Fortgehen zu bewegen suchten, Alles belebt, Alles der fühnen rauhen Natur Trotz zu bieten. In solchem Grade gefährliche und eigenthümliche Handelsstraßen, wie im Himálaha, mag es wohl nur noch wenige in anderen Gebirgen geben; sie liessern den Beweis, wie gewinndringend im Allgemeinen der Handelsstraßen, den eigentlichen Tibetern, betreiben. — Die Höhe des Passes ist 17,331 Fuß.

Der Kiungar-Paß bietet einen jener eigenthümlichen Fälle, in welchen nach dem Wasserabslusse das Terrain noch nicht nach Tibet gehört, während die Bodengestaltung und das Klima ganz tibetisch sind. Solche Stellen wiederholen sich längs der Südseite des Himálapakammes mehrmals, meist da, wo die geologische Formation der Trias auftritt und wo zugleich die allgemeine Erhebung, auch jene der Thalsohlen, eine sehr große ist. Die Abfälle gegen Norden waren sanst, die Bergsormen gerundet. Auch das Klima war zwischen den beiden Seiten, die man von der Paßhöhe überblidte, ganz verschieden. Gegen Süden sah man in der Ferne die Berge in dichte Nebelmassen und in dunkle Regenwolken gehüllt, in der nördlichen Hälfte des Gesichtskreises zeigten sich nur wenige, ganz vereinzelte Federwolken.

Meist folgt selbst an solchen Stellen die politische Grenzlinie Tibets dem die Wasserscheide bildenden Hauptkamme; hier also hätte der vom Kiungar-Paß gegen Norden liegende Balch-Dhura-Paß über die Grenze führen sollen. So war es auch auf der oben erwähnten Karte des Survehor General Office, die meine Brüder bei sich hatten, angegeben. Die Bhütia-Handelsleute aber wußten zur Genüge aus ihrer Erfahrung, daß sie hier schon mit chinesischen Behörden zu thun erhielten, und machten auch meine Brüder darauf ausmerksam.

Wie die Berichte über Tibet zeigen werden, waren sie am ersten Abend sogleich von einer Hunia-Grenzwache angehalten, die ihr weiteres Vordringen zu verhindern suchte.

## the state of the s

The second secon

e in man end of the control of the c



## Garhval, britisches und selbftftändiges Gebiet.

Die Ibi Gamin-Gletschergruppe. Lage der Gipsel und der Gletscher. — Gröfte dis jeht erreichte Höbe; Beschwerden durch Wind vermehrt. — Der Ídi-Gamin-Paß. — Landschaftlicher Character. — Benus bei Tage gesehen. — Deutung des Namens. — Lädrinath und Mána. — Die südöftlichen Kämme und Thäler. Ueber Ihosmath nach Asbarnath. — Ueber Cháia-Paß nach Jamustri; nach Märri. — Das nördliche und westliche Garhval. — Relong-Paß. — Dambar-Paß. — Kidartanta-Berg. — Politische Berhältnisse. Lage des Raj. — Stellung zur indischen Regierung. — Landaur und Mässchi. — Erleichterungen durch europäische Beamte.

Die Rückfehr meiner Brüder ans Tibet in das indische Gebiet des Himálaha führte sie den öftlichen der beiden Ibi-Gamin Gipfel hinan; der Weg bot unerwartete Schwierigkeiten, aber zugleich war diese Route für viele physicalische und geologische Beobachtungen sehr lohnend; auch war es ihnen möglich hier die größte bis jest auf einem Berge erreichte Höhe zu ersteigen.

Das untere Ende des nördlichen Íbi-Gamingletschers das schon ziemlich hoch liegt, bei 16,642 Fuß, erreichten sie am 13. August. Ehe sie die Besteigung der Abhänge versuchen komten, mußten sie über den gewöhnlichen Paßübergang in der Nähe, den Mana-Ghät oder Chirbitta-Dhura-Paß, die sür ein längeres Berweilen in großen unbewohnten Höhen nöthigen Lebensmittel kommen lassen. Die

Höhe des Manapasses ist 18,406 Fuß; dies hatte die Ankunft der Vorräthe etwas verzögert.

Am 16. August begannen sie, von 14 Leuten begleitet, entlang bem Gletscher auf der nördlichen Seite, der von den Tibetern Gantug Sumgha Dunchu genannt wurde, hinanzusteigen. Die Beschreibung ihrer Routen ist hier aus dem Briefe an S. M. Friedrich Wilhelm IV. König von Preußen entnommen, den sie von Garhval am 8. Nov. abgesandt hatten: "Der Gletscher auf der tibetischen Seite war sehr regelmäßig, in vieler Beziehung mit dem Untersaargletscher in der Schweiz vergleichbar, aber bedeutend größer noch.

Nach drei furzen Tagemärschen hatten wir den Anfang des Firnmeeres erreicht, an dessen oberem Ende die beiden Ibi-Gamin-Gipsel sich erheben. Hier schlugen wir in einer Höhe von 19,326 Fuß unser Lager auf der Moräne des Gletschers auf.

Die Nacht war sehr kalt und außerorventlich stürmisch, doch da es am nächsten Morgen (19. August) ziemlich klar und heiter war, so versuchten wir, wie hoch wir etwa am östlichen der beiden Gipfel, der zwar der höhere aber zugleich der günstiger gestaltete war, hinauf kommen könnten. Nur 8 Leute begleiteten uns, die andern waren in Folge der Kälte und des Windes in völlige Apathie versunsen.

Bon unserem Lagerplatze begannen wir sogleich sehr steil über sestgefrornen Schnee anzusteigen, der sehr oft von mächtigen Spalten durchzogen war, die vorsichtig auf großen Umwegen umgangen werden mußten. Doch sichtbar brachte und jeder Schritt immer höher und höher, die es uns um 2 Uhr Nachmittags ganz unmöglich geworden war, weiter hinanzusteigen. Einer unserer Leute hatte plötzlich einen heftigen Blutsturz bekommen und war schon tieser zurückgeblieben; wir selbst fühlten uns Alle auf eine so eigenthümliche Weise ermütet und erschöpft, wie wir es früher niemals empfunden hatten. Die Aussicht war, da Wolken und Nebel auf den umgebenden Bergen lagen, nicht sehr umfassend, doch erhielten wir einen

sehr belehrenden Ueberblick über die Gletscher und die HauptBergzüge der İbi-Gämingruppe und ihrer Umgebungen. Wir hatten kaum das Barometer aufgestellt, als uns ein wüthender Nordwind zur schleunigen augenblicklichen Umkehr nöthigte." (Die Berechnung der Höhe des erreichten Punktes nach correspondirenden Beobachtungen ergab 22,259 Fuß. Die Höhe des östlichen Gipfels ist 25,550 Fuß; es ist der zehnte in der Neihe der höchsten Gipfel des Himálaya, nur 400 Fuß niedrer als der Nanda Dévi Peak.)

"Der Wind nahm beim Herabsteigen an Hestigkeit zu, boch erreichten wir Alle glücklich gegen Abend unser kleines Lager. Bei Sonnenuntergang traten die hohen Gipfel noch einmal in wundervoller Beleuchtung und Schönheit aus den Nebel- und Wolkenmassen hervor, und wir sahen Alle mit großem Bergnügen zurück auf unseren Weg, der sich dis hinauf zu dem höchsten erreichten Punkte als seine Linie, aber bei der so großen Durchsichtigkeit der Atmosphäre ganz deutlich, wahrnehmen ließ.

Wir hatten uns zwar, besonders während der Reise in Tibet, sehr an ten Einsluß der Höhe gewöhnt; bei der Besteigung des Ibi-Gämin aber empfanden sowohl wir, als alle unsere Leute, Kopsweh, und mehr oder minder Augenschmerzen, ungeachtet der dichten Schleier, mit denen wir uns gegen die blendende Schneessläche zu schleier, mit denen wir uns gegen die blendende Schneessläche zu schlieben such sehnen. Der Wind hatte uns den seinen Schneesstaub fortwährend in die Augen getrieben. In der Nacht vom 19. auf den 20. August wüthete der Sturm fort, und ungeheure Lawisnen übertönten noch sein furchtbares Heulen. Die Kälte war sehr empfindlich, denn uach 9 Uhr des nächsten Morgens noch stand das Thermometer 4° E. unter Null.

Wir beeilten uns, zu unserem früheren Lagerplatze zurückzustehren, welcher, obwohl nur wenig tiefer, 18,308 Fuß, in einer weit geschützteren Lage sich befand. Wir gaben dem Manne, der Tags vorher den Blutsturz bekommen und sich sehr krank und

schwach fühlte, zwei zuverlässige Leute als Begleiter mit, um ihn ben Gletscher berunter zu bringen; biese beiben kamen ebenfalls balb nach uns zum neuen Lager, aber ohne ben Kranken, und berichteten, sie hätten ihn während tes beftigen Schneefturmes, ber uns plötlich in ber Mitte bes Gletschers überfiel, aus bem Gesicht verloren und bätten ihn nicht wiederfinden können. Es gingen daher alle unsere Leute fort, um ihn zu suchen; es war spät Abends, als sie ohne ihn gefunden zu haben zurücktehrten. Da nun diese Racht ben beiben verhergehenden Nächten an Ranheit und Kälte nicht nachstand, so war es sehr wahrscheinlich, daß ber Unglückliche zu Grunde gegangen sei, um so mehr, da auch Rachsuchungen am folgenden Tage erfolglos waren. Es überraschte uns baber freudig, als endlich in Babrinath, zwei Tage nach uns, ber tobt Geglaubte in unferm Lager ankam. Er war langfam, ben gewöhlichen Weg nach Mana sudent, ben Gletscher heruntergegangen, und war schon 3 Tage lang ohne Nahrung, als ihn einige Bhutias fanden und mit herab nach Babrinath brachten.

Nachdem wir von unserem Lagerplate am 20. Aug. Die Karte des nördlichen İbi-Gämin-Gletschers vervollständigt hatten, versuchten wir von hier über einen Gletscherpaß, der nach Aussage eines alten Mannes aus Mána einmal vor vielen Jahren mit Schafen bezogen worden war, direct nach Mána und Vádrinath zu gehen, während wir schon vor mehreren Tagen den größten Theil des Gepäcks mit den Pferden und Nass den gewöhnlichen Weg, über den Mána-Paß, geschickt hatten.

Am 21. August bei heiterer Witterung gingen wir einen großen linken Zusluß bes nördlichen Gletschers hinauf und schliesen auf ber linken Seitenmoräne in einer Höhe von 19,094 engl. Fuß. Am frühen Morgen bes folgenden ganz klaren und wolkenlosen Tages (22. August) brachen wir auf, und nachdem wir häusig durch falsche Richtungen zu großen Umwegen genöthigt waren, erreichten wir end-lich um 2 Uhr Nachmittags ben Paß. Seine Höhe ergab sich aus

unseren barometrischen Bestimmungen zu 20,459 Fuß." (Es ist bies bei weitem die größte Paßhöhe im Himálaha; ber nächste Paß an Höhe, aber 1930 Fuß niedrer, ist ber in Kamáon erwähnte Iántipaß. Auch im Karasorúm-Gebiete, wie die allgemeine Zusam-menstellung im Iten Bande zeigen wird, hatte sich keiner von dieser Höhe gefunden, ob wohl dort wenigstens Paßhöhen über 19,000 Fuß vorgesommen sind.)

"Bom Passe aus hatten wir eine sehr gute Aussicht auf die Bergkette, welche das Mana-Thal von dem Nélong-Thale trennt, und auf den Särsütti-Gletscher, welcher sich in westlicher Nichtung vom Passe ausdehnt. Das Herabsteigen vom Ibi-Gämin-Passe ging ziemlich rasch; wir schlugen auf der rechten Seitenmoräne des Särsütti-Gletschers bei 17,757 Fuß unser Lager auf.

Erst am folgenden Tage erreichten wir das untere Ende bes Gletschers und das Mána-Thal; am 24. August Abends famen wir nach dem freundlichen, berühmten Tempelorte Badrinath."

Avolph's Bild der İbi-Gámin-Gipfel (Gen. Nr. 614) ist vom Lager bei 19,326 Tuß auf dem nach Norden gerichteten Gletscher aufgenommen. Eine Mittelmoräne mit großen Felsenblöcken bildet den Bordergrund, die beiden Gipfel zeigen sich in ihrer vollen Breite, bei der geringen horizontalen Entsernung vom Standpunkte treten die verschiedenen Stusen des Firnes sowie die Bertheilung der Spalten sehr deutlich hervor. Felsen zeigen sich an wenigen Stellen; am größeren der beiden Gipfel, am östlichen, zieht sich eine jähe Felsenwand, nur leicht mit Schnee bedeckt, gegen das Manathal hinab; am westlichen Gipfel treten Felsenwände im oberen Theile der Firnmulde hervor, welche diese Stelle schwer zugänglich machen würden; dagegen zeigt sich gerade am westlichen Gipfel der oberste Theil sehr flach.

Die Felsenwände ausgenommen, ist die größte Neigung der verschiedenen Abhänge 38 bis 40 Grad, und selbst vies nicht auf sehr lange Strecken, sondern mit geringerer Neigung wechselnd. Das

Bestein ber beiben 3bi-Gamin-Bipfel ist Bneiß; auf ber linken Seite bes Gletscherthales tritt auch etwas crystallinischer Glimmerschiefer auf. Der Ibi-Bamin mit seinen beiben Spigen, sowie feitlich bavon die Drepression bes Ibi-Gaminpasses hatte sich schon in ber Rundsicht vom Chiner-Berge gezeigt, und es konnten bei bem späteren Bergleichen des Chiner-Banoramas mit dem Ibi-Gaminbilbe bie Einzelnheiten um so beutlicher erkannt werben. Es mag unerwartet erscheinen, und boch wiederholt es sich sehr oft, wenn Form und Farbe richtig eingehalten ist, daß in einer Zeichnung manches sich findet, was eben als Theil bes Ganzen wiedergegeben ift, ohne vom Standpunkte ber Aufnahme specielle Bebeutung zu haben, aber später hohe Bebeutung erhalt. Letteres fann sich in topographischer, öfter noch in geologischer Beziehung sehr leicht finben, wenn man entweber die Stelle selbst erreicht, wie biesmal, ober auch wenn man wenigstens von einem neuen Standpunkte einen Ueberblick sich verschaffen kann.

Am 16. August gegen Mittag zeigte sich, das erstemal auf diesen Reisen, außer Sonne und Mond auch ein Stern, als sie auf einen kleinen Rasenplatze links von der alten Seitenmoräne bei 17,813 Fuß ihre Lager aufgeschlagen hatten. Im Fernrohre ließ sich der Stern vergrößern (war also kein Firstern) und bei genauerer Untersuchung ließ er sich mit Bestimmtheit als Benus erkennen.

Das Sichtbarwerden eines Sternes nahe zur Zeit des höchsten Sonnenstandes hatte die Begleiter der Brüder (alle Bhútias von Johar) höchlich überrascht; diese sowohl als die Tibeter, bei denen wir uns später wiederholt erkundigten, behaupteten alle, nie einen Stern bei Tage gesehen zu haben, was übrigens keineswegs beweisend ist; auf Wegen, die ohnehin ihre ganze Ausmerksamkeit ersheischen, sühlen sich solche Leute nicht veranlaßt, viel am Himmel sich umzusehen.

Bekanntlich ist es auch in Europa unter ähnlichen Verhältnissen vorgekommen, daß man die Venus bei Tage gesehen hat; bessen=

ungeachtet bleiben solche Fälle, als sehr seltene, aller Aufmerksamkeit werth. In Europa, wenn man die Benus jah, zeigte sie sich weber so vollkommen scharf und hell, noch während so langer Zeit wie in bem vorliegenden Falle, in welchem sie während 3 sich folgender Tage beutlich zu seben war.

Die Phase bes Benus war die westliche Quabratur; die Zeit ihrer größten Helligkeit fiel auf August 25, 2 Uhr Nachmittags nach Greenwich= Zeit.

Während ber ganzen Dauer unferer Reisen blieb bies ber einzige Kall, daß wir Benus ober irgend einen anderen Stern zur Ta-Die Sohe ber Benus über bem Horizonte mar am 16. August um 33 Min. 34 Sec. nach Mittag (locale Zeit) 45° 53′ 55″.

Der Name 3bi-Bamin ift ber tibetische; bieser ift viel gebrauchlicher als Nanda Parbat, "Berg der Göttin Nanda", wie die Brahmans von Badrinath diesen Gipfel nennen. Auf ber obenerwähnten Karte aus Calcutta fant fich nach Strachen's erfter Karte ber Name Kamet, aber in bieser Form schien ber Name weder in Garhval noch in Gnari Rhörfum bekannt zu sein. Die Bedeutung bes tibetischen Namens, den Emil später untersuchte, ift "Großmutter der vollkommnen Schneekette". Ibi ist dialectisch für Abi (eigentlich a-phi): meist hört man, was ebenfalls locale Modification, bas a in Gamin nafal aussprechen.

Babrinath, 10,124 Jug am Eingang des großen Tempels, ift seit langer Zeit von ben hindus als Wallfahrtsort besucht; am zahlreichsten sind die Züge der Pilger jedes 12. Jahr, wenn der Blanet Jupiter in das Zeichen des Aquarius tritt und wenn in Hardvar ber Dalv= (ober Kumbh=)fa Mélā, "der Jahrmarkt bes Aquarins" gefeiert wird (Bb. I, S. 311). Man schätzt in solchen Jahren die Zahl ber nach Babrinath ziehenden hindus auf 40,000 bis 50,000, von denen die meisten im April von Hardvar auf-Der nächste große Méla hatte 3,4 3ahr nach meiner brechen. 23

Brüder Durchreise, 1856, statt zu sinden. Was nebst den Heiligthümern des Tempels die Pilger anzieht, sind die Badebassins, gefüllt mit dem "alles reinigenden und sühnenden Wasser" der heißen Quellen. Wie an den Usern des Ganges im Tieflande baden auch hier Männer und Frauen zusammen, leicht bekleidet und die nassen Stücke abnehmend, so weit dies aussührbar ist, nachdem zuerst die neuen trochnen darüber geworsen waren.

Nördlich von Badrinath, etwas über eine Meile entfernt und in 10,670 Fuß Höhe liegt Mana; ungeachtet seiner soust ziemlich bescheidenen Form hat dieses Dorf noch ein Pflaster! Badrinath und Mana sind nur während des Sommers bewohnt; spätestens bis Mitte November zieht alles nach Ihosimath herab. Im Winter tritt gewöhnlich ziemlich starker Schneefall ein, der allen Berkehr in diesen Theilen des Himálaha unmöglich macht.

Zu einem mehrere Tage währenden Aufenthalte hatte sich, größerer Ruhe wegen, Mana besser geeignet als Badrinath. Hier wurde am 1. Sept. eine complete Reihe der magnetischen Beobachtungen ausgeführt.

Von Mana ging Avolph, am 5. September, über den Manas Paß nochmals nach Tibet; die Reise im Himalaha setzte zunächst Robert sort, am 7. September, nachdem er sich während der letzten Tage seines Ausenthaltes hauptsächlich mit Photographie beschäftigt hatte. Er solgte dem Thale bis Ihosimath, wo, 1300 Fuß unter dem Dat-Bangalo, der hochgeseierte Tempel Vishnupreag, umgeben von zahlreichen anderen Cultusbauten der Brahmans, sich besindet; Höhe 4724 Fuß. Manche der Gebände haben durch hohes Alter Interesse; die meisten gerade von diesen sind aber sehr durch Erdsstöße beschädigt, die hier nicht selten sind.

Bon Ihosimath, östlich zunächst und bann nördlich, dem Ohaulischale entlang führt ein sehr besuchter Verkehrsweg über Niti, 11,464 Fuß, und den Nitis oder ChindusPaß, 16,814 Fuß, nach Gnari Ahorsum. Dieser Paß ist einer der günstigsten und zugängs

lichsten die von Gärhval nach Tibet benütt werden; aber ungeachtet seiner für den Himálaha nicht sehr bedeutenden Höhe ist er des starken Schneefalles wegen von Mitte October dis Mitte, oft Ende Juni unpassürdar. Niti, das Dorf, wird nur im Sommer bewohnt, sowohl wegen der Unterbrechung des Berkehres als auch deshald, weil die große Menge des Binterschnees den Ausenthalt sehr erschweren würde. In Kämäon und Gärhval haben wir überhaupt feine permanent, auch den Winter hindurch bewohnten Dörser in Höhen von mehr als 9000 Fuß gefunden, während solche in Tibet, wie wir sehen werden, noch 6000 Fuß höher vorkommen. Gegen Nordwesten steigt auch auf dem Südabhange des Himálaha die Höhe der bewohnten Orte sehr bedeutend.

Göbeser, der nächste große Ort auf Robert's Route, liegt auf einer Terrasse am linken User der Balsütti, (Seitenzustuß der Alaknánda); die Höhe, bei dem Tempel daselbst, ist 4791 Fuß. Ókimath in dem westlich gelegenen Mandágni-Thale hat einen der größeren Hindu-Tempel, bei 4285 Fuß, der als Borstuse zu dem noch mehr geheiligten Kidarnath zahlreich besucht wird. Die Pilgersahrt zum Tempel von Kidarnath gilt wieder als eine günstige und verdienstvolle Vorbereitung, nämlich zum Besuche von Badrinath. Der Gegenstand der Verehrung zu Kidarnath ist ein heiliger Stein, ein Theil von Kidaras Körper, den er hier zurückließ, als er vor seinen Versolgern in einer Erdspalte verschwand. Kidara ist ein Beiname Shiva's; nath heißt "Herr", auch "Gatte", und kommt im Sinne des "Meisters" häusig in Hindu-Alseetennamen vor.

Die Höhe ist am Tempel 11,794 Fuß; während der kalten Jahreszeit werden auch hier Tempel und die umgebenden Wohnsgebäube mehrere Monate lang verlassen.

Bei Kidarnath zieht sich ein großer primärer Gletscher weit in das Thal herab; er endet bei 12,372 Fuß Höhe; dem Gletscherthore entströmt die Mandagni. Robert hatte sich mehrere Tage hier aufgehalten sowohl um den Gletscher zu untersuchen (der aus 23\*

3 Hauptarmen besteht, die bei 15,449 Fuß zusammenfließen) als auch um eine Uebergangsstelle zu sinden, die direct nach Gangótri geführt hätte. Bor 30 Jahren, sagte man ihm, wäre ein solcher Uebergang ausgeführt worden. Aber in jenem Jahre, 1855, waren alle Theile des steilen Gletschers so zerspalten, daß ein Bordringen über die Firnmeere desselben nicht möglich war. Die zahlreichen, mächtigen Schneegipsel zwischen Kidarnath und Gangótri, unter denen der zunächst liegende Kidarnath oder Mahapanth Peaf 22,840 Fuß hoch ist, boten während der Untersuchungen in den Umgebungen des Gletschers viel des Schönen und Interessanten.

Bon Kivarnath sandte Robert ben größeren Theil seines Befolges mit bem Gepäck und ben Sammlungen über Barahat nach Kharfali im Jamua-Thale, während er felbst über eine Reibe ber füblicheren Baffe, 11,000 bis 12,000 engl. Juß boch, in gang westlicher Richtung in bas Bhagiratti-Thal bei Salung fam, 6455 fuß, und von ba thalauswärts nach Suthi ging; Sohe bes Dorfes 8401, Sohe ber Bhagiratti 7608 Jug. Ueber ben Chaia-Baß, 14,961 Jug, und bann über den Bamfuru-Bag (15,460 engl. Fuß), die beide an einem Tage, am 11. October, überschritten werben fomten, obwohl sie schon sehr start beschneit waren, erreichte er am 14. Oktober bas Iamna-Thal bei Abarfali, 8374 Fuß, wo er mit feinen Leuten zusammentras. Bon hier aus besuchte er am nächsten Tage bie heißen Quellen von Bassu Tara bei Jammotri. Es sind bies bie heißesten und merkwürdigften unter den Thermen des Simálaha von Garhval. Die Temperatur ber wärmsten Quelle ift 89° Celf., was bei ihrer Lage von 9793 Fuß Höhe nahezu bem Siedepunkte des destillirten Wassers, 90° 44 Celf. baselbst, gleich war. Jämnaquelle liegt noch etwas höber, bei 10,849 Fuß nach Gerbert und Hodgson.

Robert hatte Gelegenheit sowohl hier als an den heißen Quellen zu Babrinath, zu Gaurikund, zu Uri im Bhagiratti-Thale und tiefer abwärts im Jämna-Thale zu Banassa eine ziemliche An-

zahl von gut schließenden großen Glasflaschen mit Wasser dieser beißen Quellen für spätere chemische Analyse zu füllen.

Im Jämna-Thale von Khärsáli abwärts gehend, erreichte Robert am 20. October Mässúri, wo Abolph ebenfalls kurz vorher eingetroffen war.

Abolph war aus Gnari Khörsum am 19. September über ben Rélong- oder Sangtiof-Paß, 18,312 Fuß, nach Gärhval zurückge-tehrt. Sein Weg führte ihn durch Mutba, 8600 Juß, etwas unterhalb Gangotri.

Bom 1. bis zum 6. October burchzog er die hohe Gletschergruppe, welche das Bhagiráttithal vom Tonsthale trennt. Weiter abwärts liegt zwischen diesen beiden Thälern noch das Jämnathal; aber hier oben hat das letztere noch nicht begonnen. Der Paß, den Abolph am 4. October überschritt, ist der Damdar- oder Hat-ka-Zäura-Paß, 17,479 Juß. Im Tonsthale war ihm der Besuch des Kidarkantaberges wichtig, eines schönen isolirten Gipsels von 12,518 Juß Höhe im Kamme zwischen dem Tons- und Jämna-Thale. Er bietet eine sehr belehrende llebersicht über die Schneeregionen. Abolph verweilte auf dem Gipsel 2 Tage zu physicalischen Bersuchen und zur Ausarbeitung eines Panoramas; auf das letztere werde ich bei der vergleichenden Besprechung der Gebirgssormen im westlichen Himálaha zurücksommen.

Vom Kidarkanta wandte sich Avolph in das Jamnathal und ging diesem entlang nach Massuri, wo er am 10. Sctober eintraf.

Abolphs ganze Route von Rélong aus und Roberts Route vom östlichen Kamme bei Stimath an, sührten durch das "Raj", das nicht englische Gebiet von Garhval, das unter einem eingebornen Fürsten steht. Seine Loreltern waren einst die Herrscher auch über das jetzt britische Garhval und über das durch seine Fruchtsbarkeit so wichtige Dehra-Dun, ein Tiefland, das sich zwischen dem Südrande des Himálaha und der Sevalissette hinzieht. Eine Zeit lang war dann ganz Gärhval in den Händen der Ghortas, welche die

Herrschersamilie vertrieben und das Land als erobertes Gebiet in jeder Weise ausbeuteten. Worüber noch jest am meisten geslagt wird, ist der rohe Stlavenhandel, durch den sie das Land ent-völkerten. 1815 machten die großen Erfolge der Engländer gegen die Görkhas diesem Unwesen ein Ende. Als Eroberer behielten die Engländer nur den östlichen Theil Gärhváls und das Dehra-Dun als neue Provinzen des indischen Neiches; der westliche Theil Gärhváls wurde der alten Herrschersamilie unter Bedingung seudaler Unterordnung, jedoch mit Vollgenuß der inneren Administration und der Rente zurückgegeben. Zugleich blieb (etwas östlich von dem Austritt der Jämna in die Tarái) noch ein kleiner Theil des Himsálaya-Terrains im westlichen Gärhvál dem englischen Gebiete reservirt, wo die beiden Sanitarien Land ur und Mässüri angelegt wurden.

Die Entfernung zwischen ven Centren bieser beiden Stationen beträgt nur 3 Meilen. Da hier, wie in allen Himálahastationen, die Häuser und Villas sehr weit unter sich abstehen und so über große Flächen sich ausbreiten, sind sich bei ihrer raschen Ausbehnung die Stationen lange schon so nahe gerückt, daß sie ein Ganzes zu bilden scheinen.

Landaur ist die Militärstation mit Rasernen und Invalidenshaus; die Höhe bei der Kirche ist 7369 Fuß. Mässüri, die Civilstation, liegt etwas tieser; die Kirche sindet sich bei 6777 Fuß, das Himálaha Club House, eine nach langen Gebirgsmärschen um so angenehmere europäische Einrichtung, liegt bei 6849 Fuß. In Landaur sowohl als in Mässüri bieten viele Punkte sehr schnee Ansichten der Himálaha-Schneesetten.

Sehr förderlich für die Reisen und Untersuchungen in diesen Theilen des Himálaha war meinen Brüdern das freundliche Eingehen auf all ihre Bünsche von Seiten Mr. Vatten's, des Commissioner's (oder obersten Civilbeamten) für Kämáon, und seines Assistanten,

Captain Ramsah. In Nainital, wo sie mit Sir James Colvile, bamals Lieut.-Gouverneur ber Nordwestprovinzen, zusammentrasen, machte sie dieser darauf ausmerlsam einen ihm als zuverlässig und unterrichtet bekannten Native Doctor aus Almóra mitzunehmen, der stets als Beobachter sür correspondirende Beobachtungen und, bei so großer Anzahl von Neisegefährten, wohl manchmal auch als Arzt von Nußen sein könnte.

Es bedurfte nur eines Wortes von Sir James um betreffensten Mann, einen Brahman Namens Hartishen, von ter Station Almora abgetreten zu erhalten. Er war und immer sehr nütlich, und war, bald mit der einen bald mit der andern Gruppe ziehend, unser steter Gefährte geblieben. Schon im ersten Sommer hatte er in Kämaon auch manche ärztliche Praxis, meist an den Dienern aus Indien, auszuüben. Diese konnten sich nur unvollkommen an das für sie kalte Klima der Mittelgebirge und Hochgebirge geswöhnen.

Kulis und Führer aus den höheren fühlen Theilen des Gebirges schadeten sich häufig durch zu reichlichen Genuß von Früchten,
wenn wir in mittelhohe und niedere Regionen kamen. Manches
mal war dies selbst nicht ungefährlich und veranlaßte acute
Magenübel, auch mit starken Fiebern. Es wurde deshalb von
Härkishen sehr zur Borsicht ausgesordert; seine Borschristen gewannen noch dadurch an Kraft, daß die Kulis (verschieden nämlich
von den eigentlichen Dienern aus Indien, für welche dieses nicht gebräuchlich ist,) ohnehin ihre Kost in ungesochtem Zustande direct
vom Butler geliesert erhielten. Jedem, den man von den verbotenen Früchten hatte genießen sehen, wurde am Abend dieses
Tages, zur Zeit der Hauptmahlzeit, seine Ration in entsprechendem
Grade verringert

In Massuri ist noch General Sir Andrew Waugh's wegen seiner wichtigen correspondirenden Barometerbeobachtungen und

wegen der vielfachen interessanten topographischen Mittheilungen aus seinen eigenen Arbeiten mit bestem Danke zu erwähnen. Er war damals Oberst und Chef der indischen Landesvermessung und hatte sein Observatorium zu Banóg-Hill bei Massuri; Höhe des Barometer-Platzes 7549 Fuß.

## Simla, Kotgarh, Bifahir und Kanaur.

Aufenthalt in Simla. Bebeutung als Gesundheits. Station. — Politische Stellung; Lord William Hay. — Die "Season". — Character ber Landschaft Isto-Berg, Mondeffecte — Instrumente und Beobachtungen. Rabhatisen als Afishent. — Die Stationen Dagshäi und Kässäuli. — Simla bis Bängtus Brüde. Fägu. — Rontentrennung in Naglanda. — Missonär Prodnow in Rotgårh. — Rämpur; Stadt; Seitbrüde. — Berlehung durch Pserdestoß. Lager am Sätlej. (Tas. XIII. Die Bängtu-Brüde). — Größe des Flusses. Erostonsessect. Wassermenge, numerische Daten. — Eindrud der Landschaft. — Bängars Thal und Täris Paß. Uenderung der Thalrichtung nach Klüstung und Schichtung. — Gesteinsverwitterung. — Paßhöhe. Neigung gegen Nord und Süd. — Pstanzengrenzen. Schneegrenze. Unterirdischer Firn. — Ber kehrswege dem Sätlej. Thal entlang. Rechte Thalseite: Chini und Umgebung. Deodaren. Rebencultur. Hohe Seitenkämme. — Linke Thalseite.

In Simla war ich nach mehr als jahrelanger Trennung wieder mit meinen Brüdern zusammengetroffen; von hier aus hatten wir vor, ebenfalls auf mehr oder weniger unter sich getrenuten Routen, die Expedition nach den nördlichsten und westlichen Theilen der Gebirge Hochasiens zu versuchen.

Robert, von Central-Indien kommend, war am 25. März 1856 hier eingetroffen. Abolph war in den Rilgiris gewesen, während ich den Winter im Brahmaputragebiete und im Bhután zugebracht

hatte; ungeachtet ber großen gegenseitigen Entsernung bieser Gebiete traf es sich, daß wir nahe gleichzeitig ankamen, Abolph am 26, ich am 25. April. Beschäftigt mit dem Berechnen der Beobachstungen und dem Ausarbeiten der Reporte, sowie mit Vorbereitungen für die neuen Untersuchungen, blieben wir bis zum 28. Mai.

Robert hatte sogleich nach seiner Ankunst durch die gefällige Bermittlung von Lord William Hay, dem Chef der Station, sehr passend die meteorologischen Instrumente aufstellen können, und wir hatten ein recht hübsches Haus mit Tuthouses und Compound (d. h. im Angloindischen mit Nebenhäusern und etwas Areal dazu) zu miethen erhalten, wo auch unsere zahlreichen Begleiter gut untergebracht werden konnten.

Simla ist die älteste der Gesundheitsstationen. Daß gerade hier die erste angelegt wurde, hing mit seiner centralen Lage zusammen. Von den Nordwestprovinzen Indiens die Meerestüste und ein die Kranken nach der Heimat förderndes Schiff zu erreichen war nach der öftlichen und nach der westlichen Seite hin nahezu gleich schwierig und zeitraubend; solche Routen lohnten sich nur, wenn damit ein sehr langer Urlaub sich verband. Simla dagegen war verhältnismäßig nahe liegend, und wurde auch sehr bald der zahlreich besuchte Erholungsort der Europäer.

Die erste Erwerbung von Terrain zum Anlegen einer Gesundheitsstation war ein friedliches Uebereinsommen über Gebietsaustausch zwischen der indischen Regierung und den Rajas von Pattiala
und von Kionthal. Ungeachtet des kleinen Grundbesitzes in diesem
Theile des Himalaha war die Stellung der Engländer den Eingebornen gegenüber seine schwierige. Es hatten in diesem Theile
des Himalaha, wie so häusig in Gebirgsländern, wo die Bodengestalt es gestattet, seit alter Zeit viele kleine unabhängige und unter
sich meist seindliche Rajagebiete bestanden. Erst die Nepalesen begannen im Ansange des Jahrhunderts diese Verhältnisse zu ändern,
indem sie gegen Nordwesten bis Kangra vordrangen und viele der

kleinen Rajas zu Bafallen machten, manche auch ganz vertrieben. Stetig suchten die Nepalesen nicht nur als Beherrscher sondern auch rücksichtslos als Besitzer alles Ertragsfähigen sich auszubreiten. Der Krieg, den die Nepalesen gegen die Engländer begannen, als sie allmählig dis an die Grenzen englischen Besitzes vorgerückt waren, hatte hier wie in Kämáon und Gärhvál zu Gunsten der Engländer entschieden. Zwar ist ihre Lage in Simla etwas dadurch erschwert gewesen, daß ein großer Theil ihrer Truppen unter Ochterslony viel östlicher stand und daß die kleinen Rajas des westlichen Himálaha es nicht wagten gegen einen Staat wie Nepál, dessen Druck sie so schutzen. Doch nach den Siegen der Engländer mußten sie sich denselben anschließen.

Um die politische Unterwerfung der kleinen Staaten diesen weniger drückend erscheinen zu lassen, wurde von der englischen Regierung das auch in Indien mehrmals angewandte System eines Schutzbündnisses versucht; mit bestem Erfolge. "Protected Hillstates" heißen nun diese Gebiete. Die Sanad, die "Staatsursunde", welche die Areals der verschiedenen Protected Hillstates seststellt, ist vom 6. November, 1815. Obwohl über ein halbes Jahrhundert bestehend, sind diese Berhältnisse, mit Ausnahme weniger Beränderungen innerhalb der Herrscherfamilien, ganz dieselben geblieben.

Das erste europäische Haus war jenes von lieut. Roß, allerdings noch sehr einfach aus Balten, Brettern und lehm construirt und mit Binsen gedeckt; 1822 errichtete Capitan Kennedy ein Gebäude mit Anwendung von Kalf und Steinen und mit sestem Schindelbache. Es folgten sich nun rasch zahlreiche Häuser und Villen, etwas unregelmäßig vertheilt in ihrer gegenseitigen lage, aber günstig mit den Formen des Bergkammes sich verbindend. Zur Zeit unseres Besuches, in der heißen Jahreszeit 1856, waren selbst aus Calcutta viele höhere Beamte und Officiere in Simla, obwohl die Entsernung nach den officiellen Angaben der Postverschrsanstalten längs

ber Straße 1097 engl. Meilen beträgt. Damals mußte der Beg per Daf zurückgelegt werden; gegenwärtig kann fast ber ganzen Strecke entlang in der Ebene die Eisenbahn benützt werden.

Der politische Vertreter der englischen Regierung, zugleich Chef der Station Simla, war zur Zeit unseres Besuches Lord William Hah, der auf jede Weise unsere Arbeiten förderte; für die geographisch wichtigen Fragen, welche mit der bevorstehenden Reise gegen Norden sich verbanden, zeigte er das lebhafteste Interesse. "Am liebsten," wie er oft uns sagte, "wäre er, ohnehin im Alter uns nahezu gleich, selbst mit uns gegangen, um wenigstens als solider Shikari mitzuarbeiten."

Auch uns wäre er ein sehr willtommener Reisegefährte gewesen, da er unter anderem mehr als gewöhnliche Schärse des Blickes sür die ethnographischen Verhältnisse dieser Gebirgsländer hatte. Allein im Ernste war leider seiner officiellen Stellung wegen daran nicht zu denken. Es war uns später sehr wichtig geworden, daß Lord Sah noch mehrere Jahre in dieser Stellung geblieben war, da er alle Mühe sich gab, über unseren armen Bruder Adolph bestimmte Nachrichten und schließlich auch einen großen Theil seiner Zeichnungen und wissenschaftlichen Papiere uns zu verschaffen.

Wächter für die Häuser und ein wenig Besatzung, verlassen zu nennen; von März dis September ist dagegen ein in Gescligkeit sehr lebhaster Kreis von Europäern hier vereint. Während in Lagen noch wie Calcutta, wo die fühle Jahreszeit erfrischender ist, als in Bombay und Madras, selbst im Winter nur wenig Geselligkeit sich entwickelt, zeigt sich in Simla eine "Season" im englischen Sinne; sie ist auch dadurch gefördert, daß sie nach der in London gewohnten Weise in die Sommermonate fällt. Bälle und Concerte, Pikniks und Liebhaber-Theater sieht man rasch sich solgen: jeden Abend ist der Corso vor dem Dinner zahlreich besucht; allerdings nicht auch des Morgens in gleicher Weise, wie der Maidan zu

Calcutta, weil es hier nicht mehr nöthig ist, ungewöhnlich früh aufzustehen, um einmal wenigstens einige Kühle in der 24-stündigen Tagesperiode zu genießen. Da uns solch lebhafter, geselliger Berkehr selt unserer Abwesenheit von Europa hier das erstemal wieder entgegentrat, waren wir in der Lage, undefangener als bei fortgesettem Genusse desselben darüber zu urtheilen. Ich gestehe, daß ich es wiesder ganz willsommen fand. Gerade nach langer Entbehrung europäischer Geselligkeit schätzt man ihre anregenden Reize; die kleinen Fesseln der Mode und der Etiquette drücken doch sehr wenig. — Die Ausgaben sür das Leben in Simla sind auch sür indische Berhältnisse bedeutend; der Preis der Wohnungen ist stets sehr hoch und alle europäischen Artikel für Haushalt und Garderobe sind sehr theuer, hier wie überall bei großer Entsernung von den Hasenstäden.

Im vergangenen Sommer, August 1869, war der dem indischen Leben so sehr widersprechende Fall eingetreten, daß ein eingesborner Fürst, der gleichzeitig mit Lord Maho, dem Bicekinig von Indien, dort sich aushielt, der Maharajah von Jaipur, in Simla einen großen Ball gab und sogar selbst im Tanze mit Lady Mahe den Ball eröffnete. Nach indischen Blättern soll dies so sehr gesfallen haben, daß Nachahnung nicht sehlen wird. Doch zur ernsten Theilnahme an europäischer Geselligseit bedürsen selbst die Fürsten in Indien noch weit mehr, als man erwarten möchte, des Standpunstes böherer Bildung.

Außer dem geselligen Verkehr in der Station bieten sich für die nächsten Umgebungen nach vielen Seiten angenehme Excursionen mit schönen Reitwegen und meist auch mit gut vertheilten Bansgalos, die wenigstens Schutz gegen Sonne oder Regen bieten. Für Proviant jeder Art muß von Simla aus gesorgt werden, häusig gesschieht es auch, daß die Gesellschaft zu zahlreich wäre, um Ansprüche zu machen. Excursionen in die noch ziemlich warmen üppigen Tie fregionen sind für solche, die ohnehin als Reconvalescenten in Simla weilen, stets etwas gefährlich.

Bon unseren Gesundheits- oder Badeorten in Europa ist Simla ungeachtet seines zahlreichen Besuches dadurch noch verschieden, daß man hier, selbst mehr so als in englischen Seebädern, fast nur Engländer sindet. Zur Zeit unseres Aufenthaltes sahen wir in Simla noch den Herzog von Balambrosa aus Italien, der bei einer Reise durch die indische Halbinsel hier eine kleine Pause machte.

Die Häuser ber Station liegen auf ben beiben Abhängen eines Kammes, der sich hier ziemlich von Norden nach Süden zieht, so daß von beiden Seiten Ueberblick sich bietet, sowohl nach der Ebene, die geradlinig gegen den zunächst gelegenen Rand nur 30 bis 35 Meilen entsernt ist, als nach den Schneebergen des Gebirgskammes, dessen nächste Gipfel 50 Meilen gegen Norden liegen. Die Höhe des Kirchenplates ist 7156 Fuß über dem Meere, was ziemlich der mittleren Höhe der ganzen Station entspricht. Die Höhe des von uns bewohnten Hauses, Aln cottage oder "Erlenhütte," sanden wir 7026 Fuß. Der Sätlej nördlich von Simla, hat, wo Robert die heißen Süni-Duellen au seinem User besuchte, eine Höhe von 2127 Fuß; Entsernung von Simla 12 Meilen. Den besten Punkt zum Ueberblicken der Schneesetten bietet der Gipfel des Jäsoberges, an 1000 Fuß höher als die Station, zwei Meilen östlich davon geslegen.

Die Zeichnung berselben bilbet den Gegenstand des fünften Panoramas; ich werde die Details der Gipfel bei der allgemeinen vergleichenden Erläuterung der Kammlinie des westlichen Himálaha besprechen.

Die Ansichten ber Schneegipfel und des Firnkammes in den östlichen Theilen des Himálaha, in Sikkim, sind entschieden gewaltiger; sie werden wohl auf der ganzen Erde nicht übertroffen, kaum erreicht werden. Was jene am meisten hebt, ist der Gegensatz zwischen der Höhe der Firns und Eismassen des Hauptkammes und der Tiefe der Thäler; zur Frühlingszeit war der Effect der Thäler um so lebhafter weil mit dem Grün rasch die Blüthenfülle in man-

nigfaltiger Farbenpracht hervortrat. In den Simla-Umgebungen, überhaupt in dem ganzen westlichen Theile des Himálaya, giebt es dagegen ein anderes Element der Schönheit, welches specifisch zur Hebung des Gesammteindruckes mitwirst: es sind dies die größeren Massen hohen Mittelgebietes. Contouren und Lichtessecte werden dadurch ruhiger und zugleich frästiger in ihrer Wirkung. Günstig ist noch der Umstand, daß uns hier das Klima gestattet, wochenlang jene Reize in unmittelbarer Anschauung zu genießen, die man im nebligen Ostgebiete des Himálaya in ungleich fürzeren Momenten sassen und vergleichen muß.

Sehr effectvoll ist vom Iafo aus der Ueberblich über die Ebene, gehoben burch bas mächtige Strombett bes Satlei mit seinen gablreichen Nebenflüffen. Zur Zeit unferes Aufenthaltes, im Mai, war wegen der großen Site in Sindostan sowohl als im Panjab die Aussicht nach ben Ebenen meist burch massenhafte Suspension von festen Körpern getrübt, die burch heftige trodne Luftströme in der Form von Staubstürmen aufgewirbelt werden. Während der Regenzeit sind neblige Trübungen das vorherrschende und zwar reichen die Nebel nicht selten, ungeachtet ber mit der Tiefe rasch zunehmenden Temperatur, fehr weit in die Thäler, bisweilen selbst bis in die Tarái berab; doch giebt es bei Unterbrechungen bes Regens ausnahmsweise in dieser Periode sehr ausgedehnten und klaren Ueberblick. Es haben sich bann in ber Ebene breite Flußstellen und andere grelle Gegenstände noch in Entfernung von 40 engl. Meilen vom Gebirgsrande oder 70 Meilen vom Standpunkte erkennen laffen. Gines febr lieblichen Effectes ber Ebenen erinnere ich mich, ben ich in Simla bei einer schönen Mondbeleuchtung gesehen habe. Er war baburch hervorgebracht, daß aus ber metallisch schimmernten aber in ihren Undulationen noch immer abwechselnd genug sich zeigenden Bodenfläche die breiten Ströme glänzender und gewaltiger noch als ich es je bei Tagesbeleuchtung gesehen, sich hervorhoben. Die fernen Schneegipfel des Hauptkammes waren diese Nacht nicht zu sehen, weil gegen

Norden Wolfen standen. Bei flarem himmel ist die Schneesette in Mondbelenchtung als zusammenhängendes Ganze sichtbar; daß in folden Nächten mit Bestimmtheit einzelne der Gipfel erkannt werden, ist selten. In der Mittelregion sind es die dunkle Farbe der Bewaldung und die Tiese enger Thäler, welche die leuchtende Wirkung des Mondes beschränken; was man aber in den Mittelregionen recht deutlich hervortreten sieht, ist das Prosil der Abhänge, unter anderem auch die Beränderung der Neigung von dort nach abwärts, wo die Einwirkung der Erosion beginnt. Dies erregt dann um so mehr die Ausmerksamkeit, weil das Gesammtbild num in seinem Essecte ein einsacheres geworden ist als bei Tage; wenn der Standpunkt es begünstigt, läßt sich bei solcher Beleuchtung auch die Bertheilung der stets mit weißen Wänden versehenen Bangalos und Billas rascher als bei Tage überblicken.

Die Terrainverhältnisse von Simla gegen die Ebene sind für die Zugänglichkeit der Station sehr günstig; Abolph und ich machten den gewöhnlichen Weg von Ambasa über Pindur und Sabathu per Dak; Robert war über Naban auf einer mehr östlichen Route, in Märschen, gekommen. Die Tarai ist überall schmal und zu jeder Jahredzeit leicht zu passiren. Wälder hochstämmiger Bäume (wie sie an anderen Stellen der Tarai vorkommen, wenn auch selten) fehlen längs dem Simla-Rande des Himálaha; es scheint, daß die bedeutende Tiefe des Grundwassers sie beschräuft. Die geologische Periode ist hier wie in der Tarai von Nepal und Sistim die Tertiärzeit; etwas Braunkohle hat sich auch hier an mehreren Stellen gefunden. Gegen das Innere solgen crystallinische Schiefer.

Um nicht zu sehr von der Linie der geringsten Entsernung zwischen Simla und der indischen Sbene abzuweichen, führt hier die als gewöhnlicher Verkehrsweg angelegte Straße über einige nicht uns bedeutende Kämme in den Vorbergen, und so geschieht es, daß der Weg, sehr verschieden von jenem nach Darziling, mehrmals bedeutend steigt und fällt. Sabathu, ein Fort mit ziemlich zahlreicher

Besahung, die mehr wegen res günstigeren Klimas als wegen Geschr in der Nachdarschaft hier zusammengezogen ist, ist der erste größere Ort, durch welchen der Weg von Ambala führt: Höbe 4205 Fuß. Alles ist hier sehr sorgfältig bedaut, die Abhänge durch Anlage von Terrassen. Die Umgedungen von Sabathu sind dicht bevölkert; nach jeder Richtung hin zeigen sich Dörser und vereinzelte Gehöste. Bon Bänmen sind Obstbänme zahlreich und mannigsaltig, so weit die Eultur reicht; aber Laubwald sehlt hier in den Vorbergen ganz, auch in den oberen Theilen derselben, die schon bier 7000 bis 8000 Fuß erreichen; auf den Nordabhängen der Berge sieht man einige Nadelholzbestände. Bon Sabathu gegen Simla steigt man noch einmal zu 2700 Fuß herab, wo eine hübsche Hängebrücke über den Gämbarsluß führt.

Unsere magnetischen Instrumente stellten wir auf einem kleinen Seitenkamme auf, 3 englische Meilen südwestlich vom Native Bazar bei 7091 Fuß, 65 Fuß niederer, als die Station bei der Kirche. Dieser Platz war und beshalb wichtig, weil, mit dem 19. Januar 1841 beginnent, eine mehrere Jahre fortlausende Reihe von magnetischen und meteorologischen Beobachtungen hier gemacht wurde, von General Boileau. Bor unseren Beobachtungen in Simla hatten wir Gelegenheit gehabt, mit ihm über die Lage seines Observatoriums und über verschiedene der wichtigsten Resultate zu sprechen. Es ist sehr zu bedauern, daß 1857 seine Papiere, die in nächster Zeit verössentlicht werden sellten, während des Ausstandes vernichtet wurden.

Sehr günstig war es für uns, daß wir hier durch unser Zusammentressen vor dem weiteren Marsche nach Norden in der Lage waren, mit allen unseren magnetischen Instrumenten und Chronometern eine genau eingehende Vergleichung vornehmen zu können. Auch jene physikalischen Instrumente, deren Correctionen Beränderungen unterworfen sind, (wie Barometer, Thermometer 2c.) wurden hier aus neue untersucht; das letze Mal war dies zu Cal-

24

cutta im März 1855 geschehen. Während unserer Wanderungen in den Gebirgen nördlich und nordwestlich von Simla verschaffte und Lord Hah sehr gute correspondirende meteorologische Beobachtungen, die Rádha-Kishen, der Lehrer an der Gouvernement-Schule, auszuführen beaustragt wurde. Die Instrumente, welche wir zurückließen, hatten wir selbst aufgestellt und verglichen; die Ablesungen wurden um  $6^{\rm h}$ ,  $10^{\rm h}$ ,  $2^{\rm h}$ ,  $4^{\rm h}$  und  $10^{\rm h}$  gemacht und von Mai bis December sortgesetzt.

Außer Simla sind noch zwei andere Stationen in den Umgebungen als Gesundheitöstationen organisirt, und zwar beide als Militär-Stationen. Die eine ist Dagshai, 16 Meilen südsüdwest-lich von Simla, dem Rande bedeutend näher, auch etwas niederer als Simla, 6025 Fuß. Die andere, Kassauli, liegt südlich von Sabathu, bei 6650 Juß. Ungünstig ist es zu Kassauli, daß die Station nur während der Negenzeit und der zunächst folgenden Periode des Jahres hinlänglich mit Wasser versehen ist; außershalb dieser Zeit muß sehr häusig das Wasser herausgetragen werden; während 4 Monate vor dem Beginn der Regenzeit sind dazu ganz regelmäßige Transporte auf Zebu-Ochsen eingerichtet; die Quellen liegen 848 Juß unterhalb der Station. Das Gestein ist erhstallinischer Schiefer, dessen Schichten wegen sehr starker Klüstung dem tiesen Sinken des Grundwassers nicht genug Widerstand bieten.

Vor dem Ausbruche von Simla war noch die Wahl der Marschrouten ein Gegenstand, den wir eingehend zu besprechen hatten. Im
westlichen Himálaha sind nämlich auf der indischen und auf der
tidetischen Seite die Richtungen des Hauptkammes und seiner Berzweigungen nicht mehr so einsach als in den etwas östlicher gelenen Theilen. Es treten jetzt, dem Alpengediete in Europa ähnlich,
verschiedene Massins, Centren ähnlich, hervor, von denen sich sowohl
in der allgemeinen nordwestlichen Richtung, als auch rechtwinklig
darauf die Gebirgskämme sortsetzen. Für die Durchwanderung des
Landes war deshalb eine größere Anzahl von Paßüberschreitungen

nothwendig; die Berforgung mit Begleitern fo wie mit Lebensmitteln war bei Wahl verschiedener Routen um so schwieriger, je weiter und je länger wir uns trennten. Wir bestimmten unsere Routen in der Art, daß mich die öftlicheren trafen, womit der Besuch ber tibetischen Salzseen sich verband: Avolph und Robert gingen zusammen bis Kardong in Lahol, dann Adolph auf der westlichsten Linie nach Balti, Robert nach ber Sauptstadt von Labat, wo Robert und ich zusammenzutreffen hatten. Der etwaige Erfolg eines weiteren Vordringens gegen Norden ließ sich natürlich zur Zeit noch nicht mit Bestimmtheit beurtheilen; jedenfalls follte auch bies längs zwei verschiedenen Routen versucht werden. Mai brachen wir von Simla auf; Nachtlager hatten wir noch gemeinschaftlich in Fagu und in Nagfanda. Bei Fagu fanden wir sehr schöne Deodara-Cebern, bas erfte Mal in genügender Menge sich zeigend, um als Theil res landschaftlichen Vilres bervorzutreten. In Simla fommen fie in Anlagen und Garten vor und, vereinzelt, auf ben Bergen ber Umgebung. Anch in Kamaon und Garhval finden sie sich, aber bort noch seltener. Zahlreicher sah sie Soofer im Kosi-Bebiet von Nepal. Bemerkenswerth ift, worauf Hoofer aus bem Bergleiche ber Barietäten an ben verschiedenen Standorten und in den europäischen Gartenculturen hingewiesen hat, baß die Ceder bes Libanon als eine abnorme Barietat der Him= álaya-Deobara zu betrachten ift. Cedern, die mit der himálaya-Deodara identisch sind, finden sich gegen Westen noch bis Affghanistán.

Für Europäer, welche an das Vorherrschen geselliger Baumsformen gewöhnt sind, hat der Anblick von Wäldern, wie sie hier sich bieten, nicht nur, ungeachtet der etwas verschiedenen Pflanzensorsmen, heimathlichen Reiz: wenn man solchen Anblick lange entbehrt hat, tritt auch die Seite seines absoluten ästhetischen Werthes desto deutlicher hervor. In der Ueppigkeit tropischer Vegetation bringt der zu bunte Wechsel in Farbe und Formen Unruhe in das Bild,

es erschwert die Einzelnheiten ihrem Werthe entsprechend richtig zu beurtheilen. In Wäldern wie diese zeigt die eine mächtige Pflanze, die in allen Graden der Entwicklung, auch der Position und Beleuchtung, uns umgibt, die Schönheit ihrer Formen um so bestimmter.

Nagkanda, einen sehr hübsch an einem Passe gelegenen Dat-Bangalo, 675 Tuß über Simla, erreichten wir am 30. Mai des Abends. Bon hier ging am 31. der Weg meiner Brüder nördlich, der meine nordöstlich dem Sätlejthale entlang bis Bangtu. Ich gestehe, daß wir ungeachtet der besten Wünsche des Erfolges an jenem Morgen die Schwierigseiten uns nicht verhehlen konnten, die vorlagen, um bis in die noch gar nicht besuchten Gebiete gegen Norden von Tibet vorzudringen.

In Rotgarh, meiner nächsten Station, hatte ich bas Bergnngen, beutsche Landsleute zu treffen, ben Missionar Procknow mit Famille, die mich schon in Simla brieflich auf ihre "Eristenz in biesem fernen, sonst leicht zu übersehenden Plätchen" aufmerksam machten. Ich fand bei ihnen nicht nur die herzlichste Aufnahme, sondern erhielt auch verschiedene mir fehr interessante Mittheilungen über bie Einzelnheiten ber verschiedenen Ragen, welche biefen Theil bes Himálaha bewohnen. Längere Zeit noch nach meiner Abreise sorgten sie für eine recht vollständige Reihe der verschiedenen hier vorkommenden Holzarten, indem ich ihnen durch Lord Hab's Bermittelung während meiner Abwesenheit Arbeiter zum Baumfällen zur Berfügung stellen konnte. Diese machten, wie ich es analog ben früheren Arbeiten bestimmte, chlindrische Baumdurchschnitte, Die auf die Structur bes Holzes untersucht und verglichen werben konnten. Herr Produow sandte mir außer Blüthen und Blättern zur Speciesbestimmung eine sehr vollständige Angabe ber Baumnamen bei ben Eingebornen.

Das Gebiet von Kotgarh ist wohl das kleinste unter jenen, die als selbstständige Hillstates anerkannt wurden. Seine Oberstäche gab mir Missionär Procenow zu 30 engl. Quadratmeilen oder nicht

gang 11/2 beutschen Deilen an. Früher war es noch etwas größer, aber nur fehr wenig, nämlich um die Pargannah Sandoch, welche für ein Cantonnement indischer Besatzung zum Schute Simlas von vieser Seite ber zurückehalten wurde. Die nächste größere Station, die ich balt nach Rotgarh erreichte, war Rampur, ber Six res Raja von Bijabir. Das Städtchen liegt 120 bis 180 fing über bem Iliveau res Fluffes, Die Bobe res Satlej über bem Meere fand ich 2912 Jug. Die Banart ber Häuser war jene mit hoben Giebeln, wie ich fie in Repal zu erwähnen hatte. Ginen Daf-Bangalo gab es nicht mehr, aber wenigstens einen Tharamsála, ,,eine öffentliche Halle" für Reisende. Solche Dharamsalas fint geräumig aber bufter und unreinlich im Innern, wie meift die Gebaude der Eingebornen; so war es auch bier. Der Berkehr längs dieser Route ift gerade im Mai und in ber ersten Sälfte des Juni am lebhaf-Bu biefer Zeit sind die Basse schon schneefrei, und die Wege im Himálaha-Gebiete mittlerer Sohe sind noch nicht durch Regen so unwegsam, wie fie es wenige Wochen später an fo vielen Stellen Diesmal, am 2. Juni, fant mein Butler, ber wie gewöhn= lich mit Dienerschaft und ben zum Rochen und Quartieraufschlagen nöthigen Gegenständen bes Gepäckes einige Stunden Vorsprung hatte, ben Pharamfala "bejett"; boch wurte mit ber in biesem Gebiete gewöhnlichen Rücksicht für Europäer sogleich burch bes Raja Biuns Plat gemacht. Es hatte bies allerdings feinen Werth für mich, da ich nun bei meiner Anfunft alles in Ordnung fand, während bie Zelte erft einige Stunden später folgten; man hatte vorausgejett, an biefem Tage ihrer nicht zu bedürfen. Monate lang folgten nun feine solchen Quartierhäuser mehr, was weniger mir als meiner aus Indien fommenden Begleitung unerwartet mar.

Der lleberblick des Satlej-Thales von einer Felsenstuse turz vor dem Eingange in die Stadt war sehr günstig gewesen; sobald ich im Pharamsala meine Sachen in Ordnung sah, eilte ich wieder nach dieser Stelle zurück, um eine Aquarellsstizze auszunehmen (Gen. Nr. 448), die im ersten Theile des Atlas der "Results" erschienen ist, Tasel III. Die Schneegipsel, die man hier sah, waren 19,000 bis 20,000 Fuß hoch und noch ziemlich entsernt, also von mittlerer Größe sür Himálaha-Landschaft; die Abhänge des Thales waren sehr einladend, parkähnlich, mit prächtigen Magnolia-Bäumen, zur Zeit in Blüthe, und mit einer glänzenden Grasdecke geziert. Besteuchtung und Lust trugen dazu bei, diesen Nachmittag das Bild zu heben; es war die schöne Stimmung eines mehrere Stunden anshaltenden Ausstlärens an einem milden Regentage. Im Mittelgrunde zeigte sich als einzige Häusergruppe in der Landschaft das Fort von Rämpur.

Sehr beutlich ließ sich hier an der veränderten Reigung des Bergabhanges überall erkennen, wo die Erosion des Satleistromes einst begonnen hatte.

Bei ber Stadt war eine sehr einsach construirte Seilbrücke, zu meiner Zeit aus 12 starken Seilen bestehend, über ben Fluß gelegt. Construction und Art des Uebersahrens waren dieselben, wie jene im Amartaju-Thale in Bhután (Bd. II. S. 114). Hier ist die Benützung durch die bedeutend größere Breite des Satlej wessentlich erschwert. Die Seile müssen ziemlich oft erneuert werden, und es ist stets Vorrath bereit gehalten. Dies machte mir auch möglich, hier nicht nur von dem Seilmateriale hinlänglich anstausen zu können, um in unserer Sammlung im Aleinen eine solche Construction wieder herzustellen, ich sand auch ein Exemplar jenes gekrümmten Holzes vorräthig, das auf den Seilen nach der einen oder anderen Seite gezogen wird, während der Reisende, oder die über den Fluß zu bewegende Last in einer Seil-Curve ruhen, die von beiden Enden des Holzes nach abwärts hängt.

Mein Plan war, von Rampur nur bis zur Abzweigung bes Weges nach tem Taripasse bem Satleithale zu folgen, boch ware ich

fast in die Lage gekommen, meine Route gegen meinen Willen zu ändern.

Am 5. Juni follte bes Abends bei ber Langtubrude bas lette Lager im Satleithale aufgeschlagen werben. Etwa 2 Meilen von ber Stelle bes Lagerplates entfernt, wo ber größte Theil meiner Begleiter und meines Gepäcke ichon eingetroffen fein mochte, fah ich noch 2 Lastpferde mit einem der Leute vom Gepäcktrain mir folgen: ich felbst hatte des schlechten Weges wegen mein Reitvierd furz vorher bem Sais, ober Pferbewärter, an bie Sand gegeben und war, nur mit dem Steinhammer verschen, zurückgeblieben, ba bie Tageszeit mir erlaubte, ohne mich eilen zu muffen, Steine, Pflanzen und was etwa souft sich bot, in Pluke mir anzusehen. Als bie Pferde an mir vorüber geführt wurden, war die Stelle bes Weges mit fehr großen fantigen Steinen bedeckt, bas lette ber beiben Pferbe stolperte, fiel, und zwar nach der Seite zu, wo ich stand, und stieß mich babei ben Abhang einer Schutthalbe hinab. Der Abhang war nicht steil, und alles sab so wenig schlimm aus, bag ber Mann bei ben Lastvferben sich weiter gar nicht nach mir umschaute; ich selbst fühlte etwas Schmerzen am Fuße, glaubte aber, bies würde balb vorüber sein. Doch als ich nun wieder anfangen wollte, zu geben, zeigte sich sogleich die vollkommene Unfähigkeit des Auftretens mit bem rechten Fuße, so baß ce mir absolut unmöglich wurde, selbst über die Salde nur bis zum Wege herauf mir fortzuhelfen. Meine Lage wurde um fo peinlicher, weil bie Hacht einbrach, ohne bag auch nur irgend ein Geräusch ras Raben eines Menschen mich hätte boffen laffen. Mit ber ben Eingeborenen eigenthümlichen Avathie hatte ber Mann, ber mich hatte fallen feben, gar nicht erwähnt, bag mir etwa eine Berletzung zugestoßen sein könnte, bis bann bie Dunkelheit allen meine Abwesenheit auffallen machte. Endlich brach boch mein Butler auf, mit einigen Kulis und einem Reitpferde für mich. Nichts fonnte mir willfommener fein, als bas Nahen einiger Lichter in ber Ferne zu bemerken; balb hatte auch mein Rufen bie

Leute auf mich aufmerksam gemacht. Mein Jug war so empfindlich geworben, bag ich bas Pferd nicht benüten konnte, sondern bag ich bie ganze Strede in einer aus Kleibern und Turbantüchern improvisirten Sängematte getragen werben mußte. Der Schuh, obwohl ein im Gebirge so wichtiger Gegenstand meiner Ausruftung, mußte burch Zerschneiben losgelöft werben, und es zeigte fich nun, bag bie Mittelfußtnochen bes rechten Tuges fehr ftart geftogen fein mußten. 3ch versuchte sogleich naffe Umschläge, aber fie schienen die Schmergen nur zu vermehren. Der "Native Doctor" Sartisben, ber fruher mit meinen Brüdern, Diesmal, zu meinem wesentlichen Bortheile, mit mir gezogen war, schlug mir nun vor, eben weil bas falte Waffer und ber Drud ber feuchten Tucher mir Schmerzen machte, etwas gang Verschiedenes zu versuchen, nämlich die Ginreibung einer Salbe von Terpentin und Kampfer, bie er unter meinen Medicamenten vorräthig hatte. Ich gestehe, ich ließ mich ungern barauf ein, ba ich eine größere Reizung befürchtete; aber viesmal hatte ber Native Doctor Recht gehabt.. Schon nach furzer Zeit fühlte ich wesentliche Erleichterung, und konnte auch die Nacht bindurch leidlich ichlafen. Drei Tage mußte ich hier Halt machen. Da bie Schmerzen rasch nachließen, fonnte ich wenigstens bie beiben letten Tage, wenn auch noch etwas hintend, mit magnetischen Beobachtungen, mit der Bestimmung der Wassermenge und mit einer Karbenffizze des Sätlej-Thales (Gen. Ilr. 446) mich beschäftigen. welche hier als Tafel XIII. vorliegt.

Die Höhe des Satles ist 4932 fuß; sie ist größer, als dies in manchen anderen Flußgebieten auf der südlichen Seite des Himálaha einer gleichen Entsernung vom Gebirgsrande gegen das Innere entspräche. Und doch war einst der Satles hier noch an 1200 Fuß höher, über 6000 Fuß, und zwar ohne alle Beränderung in der Stellung der Schichten der umgebenden Gesteine: denn als wenigstens so groß läßt sich hier die Tiese den allmähligen Erossion erkennen; nirgend sah ich ein deutlicheres Bild derselben.

Das Thal ist jo enge und die Höhendisserenz ist so bedeutend, baß man am Ufer bes Fluffes in einem riefigen Graben fteht und nach jeber Richtung bin nur ben erodirten Raum überblickt. Effect wird noch baburch gehoben, bag ber Bangar-Fluft aus bem Bangtuthale auf ber rechten Seite bes Satleithales einströmt, und baß er, wie bies in ben unteren Theilen von Seitenfluffen fo häufig ber Fall ist, eben so tief wie der Hauptfluß in die Felsenmasse eingeschnitten ift. Zwischen beiden Flüssen zieht sich vor ihrer Bereinigung eine mit bem Erosionsrande nahezu gleich hohe Felsenmasse bin; sie ist der Rest einer früheren massiven Ausfüllung in diesem Theile des Thales. Die Felsenoberflächen sind fahler, ziemlich bunfler Gneiß; an vielen Stellen zeigen fich fleine Flächen mit mattenartigem Grafe bedect; Bäume fehlen gang, nur einige Gesträuche bemerkt man bei genauerer Analyse in der Nähe des Flusses felbft.

Ueber die Zeitdauer, welche eine Erosion ersordert, wie sie im Himálaya vorliegt, kann man auch nicht annähernd positive Begriffe sich machen, dagegen läßt mit Bestimmtheit sich erkennen, daß sie ganz unserer neuesten geologischen Periode angehört, die zugleich als jene definirt wird, in welcher noch keine allgemeinen meßbar großen Hebungen und Senkungen vor sich gegangen sind.

In verhältnismäßig neuester Zeit hat sich die Lage des Flußbettes nicht nur vertieft, sondern auch etwas verschoben; es ist mehr nach der Nordseite gerückt.

Es zeigt sich nämlich jest mehr als die Hälfte der Thalsohle auf der linken Seite mit großen Geröllstücken bedeckt, und das Rinnsal hat sich in seiner gegenwärtigen Lage so sehr vertieft, daß diese Geröllpartie auch während der Zeit des Hochwasserstandes gegen Ende der Regenzeit trocken bleiben.

Strömung und Wassermenge lassen sich sogleich als jene eines mächtigen Gebirgsstromes erkennen. Das auch bei niederem Stande trübe Wasser hat sehr startes Gefäll und rauscht donner-

ähnlich in seiner Fortbewegung. Die Belegenheit, in Indien sowohl als in ben Gebirgen Sochafiens so viele Strome zu untersuchen, bie so bedeutend mächtiger sind, als jene in Europa, war für bie hydrographischen, auch für viele der geologischen Fragen sehr belehrend. Die Ergebniffe werden im VI. Bante ber "Resulte" gegeben. Die numerischen Daten über bie Dimensionen bes Gatlej seien auch bier mitgetheilt, weil sie ein fo darafteristisches Beisviel eines mächtigen Simalavafluffes fint. Zugleich bieten fie ein Material zu Bergleichung mit bem in seiner Urt wieder so verschiedes nen Brahmaputra im Tieflande, beffen ich in Affam (Bb. I. S. 458) zu erwähnen hatte. Daß ich nicht öfter bisber solche Zahlenangaben brachte, war baburch veranlagt, bag ich bie Reiseberichte als solche nicht zu sehr ausdehnen wollte; nicht weniger schien mir nothwenbig zu berücksichtigen, bag Zahlenangaben überhaupt mit einer beschreibenben Darstellung beshalb nicht in großer Menge sich verbinben laffen, weil sie ein gang verschiedenes Princip ber Anordnung bes Materials erfordern. Solche muffen ber Natur ber wiffenschaftlichen Gegenstänre nach geordnet sein; es muß 3. B. alles Geologische, und innerhalb biefer Gruppe als solches wieder bas Hydrographische, zusammengestellt sein, u. f. w.

| Die Meffungen bes Satlej ergaben Folgenbes:         |       |                  |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------|
| Breite des Strombettes, so wie gegenwärtig zwischen |       |                  |
| ben Felsen eingeengt                                | 98.7  | F.               |
| Sohe ber Brude über dem Waffer                      | 66.4  | F.               |
| Sohe der Wassermarte des jährlichen Sochwasserstan- |       |                  |
| bes über bem Niveau vom 5. Juni                     | 17.6  | $\mathfrak{F}$ . |
| Tiefe bes Satlei (Mittel bes Tages)                 |       |                  |
| a bei 24 F.                                         | 17.25 | F.               |
| b ,, 50 F.                                          | 20.9  | F.               |
| c " 75 F. Abstand vom rechten Ufer                  | 18.3  | F.               |
| d ,, 86 F.                                          | 16.25 | F.               |
| Basis für bie Schnelliafeit bes Strömens = 88'      | 274.7 | R.               |

| Deit bas Galaffminnens (abgelassen von a .                                                                                                                          | 34.5 Secunden.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Zeit des Holzschwimmers                                                                                                                                             | 32 "                      |
| längs ber Linie ss'                                                                                                                                                 | 30 "                      |
| Dberflächen = Geschwindigseit (wegen ber ver=                                                                                                                       |                           |
| hältnißmäßigen Enge an bieser Stelle sehr gleiche mäßig) in 1 Secunde Mittel                                                                                        | 8·57 F.                   |
| Bestimmung ber Wassermenge bezogen auf Fläche des Durchschnittes von 1497 DF. (graphisch abgesleitet) und mittlere Geschwindigkeit von 7.75 F.                      |                           |
| (vermindert wegen Unterschiedes zwischen Ober-<br>flächen- und Bodengeschwindigseit) in 1 Secunde                                                                   | 11,600 CubF.              |
| Farbe des Wassers, mit Prisma bestimmt, das<br>so gehalten wurde, daß es das Licht, das der Ober-<br>fläche parallel auf das Glas fällt, nach oben re-<br>flectirt, | Grün,<br>ziemlich bunkel. |
| Diaphanometer (weißer Chlinder von Marmor, der zur Bestimmung der Durchsichtigkeit angewandt wurde) verschwand in einer Tiese von                                   | 0.43 F.                   |

Da die höchste Wassermarke ber in jedem Jahre ziemlich regelmäßigen Hochwasserzeit nahe um so viel höher steht, als die ganze
mittlere Tiese des Flusses ansangs Juni betrug, so ist für die Hochwasser-Periode die durchströmende Wassermenge auf reichlich das doppelte Quantum zu schätzen, da ja, eben weil die Userränder nicht vertical
sind, die Breite des Flusses sich dann vergrößert, auch die Geschwindigkeit des Strömens. (Die großen Ströme Indiens haben in ihrem
tieseren Lause noch bedeutend größere Wassermassen, ich erinnere
daran, daß sich für den Brahamaputra zur Zeit seines niedersten Wasserstandes 318,200 Eubitsuß in 1 Secunde ergeben hatte.)

Periodische Schwankungen ber Wassermenge lassen sich an Flüssen wie hier ber Satlej vom Frühling bis zum Spätherbste auch in ber

Tagesperiode beobachten; diese hängen damit zusammen, daß das Schmelzen des Schnees, später des Firnes und Gletschereises während der Tagesperiode sich bemerkbar macht. In Lagen wie hier kann das Steigen, so weit es auf die tägliche Periode allein sich bezieht, 4 bis 5 Zoll erreichen. Die Zeit des Eintritts wird um so weiter in die Stunsden der Racht oder des frühen Morgens hinausgerückt, je größer die mittlere Entsernung der Firnmulden und Gletscher von der Beosbachtungsstelle ist. Die zur Berechnung angewandten Tiesenans gaben sind, weil auf den ganzen Tag zu beziehen, das Mittel aus dem höchsten und dem tiessten Stande während 24 Stunden.

Der Eindruck der Landschaft sesselt hier vor allem durch riesige Größe. Die Abhänge sind stark geneigt und erscheinen ihrer Dismensionen wegen leicht steiler als sie sind, die man sie zeichnet und mißt. Gewöhnlichen Beobachtern, wie zum Beispiel unseren eingesborenen Begleitern, erschien unter solchen Umständen alles "beinahe vertical"; die Täuschung wird in der That dadurch leicht erhöht, daß man eine Contour stets zu steil sieht, wenn man ihr nicht so gegenübersteht, daß sie richtig die Prosillinie des Gegenstandes, vom Standpunkte des Beobachters aus, bildet.

Der zwischen dem Satles und bem Bangtu sich vorschiebende Felsenkamm hat nach links (im Sinne der Thalseite), wo die Köpfe der Schichtung austehen, eine Reigung von 60 bis 65°, nach rechts, den Schichten entlang, 45°. Die Abhänge des Satlesthales obershalb der Bangtueinmündung sind an den steilsten Stellen der linken Seite 40 bis 45°, rechts nicht ganz 40°.

Feste Brücken über den Satles oder Indus sind sehr selten, sobald diese Flüsse einmal den oberen flachen Theil ihres tibetischen Laufes verlassen haben; daß hier noch eine Brücke sich findet, ist für solche Lage eine große Ausnahme.

Bufitig war es hier für die Construction einer Brücke, deren Basis auf losem wenn auch noch so großem Gerölle nicht hätte auf=

gestellt werden können, daß ziemlich nahe der Mitte ber ganzen Thalbreite noch ein starker austehender Felsen sich erhalten hatte. Der Brückenbau ist einfach und nicht unpractisch.

An den beiden Ufern sind nämlich massive thurmähnliche Häusden angebracht, in deren unterem Theile eine dreisache Lage mäßig
ansteigender Tragebalken eingemauert sind; das eine Ende dieser
Balken ist in die Felsen des Ufers eingerammt, während das andere
noch ziemlich weit über die als Stütze dienenden Thürme gegen die
Flußseite hervorsteht. Auf die Enden dieser Ufer-Constructionen,
welche die Länge der noch herzustellenden Brücke nicht unwesentlich
verfürzen, sind nun Baumstämme von der nöthigen Länge besestigt
und mit querliegenden Planken bedeckt. Die Ausführung, und mehr
noch die Unterhaltung, lassen sehr zu wünschen übrig. Der Boden
der Brücke ist so ungleich, daß Pserde sehr leicht stolpern und stür
zen; dabei ist das Geländer in sehr unvollkommnem Zustande, mehr
eine Ruine der ersten Anlage zu nennen.

Die Brücke soll früher, bis zu den Uebergriffen der Nepalesen in diese Gegenden, weit besser auch in der practischen Aussührung gewesen sein. Ansangs 1800 wurde sie zur Erschwerung des Vordringens der Nepalesen gegen Norden und Westen von den Bewohnern des Sätleithales absichtlich zerstört. Nach dem Zustandestommen des Protectorates der Engländer über diese Gebiete ist sie rasch wieder hergestellt worden, da diese Linie wegen des Handels mit Wolle für die nordwestlichen Provinzen von Indien sehr wichtig ist.

Eine kurze Strecke oberhalb der großen Holzbrücke über den Sätles ist auf der rechten Thalseite noch eine ähnlich construirte aber weit kleinere zu passiren, die über den Bangarbach führt. Dann theilt sich der Weg; sener im Sätlesthale folgt, auch in seinen weisteren Berzweigungen in Spiti und in Rupchu, vorzüglich den Thäslern; ein anderer zweigt sich hier zum Taris oder Bbabeh-Passe

direct gegen Norden ab. Den letzteren hatte ich gewählt. Er bietet am meisten Ueberblick über bas Thal des Satles und bessen Seitenthäler; überdies ist er der fürzere. Dagegen ersordert er, um überhaupt passirbar zu sein, günstige Periode. In der Regenzeit sind Erdstürze sehr häusig; sie machen dann große Strecken, für das Hinübergehen mit Lasten wenigstens, unpassirbar. Im Winter sind auf der Südseite Lawinen nicht selten.

Der Bangarbach, auf bessen linker Seite ber Weg hinaufführt, zeigt ungeachtet starken Gefälles und tieser Erosion, auch in seinem mittleren Theile noch, jene eigenthümliche Art des Laufes, die man häusig in Seitenthälern, auch in Hauptthälern, wenn die Gebirge klein sind, an solchen Stellen bemerkt, wo sowohl die Schicht ung als auch die Klüstung des Gesteines recht deutlich ist. Es folgt dort der Bach eine Strecke weit der einen der beiden Richtungen wegen geringeren Widerstandes und geht fast ohne irgent allmählige Veränderung nun in die andere Richtung über au Stellen, wo in diesen der Widerstand der geringere wird. Zugleich ist unter solchen Umständen das Ueberspringen von der einen in die andere Richtung ein häufiges. Ganz so war es hier.

Je mehr man der höchsten Stelle des Tari-Passes sich nähert, besto steiler wird der Weg. Zugleich sind in den höheren Theilen die Abhänge mit ziemlich kleinem verwitterten Gestein bedeckt, dessen Beweglichkeit ebenfalls das Ansteigen erschwert.

Die Höhe des Passes ist 15,942 Fuß, also für Himálahaverhältnisse nicht groß, aber doch 160 Fuß höher als Montblanc.

Als topographisch wichtig ist schon hier, ehe ich auf die Einzelsheiten tibetischer Berhältnisse einzugehen Gelegenheit habe, hervorzuheben, wie verschieden die Neigung der Abhänge nach der Nordseite von jener nach der Südseite sich zeigte. Einem Himsalanabilde in Klima und Landschaft folgte hier ein tibetisches. Bom Täripasse nach der Bängtubrücke ist die geradlinige Entfernung nach

Sübosten 10.6 engl. Meilen, ber Höhenunterschied 11,010 Fuß; vom Táxipasse nach Mut, bem nächsten bewohnten Orte Tibets, in nördlicher Richtung, ist die Entsernung 14.5 Meilen, ber Höhenunterschied aber nur 3521 Fuß; die mittlere Neigung ist auf der indischen Seite 11° 8′, auf der tibetischen 2° 38′!

Obwohl die Höhe des Táripasses der Region sehr nahe liegt, in welcher die Berminderung des Luftdruckes unangenehm fühlbar wird, so zeigten sich doch am 11. Juli bei 16.674 Zoll Luftdruck keinerlei Athmungsbeschwerden. Unangenehm war uns die Kälte, am meisten litten die Külis, die stark zu schleppen hatten und nur ungenügend bekleidet waren. Die Temperatur war nicht über 0.7° C. gestiegen.

Die Pflanzengrenzen waren hier etwas niederer als im Himálaya im Mittel. Obwohl ver Abhang nach Süden exponirt, also ganz günstig gelegen war, fand ich die letzten Bäume bei 11,200 Fuß; (die entsprechende allgemeine mittlere Höhe der Baumgrenze für den Himálaya ist 11,800 Fuß.)

Die Schneegrenze vagegen stimmte hier sehr gut mit der mittleren Höhe derselben auf der indischen Seite des himálaha; sie ergab sich zu 16,200 Fuß. Ihre Höhe über dem Passe, an 300 Fuß, ließ sich ganz deutlich erkennen, da der Paß noch genügend von höheren Gipfeln und Kämmen umgeben ist. Die nächsten sind die 6 Tárigipfel, von denen der höchste zu 18,626, der niederste zu 17,244 Fuß sich erheben.

Secundäre Gletscher zeigen sich zwei auf der Südseite des Passes. Ueber den einen führte der Weg, der andere, der etwas größer ist, liegt östlich. Beide haben sehr steile Endmoränen und ruhen, wenigstens in ihrem unteren Theile, auf Schutt, wie häufig auch in den steilen Gebieten der Alpengletscher. Auf der Nordseite des Passes nimmt der Schneefall unmittelbar jenseits des Kammes bedeutend ab. Dort zeigten sich keine secundären Gletscher, sondern

nur an febr wenigen Stellen fleine freie Schneemaffen, bei fo geringem Volumen nicht als permanent zu betrachten, ba es noch nicht Mitte Juni war. Dagegen fah ich hier unerwarteter Weise Schutt in ber Form von Erbfturg einige Schneemaffen überlagern. Wo solches zufällig eintritt, b. h. wo ein Bergfturg sich loslöft und in seinem Herabfallen eine noch hinlänglich große Schneemasse bebedt, erhält sich bann folder Schnee, abnlich bem burch bie Dede eines Gletschertisches oder einer Morane geschützten Gife, bisweilen Diese Gigenthumlichkeit einer Art mehrere Jahre hindurch. "unterirbischen Firnes" (in ben ber Schnee allmählig übergeht) wäre gewiß noch bäufiger, wenn nicht im Allgemeinen bie berabfallenden Erbstürze wenig Wahrscheinlichkeit hatten, in nicht zu großer Entfernung auf Schneemassen von genugenber Ausbehnung sich zu lagern. Ift ber Höhenunterschied zwischen ber Stelle, wo eine Schuttmaffe sich loslöft, und jener, wo sie auf Schnee fällt, febr groß, so kann auch gerade burch bas Ausbreiten bes Schuttes auf bem Schnee bas Berich winden bes letteren beschleunigt werben; es wird bann die Masse fester fleiner Körper so weit zerstreut, baß fie nicht mehr genng bes schütenben Schattens bietet, fondern bag vielmehr bie Erwärmung ber einzelnen fleinen Steine in ber Befonnung bas Schmelzen fördert, wie man es auf ben Gletschern ba sieht, wo bas abfließende Baffer fleine Sandmassen seitlich von ben Moranen über bas Eis ausbreitet.

Der gewöhnlichere Verkehrsweg mit Spiti führt burch Känaur, bem Sätlesthale entlang; doch ist auch dieser nicht ohne Terrainschwierigkeiten. Ungünstig ist nämlich die starke Neigung der Wände (des Hauptthales sowie der zahlreichen Nebenthäler) in den Erosionseinschnitten. Da die bewohnten Orte wie Chegaun, Miru, Chini, Sungnam, die man auf einem Handelswege nicht unberührt lassen konnte, alle 1200 bis 1800 Fuß oberhalb des Sätlesniveaus liegen, oberhalb nämlich der Erosionseinschnitte, ist ein Auf- und Niederssteigen desto häufiger nöthig.



ente tom d'auscrialité als remaine et à beitadan, et es arriver politique d'un des remaines à à beitadan, et es arriver politique d'un des des unes autors politiques de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la

and the angle of the product of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production of the production o

mit Zorr migt ein di Kandur, in a di vicker nicht vons Terrain in a di vicker nicht vons Terrain in die florie Nicht in den Errain in die florie Nicht in den Errainse in Mebenflicher in den Errainse eine in die Andre in den Errainse in die Geografie Andre in die Geografie in Andre in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geografie in die Geogra



Die Straße felbst ist als Saumweg gut, bis Chini sogar mit mehr als gewöhnlicher Sorgfalt angelegt und erhalten. An vielen Stellen sind Passagen längs steiler Abhänge durch Holzbauten gesstützt.

Der Hauptort im Himálaya, ben diese Route berührt, ist Chini in Kanaur. Es war dies ein Lieblingsaufenthalt von Lord Dalhousie; die Höhe am Flaggenstocke, der damals von der indischen Bermessung dort errichtet wurde, ergab sich zu 9096 engl. Fuß; die mittlere Höhe des Ortes ist 8770 Fuß. Außer den von den beiden Gerards dis zu Cunningham und Thomson gesammelten Daten für Chini und den nördlich davon gelegenen Handelsweg nach Tibet, erhielt ich viele Angaben von den mit den Bermessungen besschäftigten Officieren, sowie von Harkishen.

Terrassenanlagen mit Culturen ziehen sich bei Chini auch in vie Erosionen tief herab. Landschaftlich sehr günstig ist die geringe Entfernung bes schönen Baspathales, bas 5 Meilen unterhalb Chini auf ber gegenüberliegenden Seite in bas Satleithal einmundet. Die fürliche Kammlinie längs bem Baspathale ist jene ber Baspa-Peaks. Gipfel von 19,000 bis 20,600 Juß Söhe. Chini gegenüber, rechts vom Baspathale, erheben sich die Ralbang-Beats, ber sübliche 21,250 Fuß, der nördliche 19,866 Fuß. Ihre Formen zeigen vorherrschend Wände dunklen Gesteines, die zugleich, wo die Neigung nicht etwas mehr als gewöhnlich steil ist, mit großen Firnmassen bedeckt sind. Bon Chini gesehen, treten sie um so mächtiger hervor, weil bie birecte Entfernung von Chini zu ben Ralbang Beats nur 8 Meilen beträgt, während der Höhenunterschied mehr als 2 Meilen groß ift. Berge, wie diese hier bei Chini, in einer Winkelhöhe von mehr als 16 Grat zu sehen, ist selten, wenn man nicht felbst in folden Regionen sich befindet, wo nicht mehr üppiges Grün und freundliche Cultur, sondern nur Firn und Felsen nach jeder Richtung damit sich verbindet.

v. Shlagin tweit'iche Reifen in Indien und Sochafien. II. Bb.

Unter ben Begetationsformen treten bie fehr zahlreichen Deobaren hervor; sie bilben nicht nur die Zierde der Häusergruppen zwischen ben Culturen, man findet auch ausgedehnte Wälder sehr fräftiger und hochstämmiger Bäume. Ferner ist zu erwähnen, baß in den Umgebungen von Chini und zwar bis herab zu Söhen von 6000, felbst 5000 Fuß unter anderem auch Rebencultur eingeführt ist; gekeltert wird hier die Tranbe nicht, sondern nur als Obst genoffen. Die Gorten wurden uns in Simla fehr gelobt. 3ch selbst fam in analoges Terrain zur Herbstzeit erft in Kashmir. ber Rebencultur find auch in Simla gemacht worden, wo fie fich wegen ber vielen Europäer in ber Station und wegen ber geringeren Entfernung von Indien um so besser lohnen würde. Allein bort ist die atmosphärische Feuchtigseit noch zu groß, während in Chini, und noch mehr etwas weiter thaleinwärts ein beutlicher aber sehr allmähliger Uebergang zum tibetischen Alima sich erkennen läßt.

Der Weg von Chini thalauswärts bleibt bis zur tibetischen Grenze auf der recht en Thalseite. Er führt nun über mehrere Seitenkämme, die sehr weit gegen das Sätlej-Flußbett sich vorschieben; das Ueberschreiten dieser ziemlich steilen secundären Pässe verzögert sehr das Vordringen. Der erste dieser Pässe ist jener über den Bérangkamm, nach Thomson an 13,200 Fuß; der nächste ist der Runang-Paß nördlich von Lipi; Höhe nach Gerard 14,508 Fuß. Der hierauf solgende Seitenkamm, der Hangrang, liegt zugleich an der Grenze zwischen Känäur und Spiti; der Paß über denselben hat eine Höhe von 14,530 Fuß. Dieser Seitenkamm endet da wo der Piti-Fluß in den Sätlej einmündet.

Un dieser Bereinigungsstelle des Piti-Flusses mit dem Satlei zieht sich dem Hängrang gegenüber auf der linken Seite des Thales der Porghälkamm herab; der letztere hat die höchsten Gipfel in diesem Theile des Himálaba, den Nordpeak mit 22,227 Fuß, den Südpeaf mit 22,183 Juß. Hier war es, wo die beiden Gerards, 1818 schon, die Höhe von 19,411 Fuß erreichten.

Eigenthümlich ist es, daß im Hängranggebiete die Grenze nicht genau dem Kamme folgt. Der Ort Hängo, obwohl am Nord suße des Hängrangpasses gelegen, bei 11,489 Fuß, gehört noch zu Kändur, die Bewohner nach Nace und Religion zu der gegen Norden folgenden Bölkergruppe.

Ueber die linke Geite des Gatlejgebietes in Ranaur liegen mir gute Daten vor von unserem Native Doctor Bartisben, nach Beobachtungen im Jahre 1857/58. 3m Winter 1856 war Härkisben wieder unferm Bruder Adolph zugetheilt worden, den er bis zum Frühling 1857 begleitete. Als aber Abolph nochmals gegen Norben vordrang, hatte er sich von Hartisben in Yahol getrennt, und hatte ihn mit Routen burch Lahol, Spiti, Kanaur und Bifabir be-Erst nachdem Bartisben während längerer Zeit feine auftraat. Nachrichten mehr von unserem armen Bruder erhalten hatte, sette er seinen Marsch über Dera nach Almora, seinem Bohnsite, fort. Seine Reise hatte vom 31. Mai 1857 bis 17. März 1858 gewährt. Unter anderem hat Sartisben gute Söhenmessungen ausgeführt; ba er schon früher darin als sorgfältig sich bewährt hatte, war er mit einem unserer Pistor'schen Barometer, Nr. 11, versehen worden. Er freuzte ben Satlej etwas oberhalb ber Einmundung bes Biti-Fluffes. Von hier bis zur Söhenbestimmung bei Rampur ergibt sich, auch mit Berücksichtigung aller merklichen Krümmungen im Flußlaufe, ein Gefäll von etwas über 72 Juß auf 1 engl. Meile, over von 330 Auf auf 1 beutiche Meile!

Als einer der größeren Orte auf dem linken Satlejufer ist Risang in Känaur zu nennen, bei 10,148 Fuß, nahe der Einmündung eines ziemlich starken Seitenzuslusses, des Tägla Gar; zwei Tagereisen weiter abwärts bei Rispa, 8079 Fuß, verließ Härtischen das Sätlejthal, ließ die Räldang-Gruppe zur Rechten und ging, in 25\*

- 151 M

ihren mittleren Theilen die Seitenthäler Tédung Gab und Báspa freuzend, über ben Gunáspaß, 15,459 Fuß, nach Gärhvál. Unter anderem erwähnt er ziemlich zahlreicher Moschusthiere, die, so-weit ich längs meiner Noute nach den Berichten der Shikáris dar-über urtheilen kann, auf der rechten Seite des Sátlejthales nur sehr spärlich sind.

## Kulu bis Rajauri.

Såtlej-Thal; Aenderung ber Gefälle; Kämme auf rechter Thalseite. — Kulu. Die zwei Richtungen bes Biasslusses. — Berschiedenheit ber Thalbildung im westlichen und östlichen Himálaya. — Abolph's zweiter Besuch. — Masharáj Singh's meteorologische Beobachtungen. — Någer, ber Amtssit. — Major Hap. — Geologische Berhältnisse. — Der Rétang-Paß. — Lahél. Thalspstem bes Chináb. Chandrabhága und Surpabhága. — Kétsar, Kárbong, Kvárding. — Baralácha-Paß. — Shinku La-Paß. — Gletscher La-hóls. — Kishtvár. Súru-Paß. — Bărdván-Thal. — Umást La-Paß. — Chámba, Jámu und Rajáuri. Adolph's Route 1857. — Marsch Monteiro's und Eleazar's 1856. — Kángra-Theecultur. — Die provinzieslen Hauptorte.

Der Weg von Adolph und Robert, der sich in Ragfanda von meinem getrennt hatte, führte sie zunächst nach Komhärsen, dem Hauptorte von einem der kleineren "Hillstates". Komhärsen liegt bei 5784 F. am linken Abhange des Sätlesthales, etwas über 20 Meilen nordöstlich von Simla. Ungeachtet des Raja-Sitzes dasselbst ist es doch ein Dorf, nur wenig größer und besser als sene der Umgebung. Unterhalb Komhärsen hatten sie den Sätles zu passiren, über den eine 120 Fuß lange gute Holzbrücke mit Gesländer,  $45^{1}/_{2}$  Fuß über dem Wasserspiegel, führte; die Schnelligkeit des Flusses war hier in der Mitte des Strombettes an der Obers

fläche 4:82 Ruft in ber Secunte (bei ber Bangtu-Brude hatte ich 8:57 Ruß erhalten). Das Niveau bes Satlej ergab sich zu 2345 K. Es hat bemnach zwischen Rampur und biefer llebergangsstelle, bei einer Entfernung von 16 engl. Meilen mit Ginichluß ber Krummungen, ber Satlej ein Gefäll von 66 fuß bie Meile, nur wenig verschieden von dem, was sich für den oberen Yauf im himatana Bon Kombarfen abwärts aber nimmt bas Gefäll bedeutend ab, weil die Urummungen viel größer werden. Go hatte fich nach Eleazar's Beobachtung bie Sobe bei Bilaspur zu 1535 &. ergeben; bie Yange bes Satlejlaufes beträgt 51 Meilen, bas Befälle 30 F. bie Meile. Lon hier ab liegen bem unteren Theile bes Laufes bie in einer gang anderen Richtung streichenden Zuge ber Gevälit-Berge vor, Die eine ftarf abweichende Richtung und Stromentwicklung des Satlej veranlaffen. Go ift 3. B. von Ralun, wo Die Abweichung beginnt, bis Matoral die birefte Entfernung 8 Meilen; ber Yauf bes Gatlei, ber eine febr bebeutende Ausbeugung nach Nordwesten erfährt, beträgt 35 Meilen. Der Höhenzug, ber bas Satleithal von jenem des Bias nördlich von Simla trennt, hat Gipfel von 10,000 bis 12,000 Jug mit vielen llebergangsstellen, meift von 9000 F. Sohe. Meine Brüder mahlten ben Cheloripag und famen am 1. Juni nach ber Proving Rulu. Die zunächst folgenden Zeichnungen Arolph's, die mir vorliegen, find Aufnahmen von folden Standpunften aus, welche nahe bem oberen Ende des nach Westen gerichteten Theiles des Biaslaufes die Thalform in Berbindung mit der Erosion recht deutlich beurtheilen ließen; es feien hier nur zwei berfelben in Rurze besprochen. (Gen. Mr. 452 und 455.) Die erstere zeigt ben "Bide an ber Gin= mündungsstelle des Sain-Flusses"; der Sainfluß hat, wie ebenfalls in den Formen des Thales an einer Unterbrechung der Kämme noch erkennbar, in geringer Entfernung bavon einen anderen Seitenfluß, ben Tirten, aufgenommen. Der Beschauer steht tief, gang nahe bem Sätlej-Nivean; ber Effect ist schr ähnlich jenem ber Un-

sicht ber Erosion bei ber Bangtu-Brücke, es läßt sich nämlich nach jeber Richtung bin nur ber obere Rant bes eigentlichen Erofions= bettes überbliden; aber hier ift die Tiefe des Einschnittes nicht so Bereutent geringer noch wird die Erosionstiefe in dem nun folgenden Theile des Biaslaufes, ber von Norden nach Guden gerichtet ift, wo auch die Hebungsverhältnisse weniger steil find. So fonnte Avelph vie Ausicht von Dalasama (Gen. Rr. 455) wegen der nicht mehr so starten Erosion und sansteren Thalgehänge von einem Standpunkte aufnehmen, ber die Bafis des Glufthales fowohl als die oberhalb des Erosionsrandes noch folgenden flacheren Thalwände bis zu den Kammlinien erfennen läßt. Der Standpunkt war ein für Himálayalandschaft sehr günftiger. Um rechten Ufer, an 2000 Jug über bem Flugbette, steht bas fleine Rulu-Dorf Dalafama mit einem Sauptgebäude, welches Git bes Zemindars und zugleich das schützende Fort für die Umgebung ist; im Sintergrunde tritt die schneebedeckte Kette bervor, welche Kulu von Lahol trennt.

Der Biásfluß hat unterhalb Dalasáma 310 Fuß Breite; das Gefäll ist gegen jenes des Satlej gering, die größte Schnelligseit ist  $3^{1}/_{2}$  Fuß in der Secunde. Die Höhe des Biás bei Bádal, das gegen Abend erreicht wurde, ergab sich zu 3275 Fuß.

Am 5. Juni trasen Abolph und Robert in Sultanpur ein, wo zu magnetischen Beobachtungen einige Tage verweilt wurde. Das alte Rajahaus, das zur Zeit ihres Besuches ganz leer stand, befindet sich etwas isolirt vom Dorse, zur rechten Seite des Bias, auf einer dis zum Flusse hinab noch 115 Juß ties eingeschnittenen Stuse. Da ganz nahe unterhalb des Najahauses ein sast eben so ties erodirtes Bett eines Seitenbaches mündet, zeigt sich das Gebäude in einer mehr als gewöhnlich frei hervortretenden Lage. Die Höhe des Biasslusses ist hier 3830 Juß. Das Dorf selbst, etwas nördlich vom Rajahause, beschränkt sich außer den wenigen höchst einsachen Häusern auf einen Bazar, der währent der Sommermonate nicht ohne Einsluß auf die Erleichterung des Caravanenverkehrs ist. Längs des ganzen mittleren Theiles des Bidsslusses ist die Thalsohle breit, reich bebaut und gewährt, durch zahlreiche große Dörfer belebt, einen sehr freundlichen Anblick. Die Thalbilz dung beginnt hier die für den westlichen Himálaya charakteristische Form anzunehmen, verschieden von der Thalbildung im Himálaya von Bärhvál, Kämáon und östlich bavon. Der Unterschied ist folgender:

In ben öftlichen Gebieten findet man nur ungeheure Querthäler, die sich von dem längs ber tibetischen Grenze fortlaufenden Sauptkamme ununterbrochen gegen die Ebene herab fortseten. Sier und westlich davon kommen hingegen viele Thäler vor rechtwinklig auf jene Richtung gestellt, mit breiter culturfähiger Thalsoble; selbst jene, die direct nach ber Ebene führen, find häufig weniger steil und eng als im östlichen Simálaya. Wo 2 Thalshsteme beutlich entwidelt sind, wie hier, treten bann auch die Kreuzungen ber Sebungslinien als jene Bunkte hervor, welche bie bebeutenosten Erhebungen zeigen, und nicht felten liegt unmittelbar neben folden eine sehr tiefe Depression, die als Bag benützt wird. Weitere Folge bavon ift, daß es in den westlichen Theilen viel niedrigere Bässe giebt und zwar niederer auch als es bem Unterschiede in der mittleren Ramm= und Gipfelhöhe zwischen ber öftlichen und westlichen Region bes Himálaya entsprechen würde.

Durch Sultanpur führte Avolph's Weg auch im folgenden Jahre, als er auf's Neue gegen den Norden von Tibet vorzudringen versuchte. Er kam 1857 von Lahor im Westen; erst von Sultanpur wendete er sich dann wieder gegen Norden. Bei dem zweiten Besuche ließ er zu Sultanpur Instrumente zu meteorologischen Besobachtungen zurück, welche ungeachtet seines unglücklichen Endes noch 7 Monate fortgeführt wurden; der Beobachter war ein Krani oder "Schreiber", Namens Maharaj Singh. Als eine Eigensthümlichseit dieses Beobachtungsjournales kann ich noch ansühren, daß es das einzige meteorologische Material ist, welches ich in Hindostani geschrieben erhielt, mit Ausnahme vereinzelter Beobachs

tungen und jener kleineren Reihen, mit welchen während des Marssches unsere Native-Gehülfen bisweilen sich zu beschäftigen hatten; solches wurde schon während der Reise, beim Einliesern, von uns selbst in Uebersetzung eingeschrieben.

Der nächste wichtige Bunft längs ber Route von Sultanpur gegen Pahol war Rager, "bie Stadt"; felbst als Sultanpur noch ber Sit eines Raja von Ruln war, hatte Rager als die altere und größere ber Städte ben Borrang im Bolfe und im Berkehre. Seitbem die Engländer bier herrschen, welche Kulu im Rampfe gegen die Siths erhielten, ist Rager die Station des politischen Civilbeamten für biefen Theil bes Himalana, Damals Major Hay. Abolph und Robert hatten das (Blück ihn perfönlich zu treffen, und, wie von seinen eigenen Bemühungen um die Erforschung von diesem Theile bes Simalaya zu erwarten, fanden fie hier in jeder Beziehung die freundlichste officielle Förderung ihrer Reisen und Ur-Die Höhe von Rager ist 5777 Fuß. Die geologischen Verhältnisse in Kulu sind von jenen in den Umgebungen von Simla und in den Protected Hillstates am rechten Satlejufer sehr verschieden; ja, wie die vergleichende Ausammenstellung unserer längs ber einzelnen Routen gesammelten Felkarten und Petrefacten es zeigt, fällt ber Lauf bes Satlej in biesem ganzen Gebiete ziemlich genau mit einer wichtigen geologischen Grenze zusammen. Auf feiner linken östlichen Seite gegen Simla zeigen sich metamorphische, aber ursprünglich fedimentare Gefteine, in benen es auch gelungen war, sehr veränderte Betrefacten, marinen Ursprungs, aufzufinden. ber rechten westlichen Seite bes Satlej-Thales hingegen, in Rulu, treten gang verschiedene, wirklich frhstallinische Gesteine, Gneiß, wahrer Glimmerschiefer, Chloritschiefer auf, Die eine gang neue Bebirgegruppe bilben.

Als Uebergangsstelle nach Lahol war ber Rotang-Paß gewählt, am oberen Ende bes Biasthales. Dieser Paß ist eine von den oben erwähnten "tiefen Depressionen in hohem Kamme", denn die Paßhöhe beträgt nur 13,061 F. Bei diesem Passe tritt der Fall ein, was im Himálaha wie in den Alpen bei Pässen von nicht extremer Höhe öster sich wiederholt, daß sehr nahe der Uebergangsstelle eine kleine seeartige Wasserausammlung sich findet. Hier liegt sie auf der Südseite und hat die gut gewählte Bezeichnung Serstünd, "Psuhl des Hauptes".

Der Rotangpaß führt unmittelbar vom Bidsthale in bas Thalssyftem des Chinab. Der lettere umftrömt hier ein anderes Flußgesbiet in weitem Bogen, nämlich die Provinz Chamba mit dem Duellengebiete der Ravi, die als einer der Hauptflusse des Panjabzwischen dem Bids und dem Chinab liegt.

In diesem westlichen Theile des Hochlandes, wo so viele einzelne Centren als Hebungsstellen auftreten, ist solche Flußrichtung nicht alleinstehend; in kleinen Dimensionen sind Beispiele dieser Art in jedem Thale zahlreich; das wichtigste aber solcher Aualoga ist, daß auch der Indus die Duellengebiete all seiner Zuslüsse auf der linken Seite, mit Ausnahme des Satlej, dem aber seine Quelle am nächsten liegt, in ähnlicher Beise kreist.

Kulu und Lahol sind, selbst unmittelbar längs der Kammlinie, in Klima, Begetation und Bewohnern sehr verschieden. In
Lahol bildet die Trockenheit der Lust und die bedeutende Abnahme
der Regenmenge einen Uebergang in das Klima von Tibet; auch
die Rage der Bewohner Laholo, obwohl sie zum großen Theile
noch Kaneto sich nennen, zeigt viel Tibetisches. Am meisten unterscheidet sich die Begetation der Landschaft. Während die südlichen
Gehänge des Rotangpasses sast die hinauf zur Paßhöhe mit verschiedenen Species von Coniseren bewachsen sind, sehlen solche auf
den nördlichen Absällen gänzlich; nur längs der Thalsohle treten
einzelne Gruppen von Pinus, auch von Weidenbäumen aus. Kahl
jedoch erscheinen hier die Flächen der Bergabhänge noch nicht.
Das Klima begünstigt noch immer eine üppige Entwicklung wenigstens der Grasvegetation, die bei den mächtigen Formen großer,

meist die Schneegrenze überragender Kämme wesentlich dazu beisträgt das Bild des Landes zu verschönern. Längs der Thäler ist auch die Getreidecultur sehr lohnend.

Bon Kölfar, einem ber größeren Dörfer im oberen Theile Lahols, wo die beiden Thalgehänge mit zahlreichen, aber fleinen Gletschern erfüllt sind, führte der Weg hinab bis zum Sumdo oder zur Zusammenflußstelle, wo der Chinab beginnt. Der Name Chinab, contrahirt aus chinicen und ab, "Sammler des Wassers", wird nämlich erst nach der Bereinigung der beiden Hauptzweige gebraucht. Der östlichere derselben, zugleich der beveutend größere heißt Chandrabhäga, Theil des Mondoe, jener im Nordwesten Suryabhäga, Theil der Sonne. Beide Namen sind Sanskritwörter; die Bewohner sind meist Mussamans. Wie so häusig, wenn an geographische Berhältnisse gesnüpft, haben sich hier die mythischen Anschauungen der Borzeit noch erhalten, lange nachdem der Cultus, der sie geschäffen, verzichwunden ist. Uedrigens hört man hier von der Bevölkerung im Allzemeinen (im Gegensatze zu den wenigen Priestern) häusig auch für Suryabhäga nur Bhäga, sür Chandrabhäga nur Chándra sprechen.

Der bedeutenoste Ort in Lahol ist Kardong; vort befindet sich anch eine Art von Gouvernements-Bangalo für Reisende, Höhe 10,242 F. Zur Zeit ihres Besuches von Kardong, wo Avolph und Robert Mitte Juni 1856 zur Aussührung magnetischer Besobachtungen sich aushielten, fanden sie vort auch die nördlichste Missionsstation, mit 3 deutschen Missionären, den Herren Jäschke, Hehde und Pagel. Der Boltssprache vollständig mächtig, boten sie viele auch ethnographisch wichtige Daten philologischen Materiales. Jäschke ist besannt durch seine Arbeiten über das Tibetische — Phosenetis, Grammatis und Lexicon. Leider hatten wir wenige Jahre später nochmals an sie uns zu wenden zur Forschung nach dem Schicksale unseres Bruders. Ihre Nachrichten aus Lahol gehörten zu den ersten, die uns erreichten, und haben die weitere Aussedehnung unserer Nachsorschung sehr geförbert.

Den Rang der Hauptstadt nimmt seiner centralen Lage wegen nicht Kärdong ein, sondern Kvärding, jest unter der englischen Regierung ebenso wie früher unter den unabhängigen Herrschern. Der Größe nach ist Kvärding nur Dorf zu nennen, auch die Höhe, 11,489 F., ist nicht günstig; einzelne der höchsten Getreideselder fanden sich jedoch in den Umgebungen noch bei 11,720 F. Als hohe bewohnte Orte in geringer Entsernung sind noch Kölung zu nennen, ein altes Fort bei 11,622 F., und Därche, ein Dorf von wenigen Häusern oberhalb Kölung, bei 11,746 Fuß.

Unter Avolph's Zeichnungen, die mir aus Lahol vorliegen, ist eine rer größten die Ansicht der linken Seite des Surhabhägathales in der Nähe von Darche (Gen. Kr. 445). Es zeigen sich viele Firne, auch einige kleine secundäre Gletscher; die Häuser sind in sehr primitiver Form aus Steinen, mit Thonverbindung statt des Mörtels, construirt; doch ist die Größe derselben bedeutender als man bei solchem Materiale erwarten möchte. Die Dächer sind slach; statt der Fenster haben die Mauern einfach thürenartige Unterbrechungen mit Berandavorbauten. Hier treunten sie sich.

Robert ging über den Baraláchapaß, der von Lahól nach Ladát führt, Höhe 16,186 Fuß, am 19. Juni. Die Neigung des Passes ist nach beiden Seiten, nach der indischen und der tibetischen, eine sehr mäßige. Das Thal auf der tibetischen Seite, in welchem der Kilungsluß beginnt, ist breiter als das kleine Thal, das auf dem südwestlichen Abhange als Seitenthälchen des noch weiter auswärts reichenden Surhabhägathales sich herabzieht. Auch hier ist ein kleiner See, Nämtso genannt. Er liegt auf der südwestlichen Seite, Höhe 15,570 Fuß.

Abolph's Route ging nach Padum in Zankhar in nordwestlicher Richtung und führte ihn über den Shinkn La-Paß, 16,684 Fuß. Obwohl nur 498 F. höher als der Baralachapaß, zeigte er sich doch ganz verschieden gestaltet. Die Umgebungen sind höher, die Ab-hänge steiler und der Paß selbst führt über Firnslächen. Aus der

großen Firmmulve auf ber Sübseite zieht sich unmittelbar vom Passe ein sehr schöner Gletscher herab. Auch auf der Nordseite sieht man aus den etwas höher gelegenen Firnmeeren zu beiden Seiten des Passes zwei Gletscher austreten, deren Eismassen unterhalb des Passes sich vereinen; jener Firn, der unmittelbar am Passe selbst liegt, füllt auf dieser Seite nur eine sehr kleine Mulde und reicht nicht die zu den aus den umgebenden Firnmassen austretenden Gletschern herab. Die Neigung nach der Nordseite ist eine bedeutend geringere, sowohl jene der Felsen, als jene der Firn- und Gletschermassen; dessenungeachtet ist der Anblick gegen Norden der großartigere; er gewinnt durch die breiten massenhaften Formen. (Die Ausnahmen Adolph's sind Gen. Nr. 627 und 628.) Das Gestein des Shinku La-Passes ist grauer metamorphischer Schiefer.

Bei den Gletschern Lahóls zeigte sich im Jahre 1856 und bei Abolph's zweitem Besuche 1857, daß sie im Allgemeinen in einer Periode des Abnehmens sich befanden; fast nirgends waren die Endmoränen und die äußersten Seitenmoränen selbst im Winter ganz vom Sife berührt. Es mußte dieses Verhältniß seit mehrern Jahren schon bestehen, da auch die Bewohner des Gebirges sehr wohl davon wußten; sie schrieben dieser Verkleinerung, die nach ihrer Anssicht "die meisten Gletscher nächstens ganz verschwinden mache", den Regenmangel zu, über den sie zu klagen hatten. In den Alpen dagegen ist bekanntlich die extreme Ansicht der Bewohner über Gletscherverhältnisse diese, daß die Gletscher nothwendig mit jedem Jahre größer und zerstörender werden.

Kishtvär ist das zunächst nach Lahol gegen Nordwesten solgende Gebiet der indischen Seite des Himálaha; dasselbe bildet eine Provinz Kashmírs. Den nördlichsten Theil Kishtvärs hatte ich Gelegenheit zu besuchen, als ich im October 1856 von Tibet und Turkistän zurücksehrte; ich ging damals von Dras in das Bärdvän-Thal und wandte mich später von dort westlich gegen Kashmir. Der Baß, den ich wählte, war der Sürupaß, 15,481 F.

Ungeachtet ber etwas späten Jahreszeit für solche Höhe in ben nördlichen Theilen ber Himálapakette war doch der Uebergang ein beschwerdeloser; er war begünstigt durch die Besonnung während eines ganz wolkenlosen Tages; der Wind war Nordost, schwach. Die Temperatur jedoch war auch in den Mittagsstunden von 14,000 Fuß an nicht mehr über — 3.80 C. gestiegen, was übrigens nicht schlimmer ist als meist bei uns in gleicher Höhe in den Alpen, selbst wenn man glücklich genug war einen der günstigsten Tage der ganzen Saison zu wählen.

Die schneebedeckten Gipfel langs ber Rammlinie erheben sich noch ziemlich boch, aber die llebergangsstelle ift breit und die oberen Theile ber Firmmeere fint febr wenig geneigt. Bu beiben Seiten zieht sich ein scharf begrenzter Gletscher herab; jener auf ber Subseite endet bei 12,760 Fuß, der Gletscher auf der Nordseite bei 13,230 %. Der lettere ließ mit seltener Deutlichkeit und Bollständigfeit die Details einer Gletscherregion in Moranen, Tischen, Spaltenbildungen u. s. w. überbliden. Dem nörblichen Gletscher entströmt der Surubach, der nach furzem Laufe und mit 50 Fuß Gefäll in der Meile bei 10,434 F. in den Kartse-Fluß sich ergießt. Der füdliche Abfluß bagegen, ber Marn Bardvan-Fluß, bat einen Lauf von mehr als 60 Meilen, che er, gegenüber Kishtvar, in ben Chinabfluß einmundet, von dem er ber bedeutenbste Rebenfluß mabrend bes gangen Gebirgslaufes ift. Gein Gefäll von bem Gleticherthore bis zur Einmundungsstelle beträgt nabe 125 Fuß in der engl. Meile. Mein Weg hatte mich von Norden nach Süben über den Kamm geführt.

Der Marsch am folgenden Tage sollte nur klein sein; ich hatte dies, wie meist bei etwas anstrengenden Paßübergängen, schon mehrere Tage vorher gesagt. Diesmal fand ich mein Lager bei Sukne, einem freundlichen Dorfe, Höhe 9122 Fuß (502 Fuß über dem Bache), in einem Haine schöner hochstämmiger Laubbäume aufgeschlagen, ein Anblick, der mich um so mehr erfreute, als ich desselben monatelang in

Tibet und Turfistan batte entbebren mussen. Und boch burfte ich gerade beute an folder Stelle nicht lagern bleiben. Diese Racht nämlich vom 13. auf 14. October war die Racht einer Mondfinsterniß, beren Beobachtung mir in einer Sobe, wo ber Luftbrud nur 22 Zoll betrug, wegen ber Schärfe ber am Monde zu beobachtenden Formen, sowie wegen der physikalischen Erscheinungen, welche die Verminderung der Atmosphäre auf 0.7 ihres Gewichtes bervorbrachte, sehr wichtig war. Auch die Chronometer konnten bier einer neuen Controlle unterworfen werden, unabhängig von ber Bergleichung unter sich. Ich rudte beshalb noch ein paar Meilen weiter vor, bis ich in Basbmin eine gunftige Stellung ber Bergfämme fant. Dort war ber gange Salbfreis von Often nach Weften nieder genug, um die Beobachtungen nicht zu stören, und die wichtigste Linic, jene gegen Süben, war gang frei, ba biese Richtung mit ber Hauptrichtung des Thales zusammenfiel. Die Nacht war eine sehr günftige, vollkommen rein und rubig. Die Ginzelnheiten, auf bie ich hier nicht eingeben kann, sind mit einer Tafel im ersten Bande ber "Results" (S. 113-119) gegeben.

Im Bardvanthale wie in Kishtvar im Allgemeinen, auch in Kashmir, war Bewaldung, in den höheren Theilen mit Nadelholz, bis über 11,000 Fuß sehr häusig. Am regelmäßigsten sah man auf den Nord- und Südabhängen große Baumgruppen da, wo die Muldensorm der Bergwände oder eine Erosionsschlucht Schutz gegen die vorherrschenden südlichen Winde bietet, deren Heftigkeit im Herbste oft sehr groß wird; das Neisen mit Kulis und beladenen Thieren wird dann selbst in den Thälern noch sehr ersschwert.

Die Abies Webbiana, die ich früher in Siftim in den obersten Waldregionen so häufig auftreten sah, zeigte sich auch hier sehr zahlreich.

Ein anderer Paß, der zwischen Kishtvar und Tibet als Berkehrsweg bient, ist ber Umasi Ya; er liegt bedeutend süblich und östlich und führt nach ber Proving Zankhar. Diesen hatte Thomfon 1848 benützt und in feinem "Western Tibet" beschrieben. Auch hier treten Firne und Gletscher auf. Sehr groß sind die Eismassen bei biesem Basse auf ber tibetischen Seite, wo zur Linken bes Thales fogleich nach bem Austritte bes Baches aus bem Umasigletscher ein neues Gletscherthal sichtbar wurde, in welchem Eismassen von noch weit größerer Andrehnung sich zeigten. Die mittlere Neigung ist zu beiben Seiten ziemlich steil und ber Uebergang wird burch zahlreiche Firn= und Gletscherspalten erschwert. Die Uebergangsstelle selbst ist von jener bes Suru-Passes so verschieden als möglich. Auf biesem ist sie breit und offen und bietet eine ber am wenigsten schwierigen Stellen; beim Umasi La bildet ben obersten Theil bes Kammes eine schroff hervorstehende Felsenrippe, ähnlich jener im Milum-Kirnmeere. Sie ist klein, aber boch meist so steil, baf fie schneefrei ist, und nur an einer Stelle zeigte sich eine Deffnung gugänglich genug, um über dieselbe ohne Klettern vordringen zu können.

Ueber die unteren Theile Kishtvars erhielten wir einige Daten durch 2 Pstanzensammler, Daiabher und Johar Singh, welche meine Brürer am 16. Juni von Kardong abschicken; sie waren mit ganz bestimmten Fragen (wie dies bei eingebornen Ussissenten stets nöthig ist) auch in Betress topographischer Berhältnisse beaustragt worden — sie hatten genau die Orts- und Bergnamen zu notiren, einen Schritzähler zu benützen, alle Bäche, auch Quellen, längs dem Berkehrswege einzutragen u. s. w. Ihre Ausschreibungen meldeten häusig bedeutende, das rasche Borwärtssommen sehr erschwerende Einschnitte auch ganz kleiner Seitenslüsse, wo solche dem tiesen Hauptthale des Chinab sich näherten. Ihr Weg, rechtwinklig auf meinem von Oras, führte sie durch Chattargarh, den Thanadarsitz dieser Provinz, über Bhadrar und Kishtvar nach Islamadab in Kashmir, wo sie am 7. August eingetrossen waren.

Von Lahól längs dem Südrande des Himálaha folgen noch drei andere kleine Provinzen bis Kashmír: Chámba, Iámu und

Rajauri. — Die Provinz Chamba, auf dem Marsche von Lahor über den Hauptort Chamba und von dort über Kängra nach Sultanpur in Kulu, besuchte Adolph vom 5. April bis 5. Mai 1857. Chamba ist seit 1846 als Provinz von Kashmir auch vom indischen Gouvernement anerkannt.

Einen Weg von Simla nach Rashmir über Kängra, Jamu und Rajauri hatten Monteiro und Eleazar zu nehmen, welche 1856 während unseres Aufenthaltes in Tibet und Turfistan mit bem ichwereren Gepäde nach Srinager vorausgeschickt murben. Reise war dadurch sehr verzögert, daß sie in die bier noch immer sehr heftige Regenzeit fiel. Es ist dies die ungesundeste Beriode bes Jahres, und für Leute auf Märschen hat sie noch ben Nachtheil, daß der Transport von nur mäßig großer Bagage selbst längs ber Hauptverfehrswege ungemein erschwert ift. frühe Ankunft in Srinager nicht nothwendig war, brachte unfer Ctablissement auf vieser Route fast vier Monate zu, vom 2. Juni bis 23. September. Es bot fich babei Gelegenheit bas Sammeln zoologischer und ethnographischer Gegenstände, womit Monteiro speciell beauftragt war, sehr erfolgreich auszusühren; zugleich konnte ber Buide Eleazar, der Sobenbestimmungen und Beobachtungen über die hudrographischen Berhältnisse vorzunehmen batte, manches auch seitlich von bem Wege meffen, bem fie folgten.

Die Begetation ber Gegend bezeichnen sie als eine "gartenähnliche, aber mit viel Unfraut".

Von den verschiedenen größeren Ortschaften, die babei berührt wurden, sei Folgendes in Kürze noch erwähnt

Kängra, eine englische Civils und Militär-Station, hat seit 1851 durch die Theecultur, die nach den Erfolgen in Ussam hier im Himálahagebiete begann, sehr an Bedeutung gewonnen. Der Ertrag war günstiger als man erwartet hatte; schon zur Zeit unsserer Reisen war Kängra-Thee in den nordwestlichen Provinzen Insbiens sehr verbreitet. In Indien aber sind die Europäer fast die

einzigen Abnehmer von Thee; für tiese wirt schwarzer Thee gebaut. Nach den neuesten Nachrichten aus Turkstan, die man diesen Sommer durch Herrn Shaw erhielt, einen Theepslanzer aus Kängra, der dis Käshgar (s. "Turkstan") glücklich vorgedrungen war, fand sich dort ebenfalls Kängra-Thee, und zwar grüner Thee; schwarzer sindet keinen Absatz. Der Preis des Thee in Turkstan war sehr hoch, 4 Rupis das Pfund, und zwar ganz ordinäre Sorten.

Die Station Kängra liegt noch ziemlich niedrig, verglichen mit anderen Himálaya-Stationen. Die Höhe bei der Kacherri ist 2696 F., beim Travellersbängalo, für europäische Reisende und ihre Diener bestimmt, 2553 F.; das Fort liegt etwas tieser, 2419 F. Temperaturbeobachtungen, von denen 3 Jahre mir vorliegen, haben ergeben, wie schon hier der Theecultur wegen erwähnt sei, daß das Jahresmittel 19.8° C. ist, das Mittel des fühlsten Monates, Jasnuar, 9.8° C., jenes des wärmsten Monates, Juni, 29.8° C. 1855 war von Barnes zu Lahör ein sehr guter Bericht über das "Kängrasettlement" erschienen, der viele Mittheilungen über die ethnographischen und politischen Verhältnisse, aber keine positiven Daten über das Klima enthielt.

Núrpur, 29 Meilen nordwestlich von Kängra, in der Richtung - gegen die Rävi, ist bedeutend niederer, 1887 F. Chamba, etwas nördlich von Núrpur, liegt in nahezu gleicher Höhe am Kävislusse.

Unter den Orten in den südlichen Ausläufern des Himálaha ist noch Jámu zu erwähnen, eine der größeren Städte, zugleich Hauptstadt einer Provinz gleichen Ramens, die jetzt zu Kashmir gehört; die Höhe sand Eleazar 1324 F.; Rajáuri, das er 10 Tage vor der Aufunst in Kashmir durchzog, sand Eleazar 3035 Fuß hoch.

## Die Simalana-Provingen von Aashmir.

Paffe nach Kashmir. Doriton-Paß zwischen Hazora und Gures. — TsojiBaß zwischen Dras und bem Sindh-Thale. — Uebergang aus bem BardvanThale. — Die Panjal-Kette und ihre Pässe im Silden. — Das lacustrine
Beden. Größe. — Landschaftlicher Character. — Locale Senkungen. —
Die Seen. Der Srinägersee. Sumpsstächen. — Erdbeben. — Die KarkvaTerrassen. — Richtung des Ihilum. — Geologische Berhältnisse. — Srinäger, die Hanptstadt. Sheth Bagh, das officielle Absteigequartier. —
Lage der Stadt. — Canäle. Brüdenconstruction. — Baustyl. Monumentale Ruinen. — Straßen der Stadt. Berlehr. — Industrie und Cultur.
Shawls. Bazars. Früchte. — Reich und Raja. Provinzen. Frühere
Dynassien. — Gulab Singh. Därbar. Persönlicher Character. — Routen
nach Indien. Üri und Kathai (Tas. XIV. Das Ihslumthal bei Kathai.)
— Pünch-Paß. — Mozasserabad.

Nach Kashmir kamen wir von Norden her. Die beiden Hauptpässe für den Handelsverkehr mit Ladak und Balti sind der Dorikón-Paß und der Tsóji-Paß. Der erstere lag auf Adolph's Route von Skardo herab, den letzteren wählte Robert, als ich mich von ihm in Kargil trennte, um auf einem seitlichen Wege zuerst noch das obere Bärdvanthal zu besuchen.

Der Dorikonpaß, ben Arolph am 1. October überschritt, Höhe 13,480 Fuß, liegt in einem topographisch und geologisch etwas ungewöhnlich gestalteten Gebiete Topographisch eigenthümlich ist, daß auf ber Westseite bes Erhebungsknotens, den hier der Weg durch-

gieht, ber nach Norben abfließende Saforafluß seine Quelle beinabe 14 Meilen süblicher hat als ber nach Suben gerichtete Zufluß ber Risbenganga. Wegen bieser Thalbildung tritt ber seltene Fall ein, daß die Landesgrenze, zwischen Kashmir und Ladat, hier nicht der Kammlinie folgt, weil biefe so vielfach gebogen ist; es gehört bas gange bedeutend gehobene Massif nördlich von Gures noch zu Tibet. Die geologischen Berhältnisse sind folgende: Bon Dorikon bis Noen sint Hornblenbegesteine vorherrschend; bas Noenthal bilbet die Grenze zwischen diesen und ben azoischen Schiefern. Bei Bonga Bal werben biese Schiefer kalkig, noch sürlicher, in ben Umgebungen von Daver (auf ber linken Seite ber Rifbenganga, bei 7718 fuß) und von bier über ben secundaren Bag Ulli, 12,609 Jug, (ber unterhalb Gurés wieder in bas Kishenganga-Thal führt) fommen auch Petrefacte Gefteine und Thalbildung haben bier einige Achnlichfeit mit Doch fehlt im ganzen himálaha jener "obere unferen Alben. Alpenfalf," durch seine Versteinerungen zunächst definirt, ber sich aber überall, wo er auftritt, auch burch helle Gesteinsfarbe und bas Borherrichen steiler Wände im landschaftlichen Bilde so beutlich bervorbebt.

Unterhalb Ulli beginnt Grünstein bald bier bald dort durchzubrechen, meist auch mit bedeutender Erhebung. Als eine solche ist der ziemlich frei stehende und dadurch als landschaftlicher Gegenstand um so mehr hervortretende Haramús-Peak zu nennen, der sich bis zu 16,903 Fuß erhebt. Man sieht den Haramús-Peak sast von allen Theilen des Kashmirthales aus. —

Robert kam von Ladak über den Tsóji-Paß am 14. October. Nahe dem Passe zieht sich am nördlichen Abhange der Matain-Gletscher bis zu 10,967 Fuß herab. Sein Firumeer liegt auf der rechten östlichen Thalseite, der Paß ist im Sommer schneesrei. Der Uebergang ist auch hier im obersten Theile sehr flach und es sindet sich wieder, nur wenige Fuß unter der Wasserscheide gegen Süden, ein kleiner See, bei 11,376 Fuß. Sehr bald werden nun auf der

Rashmirseite die Wände des Thales so steil, daß der Weg eine etwas seitliche Richtung einschlägt und dabei an einem Nebensamme, der zur Rechten sich abzweigt und keine Wasserscheide bildet, noch einmal ansteigt und zwar etwas höher als am Passe selbst. Der Höhenunterschied beträgt 122 Fuß. Daß Ansteigen wieder vorsömmt nachdem die wasserscheidende Paßhöhe selbst überschritten ist, ist in Gebirgen, in denen durch Schichtenstellung oder Klüstung der Gesteine steile Abhänge bedingt werden, nicht selten; aber sast in allen Fällen bleiben dann wenigstens solche secundäre lebergangsstellen niederer als die Paßhöhe selbst. Ein vollsommen analoger Fall ist der Traill's-Paß. (Br. II, S. 325)

Ein kleiner Tharamsata, hier eine Waldhütte unmittelbar ans unbehauenen Vaumstämmen zusammengesügt, sindet sich zu Vältal; sie liegt am Zusammenstusse des Vaches vom Tsosi-Passe mit dem Sindh-bache, mehr als 2000 F. unter dem Passe, bei 9321 F. Das Sindh-Thal senkt sich von hier in südwestlicher Richtung und öffnet sich in der Nähe von Nüner (nördlich von Srinäger), bei 5147 Fuß, in das Ihilumbecken. Bewaldung und, von den mittleren Theilen an, auch schöne Cultur machten einen sehr freundlichen Eindruck.

Für mich führte ber nächste Weg aus bem Lärdvan-Thale über den Märgan-Paß, eine sehr leicht zugängliche Tepresson im westlichen Seitenkamme. Desto mehr überraschte mich die schöne Ansicht der Panjal-Aetten, welche die südliche Grenze des Ihilumbedens bilden. Obwohl sie noch über 50 Meilen entsernt waren, traten selbst vereinzelte Firmmassen mit großer Bestimmtheit hervor, und der Umstand, daß der Mittelgrund durch nahe liegende grotesse Felsen gebildet war, welche von dem Boden des weiten Ihilum-Thales nichts hervortreten ließen, machte diese großen Panjal-Aetten zu einem etwas serne erscheinenden aber desto lebhaster sich abshebenden Hintergrunde. (Gen. Nr. der Zeichnungen 460.)

In ber Panjalfette fint folgende Baffe zu nennen, Die von

Bedeutung fint, obwohl ber Hauptverfehr mit dem Guden burch das Ihilumthal führt: im öftlichen Theile liegen der Kishtvarpaß und ber Banibalpaß; beide verbinden Rafhmir mit dem Chenab-Thale Die Söhe des Banihalpasses ist nach Thomson "nicht über 10,000 Jug". Ein virecter Bag führt in bas Chenabthal über ben Käti-Panjal bei 11,800 Juß. Bon Kashmir nach Rajauri benütt man den Aliabat Bag und den Bunch-Bag. Ueber den ersteren waren Eleazar und Monteiro Mitte September gesommen; fie fanden die Höhe 10,928 Fuß; 81/2 Meilen südöstlich davon erhebt fich ver Tithiar-Beat, 15,305 Jug, einer der höchsten Gipfel diefes Rammes, ber fehr frei die Umgebungen überragt. Der Bunchpaß, ber bedeutend nordwestlich liegt, ift weit niedrer, 8500 Fuß. Anger riesen gibt es noch zahlreiche andere, aber nicht eben so häufig benütte llebergangestellen, unter benen mir wiederholt ber Rabogpaß, ber Dabpaß, ber Ferozpurpaß (westlich von einem Orte Ferozpur im Kashmirthale) genannt wurden. 3m Ganzen sollen 10 biefer Baffe für Lastpferde paffirbar fein. Bon Tußgängern, selbst wenn etwas mit Gepäck beladen, werden noch viele andere Einsenkungen des Panjalfammes zu birecten Berbindungslinien zwischen dem nördlichen und füblichen Abhange benütt, wenn bie horizontale Ent= fernung ber beiben Orte so gering ift, daß Die Wahl eines ber gewöhnlichen Bäffe bedeutenden Umweg bedingen würde. barer Weise hört man von ten Eingebornen, und bisweilen auch von europäischen Reisenden, die Kashmir besucht haben, die Ausgangsstelle längs des Ihilum bei Baramula ebenfalls unter ben "Bäffen" anführen.

Zu Baramula ist aber nicht ein Paß im Sinne "einer Einsfenkung in einem Gebirgskamme", sondern dort bietet sich eine Erosionsschlucht, wie man sie im Himálaya an jedem Flusse so großartig entwickelt sieht; dies hat nur deshalb zu Baramula mehr als sonst die Ausmerksamkeit erregt, weil ausnahmsweise der Weg eine Strecke weit in der Schlucht selbst fortsührt. Ich hatte schon

bei der Besprechung des Khaiberpasses Gelegenheit auf den Unterschied zwischen "Paß" und "Schlucht" (ober "Engpaß", wenn man will) hinzuweisen. Seiner sprachlichen Verwandtschaft nach ist allerdings Paß zuerst als Thalschlucht gemeint gewesen. Doch liegt hier zugleich das Beispiel einer allmähligen Vegrisssveränderung vor, welche die Grenzen vieler ähnlicher Fälle keineswegs überschreitet.

Das Gebiet, in welches die hier aufgezählten Wege führen, ist das vielgepriesene Kashmir. Man betritt hier eine eigenthümlich gestaltete Thalebene, nämlich den Boden eines früheren, jett entsleerten Süßwasserses von sehr großer Ausdehnung. Scharf begrenzt von den Abhängen der umgebenden Gebirgszüge, hat das lacustrine Becken von Kashmir eine Länge von etwas über 70 englischen Meilen; die größte Breite erreicht 40 Meilen und der Flächenraum hat mehr als 2000 engl. Quadratmeilen. Zur Beurtheilung solcher Dimensionen sei erwähnt, daß die Fläche des Bodensees kaum 200 engl. Quadratmeilen erreicht, und daß auch der Tsomognalari, der größte der tibetischen Salzseen, die ich später zu besprechen haben werde, den Bodensee nicht viel übertrisst.

Schon der erfte Anblick, der sich auf dem Wege gegen Islamabad über diese weite, schön bewachsene Ebene, rings von hohen Gebirgstämmen umsäumt, geboten hatte, war ein angenehm überraschender; ich glaubte damals bessenungeachtet noch nicht, daß während der ganzen Dauer des Ausenthaltes und an den sehr verschiedenen sich solgenden Standpunkten, der Eindruck ein in gleichem Grade lieblicher bleiben würde. Deun es geschicht zu leicht, daß eine neue oder eine lange nicht mehr gesehene Art von Gegend besticht. Man urtheilt strenger und wählt sich sorgfältiger die Standpunkte zu landschaftlichen Bildern an Meeresküsten und in Gebirgen, in Urwäldern und in Wüsten, wenn man viele kennt und in nicht zu weit aus einauber liegenden Perioden sie gesehen hat. Auch dies könnte überschäßen machen, daß Kashmir in Bergsormen und in Begetation etwas mehr als die meisten der indischen oder der tibetischen Abhänge des Himálaya an die Alpen der

Heimath erinnert. Hier aber konnte die spätere Bergleichung ber während ber Reise skizzirten landschaftlichen Bilder den Reiz der ersten Eindrücke nur befestigen.

Da bei einer nördlichen Breite von 34° und einer Sohe von nur wenig mehr als 5000 Jug über ber Meeresfläche auch bie Begetation fehr üppig ift, wird fie durch die Umgebung mit Gebirgefetten, bie über bie Schneeregion bee Simalana fich erheben, um so mehr hervortretend. Hier fieht man häufig in Waldlichtungen so wie über die Reisfelder und Obsteulturen einzelne Schneeberge fich emporheben, tie aus foldem Mittelgrunde um jo glänzender bervorleuchten, auch an relativer Sobe bedeutend gewinnen. Ausgedehnte, zusammenhängende Reihen von Schneebergen zeigen fich bagegen seltener, weil im Rorben, wo bie Sauptfette zu erwarten wäre, von ben meisten Standpunften Bergzüge von 12,000 bis 13,000 Juft vorliegen, wie Haramut, Nunevara-Beaf u. f. w. Die Gruppen bes Panjalgebirges im Guben find von ven centralen Theilen bes Kashmirthales etwas entfernt. Diese zeigen sich meist als eine schön in Duft und Farbe und gewaltig in ihrer Winfelgröße sich abhebende Gebirgefette; aber von Details läßt fich gewöhnlich nicht viel sehen. Bon ben meisten Stellen im Thate oder in geringer Sohe über ber Thalsohle sieht man in der Richtung gegen Baramula eine bebentenbe Unterbrechung in den Gebirgefetten, welche Kashmir umgeben. Der Seeboben gieht sich bort ziemlich breit gegen Westen fort und bie barauf folgenben Erhebungen verschwinden häufig so vollständig bei etwas dunftiger Luft, baß man nach einer Cbene bin zu bliden glaubt.

Die Farbenessecte ber Rashmirgegend sind im Allgemeinen ähnlich dem Tone Mitteleuropas, aber gehoben durch intensidere Beleuchtung und ein dunkles Blau der Luft. In der Thalebene, 5100 bis 5300 Fuß hoch, ist der Ton der Luft jenem des italienischen Himmels gleich. Daß die Berge das eigenthümliche tiese Azursblau der italienischen Landschaft annehmen kömmt vor, aber selten; die Bergsetten erheben sich noch zu hoch über den Horizont des Bildes.

Glänzend wirken die Wasserslächen, die hier in ziemlicher Größe auftreten; ihre Reslexe sind es, in denen sich das starke subtropische Licht am meisten bemerkbar macht.

Wie die Stellung ber Schichten und, beutlicher noch, Die Richtung ber Felfenklüftung ringe um Diefes Seebeden es erkennen läßt, muß bier einft eine locale Senfung ftattgefunden haben, in welcher bann Gugwaffer sich ansammelte; Die Existenz eines Gees zeigt sich in der Ablagerung von Schlamm mit Sugwassermuscheln, welche über die ganze Fläche verbreitet ist. Zugleich ift die Höhe über dem Meere im Seebeden von Rafhmir um 2500 bis 3000 Jug niedrer als, in gleicher Entfernung vom indischen Rande bes Himalaya, nordwestlich und südöftlich von Rashmir. Ungeachtet ihrer Ausbehnung hat die Senfung von Rashmir nur eine Ausflußftelle, jene bei Baramula, wo allmählig die Erosion so weit vorgeschritten ift, baß sie bas ganze Beden bis auf wenige ziemlich isolirte Stellen entleerte. Unter biefen fint bie größten ber Bularsee und der See bei Grinager. Der lettere wird von den Rashmiris Tal (meift Dal gesprochen) genannt, nämlich "ber See". Was noch als mit Wasser bedeckt sich erhalten hat, ist nicht mehr tief: im Berhältnisse zur großen Ausdehnung war auch früher bie Tiefe nicht sehr bedeutend, wie die Erosion des Ihilum bei Baramula es erfennen läßt, in Verbindung damit, bag die Sugwafferablagerungen im ganzen Seebecken ihre ursprüngliche fast horizontale Lage behalten haben, also nicht burch späteres Wiederemporheben in ihre gegenwärtige Stellung gefommen fint. Senfungen scheinen bagegen in verhältnißmäßig neuerer Zeit noch vorgefommen zu sein, allerdings auf fleine Flächen beschränft. Säulen in ber Nähe der früheren Sauptftadt Avantipura, an ber mein Weg von Islamabat nach Grinager vorüberführte, laffen bie Senlung gang beutlich erfennen. Diese Stelle wurde von General Cunningham, 1847, und von Dr. Thomson, 1848, untersucht. Die Säulen sind zum größeren Theile in Schlamm eingehüllt, der auch Fragmente von Töpferwaaren aus

Avantipura enthält. Offenbar war hier einst auf trochnem Grunde gebaut worden, der später sich senkte und daselbst einen kleinen lozcalen See bei Avantipura entstehen ließ. Jetzt ist dieser wieder durch das Fortschreiten der Erosion entleert; gerade in solchen weischen Süßwasserablagerungen geht ja die Erosion sehr leicht und rasch vor sich.

An jenen beiden Stellen des Kashmirbedens, welche so sehr sich senkten, daß sie noch jetzt stetig mit Wasser erfüllt bleiben, liegen der Bular-See und der Srinager-See. Der letztere hat eine länge von 7 Meilen, der Bularsee 11 bis 12, verhältnismäßig tleine Dimensionen in dem großen Becken, von Islamabad bis zum Bezinne der Stromschnelle bei Baramula.

Malerischer noch als der Bularsee zeigen sich die User des Srinägersees; dieser, zugleich so nahe der Hauptstadt, hat viel dazu beigetragen, den Ruhm der Lieblichkeit der Kashmir-Landschaft zu begründen und zu verbreiten.

Ich hatte Gelegenheit, hier mit meinem Bruder Abolph das Aufnehmen des landschaftlichen Bildes zu theilen (Gen. Ar. 462 und 463); ein lithographischer Farbendruck nach demselben ist im Atlas mit dem dritten Bande der "Results" erschienen. Im nördelichen Theile des Anblickes zeigt sich die breite Mündung von 2 Seitenthälern gegen den See; die Thäler sind durch einen Kamm von mittlerer Söhe getrennt. Fast längs des ganzen Userrandes dieser Seite solgen sich die schönen Gärten von Shalimar, einige auch mit guten Gebäuden; ihr Entstehen fällt in die Zeit Shah Iahan's, in das 17. Iahrhundert. Die Gärten sind in ihrer Anlage mit jenen des Taj zu Ügra oder mit den Gärten mancher Paläste zu Lashnau und Lahor zu vergleichen; sie sind geradlinig in der Eintheilung, aber zugleich reich an massigen Formen, sowohl längs der Hauptlinien, als auch in den etwas freier gehaltenen seitlichen Partien.

Der sübliche Theil des Panoramas zeigt die Beste Takt-i Sulaimán, "den Thron Salomon's," durch eine alte Allee von schönen schlank ansteigenden Pappeln mit dem in der Ferne erkennbaren Beginne der Hauptstadt verbunden. Weit im Hintergrunde erhebt sich die Panjälkette, die hier nicht nur gegen Baramüla rasch sich senkt, sondern auch in der Richtung gegen Süten, da wo der Ihilumsluß in den See einkritt, so weit sich entsernt, daß nur an sehr klaren Tagen eine Fortsetzung der Kette nach dieser Richtung hin sich erkennen läßt.

Der See ift, so wie er sich bis zur Begenwart erhalten hat, sehr seicht, oder was vasselbe ist, eine noch um 10 bis 12 Fuß tiefer eingeschnittene Erojion an ber Ausflußstelle hatte auch Diefen See verschwinden gemacht. Gine bichte Dede von üppigen Bafferpflanzen fieht man überall über ben Boden sich ausbreiten, meist ohne bie Dberfläche zu erreichen. Dieses tiefe buntle Grun bilbet einen schonen Gegensatz zur Klarheit bes Baffers, bas in schräger Linie gefeben (am besten wenn man ein großes Brisma in bas Waffer halt) ein lebhaftes Blau von feltner Reinheit zeigt. Gine Gigenthumlich. feit bes Sees von Grinager fint die Rahds ober "fchwimmenben Gärten." Zwar find bies weniger poetische Gegenstände, als man etwa erwarten möchte, es sind nämlich einfach große Flöße, mit Erbe bedeckt und burch vertical in ben Boben eingetriebene Stämme befestigt; die Tragfähigseit des Holzes wird durch aufgeblasene Lederschläuche, die, Schwimmblasen abulich, seitlich und unter dem Niveau des Waffers baran befestigt find, erhöht. Auch werben biefe Rahds nicht als Beete für Blumen und Zierpflanzen, sondern einfach zur Cultur verschiedener Gemüse benütt, aber auf einem fo flaren ruhigen Waffer als Inselchen vertheilt ist ihr Effect im allgemeinen Bilbe bennoch ein sehr günftiger.

Eine feste Insel sindet sich ebenfalls im Srinager-See, die Insel Char Chunar, oder die "Bier Platanen-Insel", mit alten aber jest ganz verwilderten Gartenanlagen. Nach den seit lange als

Hört man bisweilen ben nordwestlichen oberen Theil des Sees Char Chunar See nennen. Es wäre dies nicht wohl möglich, wenn nicht zugleich in seltener Weise der See fünstlich in zwei Theile getrennt wäre. Es führt nämlich ein Damm in nahezu diagonaler Richtung durch den See. Der Damm ist nur an einer Stelle mit einer Brücke versehen, unter welcher man mit Vooten durchsahren kann. Da der Berkehr der Voote meist parallel diesem Damm und nicht rechtwinstlig darauf läuft, ist der Damm sür das Vesahren des Sees weniger störend, als man glauben sollte.

Drei andere Seen ähnlichen Charafters, aber bedeutend fleiner, liegen am Juße des Ahathungberges, rechts vom Wege nach bem Bularsee zu; zuerst kommen in nordwestlicher Richtung der Spunund der Basikara-See, dann der etwas größere Manasa-See.

Außer biefen beständig mit Wasser bedeckten Flächen gibt es aber noch ziemliche Streden, Die periodisch stark überfluthet merben, beim Steigen bes Ihilum nach bem Schmelzen bes Winterschnees; solche Lagen sind in Folge bavon mabrent bes größten Theiles bes Jahres moderige Sumpffläche, Die einzige aber nicht gang unwichtige sch lim me Eigenschaft bes sonft so schönen Rashmirbedens. Durch biese Anhäufung stagnirender Feuchtigkeit werden nicht nur große Flächen ber Cultur entzogen, auch die Luft wird in Folge ravon burch schädliche Gase verschlechtert. Bur Zeit ber großen Bauten in Rashmir scheint für Diese Terrainverhältnisse mauche wichtige Arbeit unternommen worden zu sein; noch jett findet man an einigen Stellen Spuren von Schleusen, welche bas seitliche Berbreiten bes Sochwaffers hindern sollten, aber in gut erhaltenem Zustante jahen wir nur jene im Ausfluffe bes Grinager-Sees gegen ben Ihilum, die überdies gang gut in ber Urt gestellt ift, so, bag, sobald das Waffer des Ihilum über das Niveau des Wassers im Seeausfluffe steigt, die Thore burch die entgegengesette Richtung bes Stromes von selbst geschloffen werben.

Erbbeben, die fich in Berbindung mit Senfungen wie jene bes Kashmirbedens erwarten laffen, sind noch jett in diesem Theile bes Simalaha weit häufiger, als in ben seitlich gelegenen Webieten; sehr beftige sind uns aus den letten Jahren jedoch nicht genannt worden Das stärkfte, über welches wir Angaben erhielten. Unter ben Rninen Rashmirs aus älterer ist jenes von 1828. Zeit läßt manche Zerstörung als mit Erbbeben verbunden sich er fennen, so die Zerstörung Avantipuras; ein anderes beutliches Bild von Erdbebenwirfung bot mir bie Tempelruine auf ber ganka Insel im Bularsce, die ich am 5. November besuchte. Port war außer ben gestürzten Mauern die in wunderbarer Beise veränderte Form der stehen gebliebenen ein unmittelbarer Beweis der Wirfung von Erbstößen im Gegensate zu etwaiger Zerftorung burch Meuschenhand oder burch allmähliges Zerfallen. Es sind nämlich die Quabern bes Gebäudes in ber Art verschoben, baß sich selbst bie Richtung babei erkennen läßt. Ueberall, wo größere Theile ber Mauern noch stehen, sieht man, bag Beränderungen in der Lage der Steine von 2 bis 4 Boll stattgefunden haben, und es zeigt fich ein Berschieben nach 2 Richtungen, nach Guben 650 Westen und nach Siten 15° Cften, was von 2 verschiedenen Stößen, ober von einer Berlegung ber Stoffraft burch bie Stellung bes Webaubes veranlaft fein fann. Un ben Stellen, wo die Berfchiebungen am beutlichsten und größten sind, sind die Steine auch in ihrer verticalen Aufeinanderfolge fehr ungleich afficirt Während die unterften Steine sich vorgeschoben zeigen, sind die zweiten und britten, auch mehrere noch, ber vertical zunächstfolgenden nicht verschoben, bann folgt wieder ein Stein, ber vorsteht, und bies wiederholt fich ber gangen Höhe nach als eine Wirkung oscillirender Erschütterung. mag hier um so leichter eingetreten sein, weil die ganze Insel sehr flein ift, ein längliches Oval von 347 Fuß in seiner größten länge. Die Sohe über bem Wasser beträgt 5 bis 6 fuß. (Das Niveau des Bularfees soll nur sehr wenig in der Jahresperiode sich ändern.)

Der Boben zeigt überall zahlreiche Durchfurchungen, im Beginne tiefen engen Spalten abulich, wo ein steiles Seitenthal in bas Diese Ginschnitte jedoch haben mit Erbbeben= Seebeden münbet. effecten nichts zu thun; sie sind einfach Erosionsrinnen, die auch stets auf eine nach aufwärts folgende Thalmodification hinführen, aus welcher ber Abfluß bes sich ansammelnben Wassers begann. Ebenso wie ich es in ben lacustrinen Bobengebieten Repals zu ermabnen batte (Bb. II. E. 246), haben fich auch bier zahlreiche Gruppen von getrennten, an ihrer Oberfläche gleichboben Terrainlagen gebildet, nicht felten so weit unter sich abstebend, baß biedurch Cultur und Communication nicht unwesentlich erschwert wird. Aber wo die Nähe einer auch im Sommer nicht mafferleeren Ginschnittsrinne es erlaubt, ein Rab jum Emporheben ber nothigen Baffermenge anzubringen, zeigen sich biefe sonst etwas trodenen Flächen als die allerfruchtbarften, während viele andere Theile bes Kashmirbedens wegen ihrer tiefen lage permanent zu viel Bobenfeuchtigkeit haben. Die unter sich durch Ginschnitte getrennten Terrassen beißen bier Karévas; in Nepál ift ihr Name Tars.

Auch dem Rande des Seebeckens entlang findet man in Lagen, denen noch Bewässerung genügend zugeführt werden kann, daß der Boden besser ist, als in den an Humus reichen, aber seuchten Niederungen des Seebeckens. Giner der fruchtbarsten dieser Gauen Kashmirs ist jener oberhalb Islamabad, auf dem Wege zum Kishtwärpasse. Wenn man das Kashmirbecken seitlich vom Ihilum und seinen Zustüssen auf diagonalen Linien durchwandert, sindet man manche Stellen, die entschieden erkennen lassen, daß früher ihre Cultur eine bessere war; aber im allgemeinen Bilde verschwinden diese.

Das Gefäll des Ihilum im eigentlichen Seebecken, von Islamabat bis zum Austritte bei Baramula ift gering; der Verkehr der beladenen Boote findet der ganzen Strecke entlang stromaufwärts und stromabwärts statt. Die Richtung des Ihilum vom Kishtvarpaß, wo seine Hauptquellen liegen, bis zum Lularsee ist eine

nordwestliche. Auch ein Thal auf der anderen Seite des Sees hat, wie dies in Gebirgsformationen häusig vorkommt, eine fast parallele Lage, aber in entgegengesetzter Richtung des Falles. Der Fluß des Thales, der etwas unterhalb des Bularsees, in den Ihilum einmündet, ist der Parusluß. Diese Richtung fällt zugleich mit jener des westlichen Tibet, als Längenthal zwischen Himálaha und Karasorúm, zusammen.

Der Ihilumfluß, unterhalb seines Austrittes aus dem Bularsee, verläßt diese Richtung; anfangs fließt er fast rechtwinklig auf
dieselbe, dann aber, im Mittel, nach Westen bis Mozafferabad;
etwas unterhalb dieser Stadt tritt er in ein neues System von
Erhebungslinien ein, in welchem er bis zum Panjab herab in südlicher Richtung geführt wird.

Die Gesteine vom Kashmirseebeden gegen Indien sind zum Theile crhstallinische, aber bei weitem vorherrschend sind versteinerungssührende sedimentäre Felsen; am häusigsten sommen oolithische Petresacte vor, in Kallsteinschichten sowohl als in Thonschieserlagen. Nach den Beobachtungen, die dis jest vorliegen, zeigt sich, daß der oolithische Ocean über Kulu, Chamba und Kashmir gegen Norden dis weit nach Tidet sich ausgedehnt hat. Der Ocean der nummulitischen Zeit dagegen, welche einen Theil der letzten unmittelbar unserer Jestzeit vorausgegangenen Periode bildet, zeigt sich im Gediete Hochasiens sehr schmal. Die nummulitischen Gesteine und Petresacte sinden sich weit ausgebreitet über die Flächen des westlichen Asien, in Indien über Theile von Sindh und dem Pänjab, aber dem Himálaha entlang hat sie eine bedeutend gehosbene Gebirgsmasse enge begrenzt.

In Kashmir sind nummulitische Mergel und Sandsteine verhältnismäßig noch am breitesten; sie bilden gegen Indien einen Saum von 39 bis 50 engl. Meilen Breite. Von hier gegen Süd-Often und Often nehmen sie rasch an Ausdehnung ab und bleiben auf den nördlichen Rand der Tarái beschränkt.

In Grinager, ber Sauptstadt Rashmire, batten fich im October unfere Routen vereint. Abolph war am 9. October angetommen und hatte auf bas Trefflichste für Quartier gesorgt; Robert traf am 17., ich am 19. October ein. Wir bewohnten ein früheres Palais Sheth-Bagh, bas in einem "Garten" (was bagh bedeutet) unmittelbar am Ufer bes Ihilum gelegen ift; bie Höhe fanden wir 5146 Jug. Dieses Gebände war zur Aufnahme von europäischen Besuchen officieller Art vom Raja bestimmt worden. vor uns hatten Officiere ber indischen Landesvermeifung, Die ba mals ihre Arbeiten in die nördlichen Theile des Kashmirreiches auszurehnen begannen, bas Hauptquartier hier aufgeschlagen. Sie waren schon wieder fort; europäischer Besuch aus Indien, der nicht bestimmte Aufgabe hatte, war bamals noch sehr selten. In den letzten Jahren hat sich aber die Zahl von Europäern, die nach Srinager fommen um zur Sommerfrische bort sich aufzuhalten, so vermehrt, baß auch bedeutend allgemeinere Einrichtungen für diefelben getroffen wurden; fogar eine Kirche für Gottesbienft ber Engländer ift jest erbaut.

Sehr angenehm war es, baß die großen Räumlickleiten uns erlaubten, unsere Zeichnungen und Karten sowie die Sammlungsgegenstände ausbreiten und in voller Aussührlichseit vergleichen und besprechen zu können. Dem Beobachter selbst tritt das am meisten Charakteristische oft unerwartet recht deutlich erst eutgegen, wenn er darüber zu sprechen veranlaßt ist, und manches würde vergessen werden, das man im Augenblicke, weil nicht so wichtig scheinend, nicht notirt hatte, wenn Reisende nicht auch in die Lage kämen, in nicht zu ferner Zeit anderen davon erzählen zu müssen.

Die Stadt liegt zu beiden Seiten des Ihilumflusses, oder, wie er hier heißt, des Behut; Ihilum ist als Name in Kashmir nur solchen befannt, die ihn in ihrem Verkehre mit Indien gehört haben; in Indien selbst ist Ihilum und Behut im Gebrauche. Beides sind alte Sanskritwörter; Ihilum wird bezogen auf jala, "Wasser",

Behut auf Bitasta, "ber Eilende". Das letztere Wort läßt sich auch, wie es scheint, in dem griechischen Namen "Hodaspes" wieder erkennen.

Der größere Theil ber Stadt ist jener auf ber rechten, östlichen Seite des Ihilum; sie reicht bort bis in die Nähe des Srinkgersces.

In dem kleineren Theile, am linken Thilumufer, befindet sich der Wohnsitz des Raja, Shergarh, "die Stadtveste", genannt; es ist dies eine besestigte Häusergruppe unmittelbar am Flusse, mit einem breiten Ghat, dessen Stufen zum Ankerplatze der Fahrzeuge des Raja herabführen. Die Vorstadt, welche den Shergarh umgibt, ist noch ausgedehnt, aber meist sind hier die Gebäude niederer als im älteren Theile am rechten Ufer.

Beide Theile der Stadt sind von Seitenarmen des Ihilum und von zahlreichen Canälen durchzogen. Der Verkehr auf Booten in der Stadt erinnert etwas an Venedig; doch ist hier das Canalspstem innerhalb der Stadt keineswegs so consequent durchgeführt; dagegen werden für die Umgebungen noch auf ziemlich große Strecken Boote am häufigsten zum Verkehre benützt.

Brüden sind zahlreich, über ben Hauptstrom sowohl, als über die Canäle, alles Holzbrüden, die sogleich durch ihre Construction auffallen. Die Pfeiler sind nämlich weder gemauert, noch, wie gewöhnlich bei Holzbrüden, durch Baumstämme gebildet, die so in das Flußbett eingetrieben sind, daß ihre Gruppen schmale, mit dem Flusse und unter sich parallele Reihen bilden. Hier sind vielmehr die stützenden Brüdenpseiler mit Hausen horizontal geschichteten Holzes zu vergleichen. Die Balten liegen auf einem großen rechtwinkligen Bierecke als Bass und zwar so, daß je eine Lage die andere freuzt. Unter sich sind die Stämme gut besestigt, die untersten werden an turzen Pfählen im Flußbette sirirt; die Hauptsache ist sür die Festigkeit dieser Brücken, daß die Stämme nicht unmittelbar neben einander liegen und daß der Raum zwischen den Stämmen in diesen stützenden Pfeilern möglichst sorgfältig mit großen Felsenblöcken an

gefüllt wird. Außer ber Last ber Passanten haben diese Brücken noch zahlreiche Berkaufshäuser zu tragen, die längs ber Geländer aufgestellt sind, ähnlich wie zu Shakespeare's Zeit auf London-bridge Häuser gestanden haben, darunter selbst mehrstöckige. Hier sind es nur leichte Holzbuden; ihre Lage wird des lebhaften Verkehres wegen sehr geschätzt; sie sind meist von zahlreichen Leuten umstanden. Seiner Haltbarkeit wegen wird vorzüglich Deodarahelz augewandt.

Ungeachtet ihrer voluminösen Stüppfeiler machen diese Brücken durch ihre Höhe über dem Wasser und durch den bedeutenden Abstand der Pfeiler unter sich einen angenehmen Eindruck, aber ihre Anwendung muß immer eine beschränkte bleiben. Ich gebe zu, daß solche Construction, wie bei ihrer Erläuterung in Kahsmir mir gesagt wurde, die einsachste und leichteste ist, um große Tragkraft bei einer verhältnißmäßig geringen Zahl solcher Pfeiler zu erhalten. Wo aber nur etwas größere Stromgeschwindigseit ist als hier, würde die Festigkeit sehr gefährdet sein.

Die befferen Theile ber Stadt zeigen mande unerwartet schöne Architectur, Paläste und Moscheen aus ber Periede der Moghulfaifer und aus jener ber Afghanenherrschaft. Bon ben Paläften find viele unbewohnt; sie sind, wenn alt, bem Zerfallen überlassen; nur am See außerhalb ber Stadt findet man noch unter ben alteren Gebäuten dieser Art gut erhaltene. In ber Stadt ift etwas Styl vorherrschent, ber aber außerhalb berselben nur vereinzelt bei ben Wohnungen reicher Grundbesitzer sich wieder deutlich erkennen läßt. Das unterste Stockwerk ber Häuser ist meist aus festem, babei gut behauenem Gesteine aufgeführt; vann folgt ein Aufbau von Ziegeln. Bei hohen Säufern in der Stadt wird für das lette Stodwert Holz angewandt. Das Characteristische ist bas Dach. Dasselbe ift sehr nieder, und seine Flächen steigen in Winkeln von 20 bis 30 Grat an. Zugleich ragt es über bie Mauern bes Saufes mehrere Fuß horizontal hervor, und dieser Borsprung ist, als Fortfetung bes Speicherraumes, gegen abwärts mit Bretterboben ver-

1011

schlossen. Es hat dieses Borstehen einige Aehnlichkeit mit jenem an den Häusern in Nepál, boch ist verschieden, daß dort nur das Dach, nicht der Speicherraum vorsteht, und daß die freistehenden Stützen des Daches schräg gestellt sind. Bei der im Allgemeinen geringen Breite der Straßen in Srinäger trägt das Vorspringen der Dächer in vielen derselben sehr zur Beschränfung ihrer Helligkeit bei.

Das Holzmaterial, bas auch in ben unteren Stockwerken an Thüren, Fenstern und Verándahs in Masse vorlömmt, ist in den Hänsern besserr Durchführung stets sehr reich an Schnitzwerk, gut angebracht und von schöner Form. Wie bei den Brücken wird auch in den Gebäuden am liebsten das Holz der Deodaraceder verwandt. Selbst die Moscheen haben hier zum großen Theile die niederen Dächer des Kashmir-Styles und zwar mit häusiger Anwendung von reicher Holzsculptur, was sie sowohl von den Moscheen in Indien als auch von jenen im westlichen Tibet in eigenthümlicher Weise unterscheidet. Die Haupt-Ursache ist, daß viele derselben, die dann auch den anderen zum Muster wurden, frühere Büddhatempel waren, und nur so weit als ganz nöthig geändert wurden. Auch die Moschee auf der Beste Takt-i-Sulaimán zeigt recht deutlich eine solche Mestamorphose.

In der Bauart der Häuser in den Dörfern wiederholen sich bei den größeren Häusern dieselben Formen, sehr constant ein bes deutendes Borspringen der Dachränder. In den Landhäusern folgt auf die Quadersteine der unteren Hälfte unmittelbar Holzbau, sein Ausbau von Ziegeln. An vielen Stellen bilden Gruppen solcher Häuser einen ganz schönen Mittelgrund der Landschaft; meist wird derselbe noch dadurch gehoben, daß ein hainartiger Gemeindeplatz, mit Bäumen bepflanzt, oft auch mit Blumen geziert, fast bei jedem Dorse sich sindet. Da der Hain schwerzeicher Ruheplatz sein soll, sind nicht Obstbäume, sondern viel größere Bäume, am häusigsten Platanen und Pappeln, dort angewandt. Diese schöne Sitte

foll in der Mitte des 17. Jahrhunderts unter den Möghuls einge-führt worden sein.

Gegen die tibetische Grenze, auch in der Nähe der Panjälkette auf solchen Bergabhängen, die wegen ihrer Schichtenstellung etwas wasserarm sind, findet man dagegen statt der Häuser mit sesten Mauern und ihren vorspringenden Dächern häusig nur ärmliche Hütten der einfachsten Construction, rohe Baumstammhäuser, wie jene zu Baltal, oder Hütten aus Stein und Moos mit Schilftach, auch ganz aus Schilf in conischer Form, ähnlich großen Fasanhütten unserer Parts. Bon diesen sah ich eine Gruppe bei Pashsiún am 15. October, nur 2 Tagemärsche noch von dem großen Berkehrsplaße Islamabad entsernt. (Gen. Nr. 337 der Zeichn.)

Monumentale Ruinen sind selbst in Kashmir selten, wo doch am meisten des historisch Wichtigen im Hochgebirge zu suchen wäre. In allen weiter östlich gelegenen Theilen des Himálaya ist theils, wie von Bhután bis Nepál, die Civilisation ohnehin sehr später Zeit angehörend, oder es beschränken sich wenigstens, wie in Kämáon und Gärhvál, ähnliche alte Werke auf wenige durch ihre Wichtigkeit hervortretende Stellen, nämlich auf die Quellen heiliger Flüsse und die Gipsel einzelner günstig gelegener Mittelgebirge. Bauten oder Kuinen im Sinne unserer Schlösser und Burgen gibt es fast nirgends in diesen assatischen Gebirgen.

Bei dem hohen Alter der Cultur in Kashmir, welche schon in der ersten Periode der Sanstritliteratur vertreten ist, könnte man auch Erinnerungen an jene Zeit erwarten; doch die vielen Kämpse um das schöne Land, die hier sich folgten, haben die ältesten der Ruinen längst gänzlich verschwinden gemacht.

Was jetzt noch aus früher Borzeit vorliegt, gehört, mit Ausnahme sehr weniger noch älterer Spuren, ber Periode des Búddhacultus an, welchem erst im 14. Jahrhundert die Einführung des Islam seind lich entgegentrat. Unter den Ruinen solch religiöser Gebäude

Buddhisten-Kloster, zu nennen. Einen anderen Bihara, auch Ruine, tonnte ich etwas später während des Marsches nach Marri messen und zeichnen. (Gen. Rr. 270.) Ich sand denselben, G. Nov., bei Chafotri am linten User des Ihilum. Das einzige, was dort sich erhalten hat, ist ein großer ummanerter Raum ohne Bedachung mit einem Sanctnarium auf hohen Stusen in der Mitte. Die Formen gehören der zweiten Periode der Hindu Architectur in Indien an, in welcher nicht nur Architraven, sondern auch Bogen und Spitzbogen in Anwendung sommen, während die Sculpturor-namentis der Wände und Säulen, die man in den felsentempeln am deutlichsten entwickelt sieht, hier bedeutent abgenommen hat und nur aus einzelne centrale Stellen sich beschränkt. Die locale Anhäusfung der Trümmer und das Beschädigtsein gerade zut bearbeiteter Theile ließ deutlich die Zerstörung durch Menschand erkennen.

Die wichtigften Balaftruinen find jene ber alten Stadt Avantipura, beren ich schon, ber gesunkenen Säulen wegen, bei ben geologischen Verhältniffen zu erwähnen hatte. Auch in ber Stadt hier ist Erobeben mehr als Menschenhand zerstörend aufgetreten. Die Ruinen bededen weite Glächen, in Formen, welche annehmen laffen, daß Die Gebäude sehr große waren. Bedoch ift alles so zerfallen, baß an den Gebäuden ihre einstige Gestalt und ihr früherer Styl nicht beurtheilt werden fann; nur einzelne Ornamente laffen fich als der ersten Beriode des Budthismus in Rashmir angehörend erfennen. Der Rame ist identisch mit dem Brahmannamen von Ujain in Malva, wobei Avanti "die Beschützende" heißt, und die Stadt als Wohnsit Viframabitya's gemeint ift. Gine andere Ruingruppe, neueren Datums, ist jene zu Ragernager, ber "Stadt ber Stadte," Die Afbar 3 Meilen von Chergarh erbaute. Birgel, ber barüber berichtet, fant bie Stelle gang unbewohnt, und erwähnt, daß unter ben Blöden und Gäulen vieles als einer früheren Beriobe angehörent fich erfennen läßt. Unfer Besuch auch biefer Stelle verschob sich von einem Tage zum andern und mußte schließlich unausgeführt bleiben.

Die Straffen in ber Stadt Grinager find meift fehr enge, alle, auch die größeren, sehr unreinlich; in den Borstädten trägt bazu viel bas Hereinziehen ber Landbau-Verhältnisse bei, oft in unerwarteter Form. So sieht man bort, unter anderem, große Heumassen, Die, ähnlich wie bei uns die Tabakblätter im Kleinen, von den Borsprüngen ber Dachbalten herabhängen; in den Dörfern sind anch bie Bäume mit Ben behangen. Da Regen im Berbste, selbst bis Mitte des Winters ziemlich selten ift, fann ein großer Theil des Biehfutters so ohne Schenne verwerthet werden; es foll fich sogar frischer und nahrhafter erhalten, weil es gegen allen etwa in Schennen eintretenden Moder gesichert ist. Dagegen ist solches Berfahren fehr feuergefährlich, weit schlimmer noch für bie Stadt, als die ziemlich allgemeine Berachung mit Holz. Es brennt oft und bas Teuer gewinnt stete große Ausbehnung; ähnliches wiederholt sich auch in ben westlichen Stätten orientalischer Bauart, wie am befanntesten von Conftantinopel. In ben indischen Städten wird über Feuersgefahr weniger geflagt.

Die Menge, die in Stinager durch die Straßen sich brängt, besteht sast nur aus Jußgängern, wovon viele schwer beladen sind. Reiter des Bergnügens wegen sind selten; höchstens begegnete man einem Mann der damals 2000 Mann starken Cavallerie Gulab Singhs, von welcher aber auch nur ein kleiner Theil in Stinager lag. Pastwagen könnten in sehr vielen der Straßen gar nicht benügt werden. Elephanten hatten zuerst die Möghulsaiser hier eingeführt; Thomson sah 1847 noch ein Exemplar derselben bei Gulab Singh. Sie waren, wie die Bewohner noch jetzt mit Bestimmtheit zu wissen glauben, über einen Paß des Pir Panjal geführt worden; was man in Sistim von dem nach Tibet gesührten Elephanten mir mitgetheilt hatte, machte mir auch diese Angabe ganz wahrscheinlich. Kameele scheiznen in Stinager ganz unbekannt gewesen zu sein. Die indischen

Dromedare oder einhöckerigen Rameele hätten allerdings nicht wohl über die Gebirgswege nach Rashmir gebracht werden können. Aber das zweihöckerige baktrische Rameel macht, beladen, in Turstistan und nördlich davon sast alle Wege, denen ein Lastpferd solgen kann. Wir hatten aus Rhotan 2 Rameele nach Indien und später nach Europa gebracht, weil diese von einer seltenen, sehr guten Rage sind; in Kashmir erregten sie stets allgemeine Ausmertsamkeit.

Die Bevölkerung von Srinager ist sehr gewerbethätig: unfere Sammlung hat bier Bereiderung fehr verschiedener Urt erhalten. Am befanntesten in Europa ift die Anfertigung ber Shawle, Die auch in der That eine sehr große Anzahl der Bewohner als Arbeiter und als Hanvelsleute beschäftigt. Für bie Bute ber Chawle ift es febr wichtig, daß hier als Basis stets die Alieswolle der tibetischen Hausziege bient; je nach Mufter und Grad ber Geinheit Des Gewebes, werden andere Wollen nur in verhältnißmäßig geringer Menge beigefügt Die letteren fint aber unter fich sehr verschieden von Schaafen und Ziegen, gabmen und wilden. Bum größten Theile fommt die Wolle als Handelsartifel and Tibet. Die Arbeit des Wolle-Bravarirens, des Farbens, ber Anlage ber Deffins und bes Webens find möglichst getheilt. Bei weitem bie Mehrzahl ber Shawls find mittlere Gorten, beren Berbreitung auf Indien und Die Gebiete nördlich von Hochasien sich beschränft; ce hat jeroch Dieje Qualität auch in Indien bedeutende Concurrenz erhalten, wie ich im Panjab zu erwähnen hatte. (Yb. I. S. 391). feineren Shawls machten die europäischen Fabrifen in neuerer Zeit große, für Rashmir gefährliche Fortschritte; voch bleibt noch immer die Herstellung der vollkommensten Gewebe in Kashmir zu suchen.

Sonderbar und den Verkehr etwas erschwerend ist es, daß, wohl um die Arbeit der ersten Anlage möglichst zu verwerthen, immer 2 Shawls nach einem Muster, auch an den Fransen längs einer

Linie zusammenhängend, angefertigt werben, wenn einmal Wolle und Fabennetz für ben gegebenen Gegenstand hergestellt ift.

Die Dessins sieht man hier viel verschiedener, als man nach den in Europa bekannten Shawlmustern erwarten möchte. So ist jene "Palme," welche bei uns den nur wenig in seiner Gestalt varitrenden Thpus bildet, hier sehr veränderlich. Als "Palme" sennt man sie gar nicht; dieser Gestalt liegt ein Chpressendaum zu Grunde, der oben vom Winde sanst übergebeugt ist, seine Fortsetzung in Stamm und Boden verloren hat, und nun nach und nach jene etwas willsührliche ornamentale Krümmung erhalten hat, die allerdings jetzt nicht mehr sogleich an seine allmälige Entstehung denken läßt. Es wurden uns hier alle Zwischensormen gezeigt, die vollsommen die Erklärung der Arbeiter bestätigen; auf den für Kashmir selbst und für Indien bestimmten Shawls werden gerne die deutlicheren Formen des Cypressendaumes gesehen.

Der Handel mit Indien und von dort mit Europa geht durch viele Hände. Zur Zeit unseres Besuches war nur ein Europäer hier, der des Shawlhandels wegen sich aushielt, M. Petit, Agent der "Compagnie Lyonnaise des Indes".

Die Anfertigung der Shawls oder wenigstens die wesentliche Berbesserung in der Weberei soll erst unter dem zweiten Mussälman-Raja im 14ten Jahrhundert eingeführt worden sein.

Außer Srinäger sind in dem Kashmir-Thalbecken noch 7 ziemlich dicht bevölserte Städte, welche an der Industrie, mehr noch am Berkehre Kashmirs lebhaft Antheil haben.

Die Bazars sind in Srinager so wie in den anderen Städten Kashmirs sehr zahlreich und enthalten, wie so oft in ihrer specifisch orientalischen Form, für die europäischen Reisenden mehr als sich zunächst ihrer Unordnung und Unsauberkeit wegen annehmen ließe. Unter anderem ist guter Wassen, schöner Teppicharbeiten, geschmacksvoller lakirter Papiermaché-Waaren zu erwähnen.

Die Bictualien Kashmirs enthielten unerwartet auch manches Europäische; Ausmerksamkeit verdienten ei Trauben und die Nüsse. Reben werden in ziemlicher Anzahl cultivirt, vorzüglich an Bäumen hinausgerankt und nur wenig beschnitten. Die Frucht als Taselobst wird hoch geschätzt; die Sorten sind süß und aromatisch, den Trauben in Persien und Kabul am ähnlichsten; unter den europäischen lassen sie sich am besten mit jenen in Griechenland und Sicistien vergleichen. Sehr zart sind die Stiele und ihre Berästelungen. Um versandt zu werden, werden die Beeren einzeln abgesichnitten und, Consituren ähnlich, in Schachteln, mit Fransenpapier ausgelegt, verpackt.

In Rashmir wurde auch Wein bisweilen gemacht; da aber ber Bevölkerung durch den Korán der Genuß desselben verboten ist, hat in dieser Beziehung die Nebe keineswegs die Benützung gesunden, welche Klima und Boden erwarten ließe, hier weit günstiger noch, als z. B. die in Känäur besprochenen Lagen. (Bd. II. S. 386.)

Die Wallnuß ist ebenfalls unsere enropäische Species; die Frucht aber zeigt hier eine Aenderung, die mir, auch aus dem Süben von Europa, nicht bekannt war. Es ist nämlich auch bei der eben zur vollen Reise gelangten Frucht die Haut des Kernes, die bei uns von frischen Rüssen abgezogen wird, nicht bitter, eine entschieden nur günstige neue Eigenschaft. Da die Entwickelung des Baumes eine ebenso frästige ist, wie bei unserer Sorte, und da in europäischen Lagen keine störende Einwirkung des Klimas zu fürchten wäre, in so serne die Rußbäume in Kashmir dis nahe an 8000 Fuß noch wohl entwickelt vorkommen (7960 Juß bei Däver), so war es ganz des Versuches werth, keimfähige Früchte nach Europa zu bringen. Wir hatten Früchte mit der äußeren grünen Schaale sowohl als abgeschälte getrennt verpackt; auch in einen mit Erde ges süllten Sack wurden solche gesteckt. Aber obwohl bei möglichst verschiedener Verpackung im Rachhausesenden in der Regel die eine oder

vie andere Art als genügend sich zeigte, war es uns doch mit diesen Rüssen nicht gelungen; die Keimfähigseit ging auf der Reise verloren.

Das Reich Rashmir besteht aus 2 flimatisch und ethnographisch ganz verschiedenen Theilen. Diesseits des Himálahakammes, mit reichlichen Sommerregen und vorherrschend arischer Bevölferung, liegen noch, a) füblich von ber Broving Rashmir selbst, nach Westen und Norden fich folgend: Chamba, Jamu, Rajauri, Kishtvar und Bhimber; b) westlich bavon, nach Rorben sich folgend: Bunch Kassáli, Rahaura, Daraur, Sati und ein Theil von Darbu. Die Grenze im Westen bildet in den unteren Theilen der Ihilumfluß, bis nahe an Mozafferabat; bann folgt lange Rorben und etwas gegen Sften bie Rammlinie zwischen bem Nainsul- und bem Risbengangathale. Alle Die hier genannten Provinzen waren einst, ebenso wie Die Protected Sillstates in ben Umgebungen von Simla, unabhängige fleine Für-Nördlich vom Himálaya beherrscht ber Raja von Kajhmir Lavaf und Balti, beren provinzielle Details bei unferen Routen rurch Tibet folgen werden. Yabat hatte Gulab Singh schon als Bafalle bes Sikhherrschers 1835 erobert, Balti nach mehrjährigen Angriffen gegen Enbe 1845.

Den Besitz bes Königreiches hatte Guláb Singh erst burch bie Engländer erhalten; früher war er nur Gouverneur von Kashmir. Im Kriege der Sishs mit den Engländern hatte er, obwohl des Sishherrschers "Freund und Basalle", die Bortheile und Erfolge der letzteren so wesentlich zu fördern gewußt, daß ihm 1846 das Kashmirreich als unabhängiges (Vebiet für sich und seine Nachsolger überlassen wurde. Gegenwärtig herrscht dort sein Sohn Rämbir Singh. Guláb Singh ist im August 1857 gestorben.

Seit lange hatte in Kashmir nur Fremdherrschaft die Oberhand gehabt. 1586 wurde unter Afbar das Land von den Möghuls ersobert, diesen folgten, unter Ahmed Shah 1752 die Afghans. 1819 trat ein neuer Herrscherwechsel ein durch die Ausdehnung des Sith-

reiches in die nordwestlichen Theile Hochasiens. Die Zahl der älteren, der einheimischen Herrscher-Geschlechter nuß bei dem langen Bestehen des Reiches ebenfalls eine sehr große sein.

Den Islam hatte eingeführt Shams-nd-Din, ber 1315 ben Thron bestieg. Jett besteht seit lange schon fast die ganze Bevöl= ferung nur aus Muffalmans. Der Buddhismus ift ganz verschwunden; Hindus trifft man noch, barunter solche, die nicht ohne Grund sich rühmen, daß ihr Geschlecht niemals seine Lehre verlassen habe. Auch aus Indien ist neuerdings, mehr als sonft bei Mussalmanbevölkerung es wahrscheinlich wäre, ein gewisses Ginströmen von Sinbus, meist aus ber Brahmantaste, bemerkbar geworden; es ist dies radurch veranlaßt, daß die Mitglieder von Gulab Singh's Familie ftrenge Hindus sind und ber allgemeinen Bevölkerung gegenüber in Dieser Beziehung sehr fremd sich fühlen mussen. Uebertritt zum Sinbuismus ift nie zu erwarten, auch feine Wieberbefehrung. Denn bie Kafte bliebe stets verloren und jeder Mussalman würde als wiederbekehrter Sindu eine Stellung einnehmen, Die ihn nun unter Die Stufe eines jeden seiner muffalmanichen Mitburger erniedrigen müßte.

Bom Raja Gulab Singh wurden wir wenige Tage, nachdem wir als vollständig in Srinager eingezogen uns gemeldet hatten, zu einer officiellen lebergabe unserer Papiere nach Shergarh ge-laden. Diesmal holte uns das Staatsschiff des Raja ab, das wir von unserem Garten aus besteigen konnten. Das Boot war schmal, aber sehr lang, die Zahl der Ruderer mag mehr als 20 an jeder Seite betragen haben. Die Ruder sind klein und von eigenthümslicher Form, indem die Fläche des Ruderbrettes zunächst dem Stiele halbtreissörmig beginnt und nach vorne spitz ausläuft, einem Blatte ähnlich. Für uns waren Stühle in das Boot gestellt worden, aber wenn der Raja fährt, sitzt er nicht auf Bank oder Stuhl, sondern auf einem sehr slachen Kissen mit Teppich darüber.

Diesmal war uns ber Besuch ungeachtet beffen, bag wir bis-

her nicht im Geringsten zu flagen hatten, nicht gang indifferent. Roch ehe einer von uns selbst in Srinager eingetroffen war, batte sich nämlich Monteiro, ber 16 Tage vor Abolph anfam, in ungeziemender Weise einen Cabaver für unsere Sammlung verschafft; er ließ bes Nachts einen vor längerer Zeit Erhängten abschneiben, ber ben Menschen zur Warnung und ben Thieren zur Beute bort schweben sollte. Es wurde damals, da Berdacht auf Monteire sehr nahe lag, sogleich bei ihm nachgesucht, und er wußte sich nur zu helfen, indem er ben an der Luft ohnehin gang Ausgetrochneten in seinem eigenen Bette verstedte, wo man ihn allerdings am wenigsten suchte. Unmittelbar barauf wußte er den Cadaver so gut in einer ber Risten zu verbergen, welche junächst die während des Mariches von Simla her gesammelten Gegenstände zu enthalten hatten und als folde bezeichnet waren, daß er die etwa ernenerte Nachjuchung nicht mehr zu fürchten hatte; wir famen jedoch nicht mehr bagu, bas Stelett vor ber Rückfehr nach Europa gereinigt zu erhalten.

Der Raja erwähnte tieses Vorfalles mit keiner Silbe, er zeigte sich ganz befriedigt mit allem, was wir, durch einen Brief des Generalgouverneurs eingeführt, ihm vorlegen konnten. Auch eine Phostographie von Shergarh, die Robert sogleich nach seiner Ankunft ausgenommen hatte, war ihm ein in seiner Art neues und sehr willkommenes Geschenk.

Wir famen später noch öster mit Gulab Singh zusammen, da er nicht nur unseren Besuch erwiderte, sondern auch einige male zu Excursionen mit ihm in seinem Staatsschiffe und einlud. Bei diesen Fahrten hatten wir Gelegenheit, manches Interessante über Laud und Leute von Rashmir zu erfahren, dagegen wurden auch wir um manches und ganz Unerwartete gestagt. Gulab Singh nämslich war sehr bejahrt und zur Zeit auch etwas leidend — es war ja ohnehin ein Jahr nur vor seinem Tode; er brachte am liebsten das Gespräch auf moralisch administrative Themata. Er wünschte zum Beispiel zugestanden zu haben, daß der Raja einem Kausmanne,

ber eine neue Quelle des Gewinnes für sich gefunden habe, mit bemselben Rechte möglichst viel bavon entziehen dürfe, wie einem anderen, der etwa das Glück gehabt habe, Metallminen ober Salzlager zu entbecken, und was bergleichen mehr. Er schien babei mehr, um sich zu rechtfertigen, zu sprechen, als um sich belehren zu lassen, benn es störte ihn nicht, daß unsere Ansichten so wenig des Tröstlichen für ihn enthielten. Aurz vor unserer Abreise kamen wir felbst noch in die Lage, unter seiner willfürlichen Sabsucht zu leiden. Wir hatten nämlich vom englischen Gouvernement Papiere erhalten, die uns ermächtigten, bei Gulab Singh ebenso wie in Indien bei den Gouvernements-Cassen Geld zu erheben. Diesmal erhielten wir aber die Summe nicht in vollgültigen Company's Rupis oder im Werthe berselben, sondern um 331/2 Procent weniger, indem der Rupi als der in Kashmir angenommene befinirt wurde. Es überraschte uns dies nicht, da es in le an der Kasse des Kashmiri-Thanabar ebenso gewesen war. Unerwartet war uns bagegen, bag von uns hier nun verlangt wurde, die vollen Company's Rupis zu quittiren, und zwar in einer Generalquittung auch jene Summen einschließend, die wir in le erhalten hatten. Dem englischen Gouvernement, hieß es, könne es auf "folde Aleinigkeit" nicht ankommen, und ob der Schaden uns trafe, ware unfere eigene Sache. Das lettere, wie ich bankend anerkennen muß, war im Erfolge richtig, wenn auch nicht in bem Sinne, wie es zu Kashmir gemeint war. Als ich nämlich im folgenden Jahre perfönlich wieder nach Calcutta kam und biese Differenz bann besprach, erhielt ich bieselbe sogleich zurückerstattet; man kannte bort ben Character bes Nachbarkonigs genügend, und gab auch zu, daß an Ort und Stelle barüber zu streiten unsere Lage nur hatte verschlimmern können.

Da wir auf verschiedenen hohen Pässen die Umgebungen des Kashmirbeckens bei unserer Aufunft überschritten hatten, wählten wir die tieser gelegenen westlichen und südlichen Routen zum Abmarsche nach Indien; zugleich war dadurch ein etwa störender Einfluß der

späten Jahreszeit ganz ausgeschlossen. Schwierig aber blieb es, umsere Sammlungen glücklich zu expediren; es hatte sich viel angehäuft, da wir wiederholt noch vor unserer Ankunft Sendungen nach Srinäger hatten abgehen lassen. Da wir nicht genug Packpferde und Träger auf einmal erhalten konnten, wurden 3 Karawanen gebildet, die mit mehreren Tagen Abstant unter sich nach dem Pänjäb vorausgesandt wurden.

Wir selbst brachen auf am 2. November, 2 getrennten Routen folgend, und zwar in ber Art vertheilt, daß biesmal Abolph und ich zusammen marschirten, mabrent wir beibe bisher langs bes Beges nur bann zusammen gewesen waren, wenn nothwendige Beschleunigung over sonst erschwerende Umstände und zwangen, für uns alle nur eine Route zu wählen. Obwohl wir 12 Tage in Srinager zusammen gewesen waren, so war boch so vieles unbesprochen ge= blieben. Um vorletten Abende noch vor unserer Ankunft in Märri waren wir des Nachts im Zelte so lange beim Lichte mit Feder und Papier vor und im Gespräche vertieft geblieben, bag Dhamji ber Butler nicht unterlassen konnte, unerwartet noch einmal zu erscheinen und une an die frühe Stunde bes Morgenaufbruches zu er-Benigstens hatten wir gerade biese Stunden nicht ohne Erfolg im Besprechen zugebracht, indem wir schon damals in unseren Beobachtungsmanuscripten ben Titel bes herauszugebenden englischen Reisewerkes, Die Zahl ber Bände und bas Object eines jeden ber 9 Bände eingetragen haben, in jener Form, die auch bei ber Bublication bisher beibehalten wurde. Aur in ber Zeit ber Vollendung hätten wir uns getäuscht, selbst wenn Arolph noch Mitarbeiter geblieben wäre. Und wer konnte damals baran benken, wie bald wir ihn überhaupt verlieren sollten!

Baramula, am rechten Ufer des Ihilum, ist die letzte Station im Seebecken von Kashmir. Hier endet jene geringe Neigung des Ihilum, die ihn für Boote benützen läßt, auch die letzte der Kashmiri-Holzbrücken führt über ben Fluß; die Brücke hier hat 8 der aus Baumstämmen aufgeschichteten Pfeiler. Sogleich unterhalb Baramula beginnt das Flußthal sich zu verengen und steil zu werden. Bis zum Eintritte der Kishenganga, wo der Ihilum eine andere Richtung erhält, ist das Gefäll (mit Einschluß der wesentlichsten Krümmungen in der Längenentwicklung) 36½ Fuß die englische Meile; von dort dis zum Austritte in die Ebene bei 750 F. Höhe, 2 Meilen unterhalb der Stadt Ihilum, ist das Gefäll im Mittel 12 Fuß die Meile.

Ungeachtet des starken mittleren Gefälles von Baramula dis gegen Mozăsserabád ist die Neigung zwischen verschiedenen Stellen sehr ungleich, indem flache Thalbeden stusenartig sich solgen, die unter sich wieder durch steile Stellen des Thales verbunden sind, eine Achnlichseit mit der Thalbildung in den centralen Alpen, deren ich auch im östlichen Bhután (Bd. II. S. 113) zu erwähnen hatte. Dadurch verändert sich das Bild der landschaft an vielen Stellen sehr aussallend. Der Character der en gen Thalform zeigte sich am dentlichsten etwas vor Uri. Durch das gleichzeitige Eintreten des Abstusses vom Pünch-Passe erinnert diese Stelle an das Sätleithal bei der Bängtu-Brücke.

Bon den Siths war hier sogleich ein Fort erbaut worden, um von dieser so vortheilhaften Position das Thal dominiren zu können. Die Hauptgebäude des Forts stehen auf dem Rücken des in das Thal sich vorschiebenden Felsenriss zwischen den beiden Flüssen; ein zweites Nebenfort am Ausgange der Thalschlucht bessindet sich an der Straße längs der rechten Thalseite, und dient zugleich als Zollhaus. Der Thalenge solgt nun bei Uri eine beträchtliche Erweiterung, mit so geringem Gefälle der Thalsohle so lange die breite Form anhält, daß auch der Einschnitt des Ihilumbettes nur wenig ties ist. (Ich machte hier eine landschaftliche Stizze; Gen. Nr. 464.) Diese wie alle ähnlichen Stellen des Thales sind gut

cultivirt, auch stufenförmige Bebauung ber nächsten Bergabhänge, ähnlich jener in Nepál, ist hier sehr allgemein und sehr lohnend.

Nain Singh und Mani gingen von hier über den Punch-Paß nach Raulpindi. Die Abhänge des Passes sind ziemlich steil unge-achtet seiner nicht bedeutenden Höhe von 8500 Fuß. Punch, die Hauptstation am Südabhange, liegt bei 3395 Fuß.

Etwas verschieden von der Uri-Thalftufe ift jene bei Kathai, an 15 Meilen thalabwärts. Port ist nämlich ungeachtet ber bebeutenden Erweiterung bes Thales ber Lauf bes Ihilum gang an die linke Seite gebrängt, und zwar burch Erofturze, die nach und nach biefe Stelle so ausgefüllt haben, baß gegenwärtig bie Fläche bes Gerölles und Felfenschuttes bem gangen Beden entlang eine beutliche Neigung gegen ben linken Thalrand erkennen läßt. Die Stellung ber Schichten und ber Klüftung bedingt bier längs bes rechten Ufers Seitenzufluffe, bie aus ziemlich großer Entfernung wasserreich einströmen, während auf dem linken Ufer nur steile Wände vorherrschen. In Folge bavon ift auch die Schuttablagerung gerate hier langs tes rechten Ufers eine so viel größere. Da eine unmittelbare Verbindung der Gestalt der Thalsohle mit der Schichtenstellung ber umgebenden Kamme zwar meist bei näherer Untersuchung auf ber Karte sich nachweisen läßt, aber selten in ber Na= tur selbst so deutlich wie hier entgegentritt (nämlich ohne durch dichte Bewaldung, ungleiche Berwitterung einzelner Stellen, Firnlager u. f. w. unflar geworden zu sein), habe ich Abolphs Aquarell (Gen. Mr. 466) zum Gegenstande ber Tafel XIV. gewählt. ist thalabwärts gerichtet. Bur rechten Seite liegt bas fleine Fort Kathai und noch 2 Dörfer. Die Gesteine sind tertiar, Rummuliten führend, theils rother Mergel, theils Ralt- und Sandstein.

Die Witterung fornte dem Genusse der schönen landschaftlichen Eindrücke nicht günstiger sein, milde noch in der ersten Hälfte Novembers. Selbst am Punch-Passe war kein neuer Schnee zu sehen; er fehlte deswegen zunächst, weil es überhaupt diesen Herbst keinen Nieder-

2011

schlag bisher gegeben hatte. Uebrigens war ungeachtet bes lange anhaltenden schönen Wetters bei Tage die Bewölfung mitunter ziemslich stark, sehr verschieden in dieser Beziehung von der Lust über einem tibetischen Gebiete. Nur des Abends und während der Nacht verschwanden auch hier alle Wolfen; sie senkten sich und lösten sich in den Thälern. Der Mondschein, der bis gegen Mitte des Mosnates an Helligkeit und Dauer zunahm, ließ auch dies sehr deutlich erkennen.

Am 9. November verließen Avolph und ich das Ihilumthal, etwas unterhalb Hathi. Wir gingen über den Kérri Panjál-Paß zwischen Shifar und Méra, 6919 Fuß, setzten über den Ihilum, den wir nach der Wendung seines Laufes gegen Süden nochmals zu berühren hatten, bei Bärkot, wo die Höhe nur 1858 Fuß betrug, und erreichten Märri am 12. November. Dort hielten wir uns 4 Tage auf.

In Marri besteht seit 1851 ein Sanitarium für das Panjab. Die Höhe der neuesten Theile der Station, die sich in den letzten Jahren sehr ausgedehnt hat, ist nahe 7000 Fuß. Für den Observatorh Hill in der Station ergab sich die Höhe von 7199 Fuß, nur 61 Fuß niederer, als der höchste Punkt, der in den Umgebungen von Marri sich sindet. Sehr wichtig ist die geringe Entsernung dieser Station vom Pänjab, wo die Sommerhitze einen so ungewöhnlich hohen Grad erreicht.

Am 17. November trafen wir mit Robert in Raulpindi im Panjab zusammen.

Robert hatte schon von Srinager bis Varamula im Seebecken eine von uns getrennte Route, süblich vom Bularsee, eingeschlagen und setzte seinen Weg von Varamula aus auf dem rechten Ihis lumuser fort bis Mozässerabad; von dort ging er gegen Südwesten nach Raulpindi.

Mozäfferabad, die "Stadt des Eroberers", ist eine Beste, jest in den Händen der Engländer, welche früher bei den wiederholten v. Schlagintweit'iche Reisen in Inten und hochassen. II. Bb. 28

Rämpsen um den Besitz Kashmirs von großer Bedeutung war, da hier der Eingang längs des Ihilumthales sich össnet. Ist auch wegen der Erosion des Hauptslusses und wegen der zahlreichen steil und tief eingeschnittenen seitlichen Zustüsse die Passage für eine größere Truppenmasse stets sehr erschwert, so ist es anderntheils, mit den Pässen über die Panjälsette verglichen, hier als günstig zu betrachten, daß im Ihilumthale die Iahreszeiten nicht von so bedeutendem Einslusse sind, als auf den Pässen. Auch das hohe und lange fortgesetzte Anssteigen auf den Bergabhängen ist ungleich anstrengender, am meisten sür den Train, als das Vordringen längs dem Thale. Die Erobestung Kashmirs durch die Sishs 1819 hatte ausschließlich mit dem Durchmarsche der Truppen durch das Ihilumthal begonnen.

Das Fort hier ist von Kaiser Atbar erbaut, der 1587 selbst in Kashmir einzog; es liegt am linken User der Kishenganga, nahe ihrer Einmündung in den Ihilum; ein Theil der Stadt und die Sarái liegen am rechten Kishengangauser. Für die Engländer hat die Lage Mozăsserabads auch dadurch noch Wichtigkeit, daß sie einen sichern Beobachtungspunkt an der Grenze des Hazaraterrains bietet.

Was die Thalrichtung betrifft, hat eigentlich unterhalb Mozässer abad das Ihilumthal aufgehört, und die vereinigten Wasser stießen in der an dieser Stelle gauz unveränderten Richtung der Kishensganga weiter. Daß der Name des Ihilum, und nicht jener der Kishenganga hier beibehalten wurde, ist, wie so häusig in ähnlichen Fällen, durch die größere Wassermenge des Ihilum entschieden. Brücken gibt es hier nicht mehr, aber auf beiden Flüssen ist eine Uebersahrt mit Fähren eingerichtet, die durch Seile an den Usern besestigt bleis den und eine Art fliegender Brücken bilden. Das Niveau der Kishensganga fand Robert 2164 F.; sein Lager war 57 Fuß über demselben auf einem früheren Mussalmans Begräbnisplate aufgeschlagen, eine Stelle, wie wir sie auch bei unseren Routen durch mussalmansche Gebiete Indiens bisweilen als Lagerpläte augewiesen erhielten.

Nahe bei Mozăsserabád war noch ein anderer Zusluß des

Ihilum zu passiren, der Nainsüssluß. Dieser ist ebenfalls ein Gebirgsstrom, von mehr als 120 Meilen länge, also nur wenig kleisner als die Kishengánga, aber dessenungeachtet hat er ungleich weniger Wasser. Durch eine seltene Eigenthümlichkeit der Thalbildung zieht er sich nämlich in der Art zwischen 2 Kämmen fast ohne alle seitlichen Thäler irgend neunenswerther Größe hin, daß die Thalbreite längs dem ganzen Flußlause im Mittel nicht 10 engl. Meilen erreicht.

Bom Ihilumthale gegen Raulpindi waren noch einige fecundare Höhen, zwischen den Seitenzustüssen links vom Industhale, zu übersschreiten; der Dup-Paß, der erste westlich vom Nainsukthale, hatte eine Söhe von 4491 Fuß.

Raulpindi erreichte Robert am 16. December.

## Die Kamme und Gipfel der Gebirgsprofile.

Ansicht vom Chinerberge ans. Api. — Kunlás. — Panch Chuli. — Mánda-Dévi. — Nánda Kāth mit Traill's-Paß. — Deftliches Profil des Kídar-nath. — Kidarlánta-Panorama. Westliches Profil des Kídarnath. — Sritánta. — Sargoróin. — Réla, Changsátha, Chéttul. — Dóntiar, Lámbar, Báspa-Gruppe. — Játo-Aussicht gegen die Himálapatette. Kága und Ratáng im Centrum. — Părbátti und Kársva gegen Nord-Osten. — Kága bis Tongáur im Nordwesten. — Der südliche Theil der Nunevára-Rundsicht. Báltaltette und Haramút. — Panjáltette mit dem Kishtvár-Gipfel. — Ismáel de Dóri.

Zur Aufnahme und Messung ber Schneegipfel in Kämáen bot meinen Brüdern schon in geringer Entsernung von Nainital der Chinerberg, westlich vom See, einen sehr günstigen Punkt. Die Aussicht erstreckt sich über den Hauptsamm von der Bäissisette im Isten dis zum Kidarnath-Gipfel im Westen; die ununterbrochene Reihe der Schneegipfel nimmt einen Horizontalwinkel von über 80 Grad ein. Auch die Verticalwinkel sind längs dieser ganzen Linic sehr groß, da viele der nicht sehr entsernten Gipfel über 20,000 Fuß hoch sind, dei 8737 Fuß Höhe des Standpunktes. — Dieses Panorama (Gen. Nr. 417) ist gegeben auf Taf. II. der Gebirgsprosile.

Da ber allgemeine Character — "steiles Abfallen vom Haupt- kamme gegen Süben, tiefe Erosion längs ber Flüsse, verhältniß-

mäßig seltenes Einblicken in die Thalsohlen" — ganz jene Formen zeigt, welche ich wiederholt als die vorherrschenden zu bezeichnen hatte, habe ich in den nun solgenden Erläuterungen vorzüglich die ohnehin so zahlreichen Schnecgipfel zu besprechen.

Der erste große Gipsel von Osten her ist der Api-Beat, 22,799 Fuß; er liegt noch in Nepál, östlich vom Káli- und südwestlich vom Naii-Passe, Depressionen im Kamme, welche ven Gipsel um so mehr hervertreten machen. Die obere Contour resselben hat einige Aehnlichseit mit dem Gaurisankar; sie zeigt nämlich eine Prominenz, die ziemlich breit ist, und neben dieser noch eine hohe, fast horizontale Kammlinie, die erst in einiger Entsernung jäh nach Westen abfällt. Die Kunlas Peass, 21,669 Fuß der östliche, 22,513 Fuß der westeliche Gipsel, gehören zu den entserntesten Punkten, die in diesem Panorama sich zeigen; die Distanz beträgt etwas über 100 englische Meilen. Sehr deutlich heben sich die Pänch Chüli (= die "5 Kämme") empor; der Central-Peas, zugleich der höchste, erreicht 22,707 Fuß.

Den Mittelpunkt ber Ansicht nimmt die Nanda-Devi Spitze ein; hier verbindet sich die absolute Höhe von 25,749 Juß mit der im Berhältnisse zu den übrigen Theilen der Ansicht nicht sehr großen Entsernung, von 76 engl. Meilen, diesen Punkt am mächtigsten hervertreten zu lassen. Diese Spitze erhebt sich als das westliche Ende des großen Gebirgsstockes gleichen Namens. Die Ecke des östlischen Endes, wo das Prosil ebenfalls steil absällt, bildet die Nanda-Kath-Spitze, noch 22,491 Juß. Zwischen beiden Gipseln ist eine nicht sehr bedeutende aber eben ihrer Höhe und Lage wegen nech sehr deutlich hervortretende Einsenfung, der Traill's- oder Nanda-Kath-Baß, 17,770 F. Bon den mächtigen Gletschern, welche sich nach Norden und nach Süden herabziehen, zeigen sich hier nur die nach Süden exponirten großen Firnmeere; es sind jene, die meine Brüter von Milum aus untersuchten. Zum Aussinden berselben und zur

Beurtheilung (Bt. II. S. 336) ihrer gegenseitigen topographischen Stellung war dieser allgemeine Ueberblick bes Massivs von Chiner aus sehr günstig.

Die Trissulgipfel (wovon ber höchste 23,531 Fuß ist), und ben Randasna, 20,750 Fuß, sieht man in mittelbarem Auschlusse gegen Westen. Diesen folgen weiter links vom Beschauer ber Ibi-Gamin-Gipfel, 25,550 Fuß, und seine Umgebungen. Der bedeutenden Entsternung wegen ist ihre Wintelhöhe ziemlich gering; die ausgedehnten Schneeslächen lassen dessenungeachtet die allgemeine Erhebung sogleich erkennen.

Den Schluß der Schneegipfel gegen Westen bildet Kirarnath in Gärhväl, 22,840 Fuß. Die benachbarten, ebenfalls über 22,000 Fuß hohen Gipfel in den Umgebungen von Bädrinath sind vom Chiner aus rurch etwas näher liegende Kämme von 20,000 bis 21,000 Fuß verdeckt.

Das Kibarkanta-Banorama in Garhval, (Taf. II. Nr. 4) bas Abolph am 12. Oct. 1855 nach seiner Rückfehr aus Tibet aufnahm, umfaßt in ben Schneegipfeln einen Horizontal= Winkel von etwas über 145 Grab; aber bie Reihe ber Schneeberge ist hier nicht wie in ben bisher besprochenen Ansichten eine gang ununterbrochene. Der Standpunkt selbst ist hoch, 12,430 Tuß; er liegt bem Kamme so nahe, baß auch einige Berge der nächsten Umgebungen, obwohl noch nicht in die Schneegrenze emporreichend, eine Winkelhöhe haben, welche jene ber etwas ferneren hauptketten überragt. Uebrigens find biefe Stellen von fehr geringer Breite und ber Gindruck ber Schneefamme ist ber bei weitem vorherrschende im ganzen gegen bas Sochaebirae gewandten Theile ber Rundsicht, von Dit bei Gud bis Nordwest; zugleich zeigen die Formen ber Schneeberge wegen ber geringen Entfernung bes Standpunftes hier mehr Details, als in ben meiften ber übrigen ausgebehnten Runbsichten. Daß ähnliche Standpunkte nicht häufiger sind, hat seinen Grund barin, daß Punkte, bie der Hauptlinie der Erhebung sehr nahe liegen, gewöhnlich so

bicht von massenhaften Seitenkämmen umgeben sind, daß ihre Aussicht badurch in der Ausbehnung beschränkt ist und nur wenig die zunächst liegende Erhebungsgruppe überschreitet.

Das Kidarkanta-Panorama beginnt gegen Often mit bem Kibarnathpeat als erstem Schneeberge, mit jenem also, ber bie Ansicht vom Chinerberge gegen Nordwesten geschlossen hatte. Solcher Unschluß ist bei Beobachtungen über bie Gebirgsformationen stets sehr werthvoll, nicht nur beshalb, weil bies beweift, bag feine Lude in ber Beobachtungslinie sich zeigt, sondern auch, weil dies bas Ausführen der Bermeffung sehr erleichtert. Da die Bisionslinie von jedem der beiden Standpunkte so gerichtet war, daß sie nabezu ben gleichen Winkel mit bem Hauptkamme bes Kidarnath bilbete, also von links sowie von rechts gesehen die gleiche Brofilcontour bes Berges zeigte, ist in beiden Panoramen ber Kivarnath fehr deutlich als solcher zu erkennen. Aber während in der Chineransicht Gipfel sich zeigen, beren Sohe noch 2000 bis 2500 Fuß größer ift, ist hier ber Ribarnath ber höchste Gipfel in Sicht. Rur baburch wird sein Effect etwas geschwächt, daß seine Entfernung 55 Meilen beträgt, mährend sie für die übrigen Gipfel der Ausicht 30 bis 40 Meilen ift.

Als die nächsten gegen Westen folgen die Srikanta-Peaks eine lange Kette bilvend von 15 Gipfeln, von denen der höchste 21,911 Fuß erreicht. Nennenswerth ist ferner seiner schönen Form wegen der Sargordin-Gipfel. Seine Höhe erreicht nur 18,937 Fuß, aber er überragt hiermit die Schneegrenze doch genügend, um große Firnmassen zu zeigen, zugleich liegt er hier dem Beobachter sehr nahe, nur 29 Meilen entsernt.

Gegen die Mitte des Bildes im Nordwesten liegen die Nelas Peaks, der Changsáthas und die Chétsul-Gipfel. Der Changssátha, 20,434 Fuß, ist sehr spitz; er wurde schon im Berzeichnisse von Herbert und Hodgson, die ihn zuerst gemessen hatten, "der Kegel" genannt. Die Chétsulgruppe, die in etwas nördlicher Richtung

sich auschließt, besteht aus einer sehr großen Anzahl von Gipseln von 19,338 bis 21,517 Fuß Höhe, von welchen bis jetzt 5 gemessen sind. Auch in dieser Gruppe sind die Gipsel sehr steil, ähnlich den "Aiguilles" in den Umgebungen des Mont-Blanc; der landschaft-liche Essect in dieser Beziehung wird dadurch erhöht, daß die nach der indischen Seite vorstehenden Seitenkämme sich perspectivisch sehr verkürzt präsentiren, deshalb nämlich, weil ihre Richtung zufällig nur sehr wenig von der Linie zum Kidarkantagipsel abweicht. So geschieht es, daß sie von hier gesehen, wie die Nase in einem Vilde en sace, von der Neigung ihrer Contour in der Profilansicht nichts erkennen lassen.

In der Richtung zwischen den Rélas und den ChétkulsGipfeln lägen noch die PorghalsPeaks, aber sie sind im Panorama wegen der vorliegenden Kämme nicht sichtbar, obwohl die Höhe des größten 22,227 Fuß ist.

Während der Dánklar als einer der mittelhohen Berge hier die Schneereihe etwas unterbricht, zeigt sich zur Linken, eine neue Gruppe beginnend, der Lambar-Peak, in Kanaur liegend; Höhe 20,380 Fuß. Was nun in dieser Rundsicht folgt, erhebt sich erst nahe dem westlichen Schlusse, in der Gruppe der Baspa-Gipfel, wieder über 20,000 Fuß. Der höchste der Baspa-Gipfel erreicht 20,609 Fuß; obwohl dieser, wie sich aus anderen Messungen ergab, am südöstlichsten, also dem Kidarkanta-Gipfel am nächsten gelegen ist, scheint derselbe doch in der Rundsicht durch einen der ziemlich hohen Seitenkämme dieser Gruppe verdeckt zu sein.

Die Ansicht des Himdlaya-Rammes vom Ichtoberge bei Simla, 8120 Fuß, (Gebirgsprosile Taf. III.) ist wieder jener vom Chinergipsel in den allgemeinen Formen etwas ähnlicher: eine glänzende große Rethe von Schneeketten, in ihren centralen Theilen nicht unterbrochen durch hohe Mittelgebirge. Die Höhenwinkel aber sind wegen großer Entsernung etwas niederer; der horizontale Winkel-Abstand zwischen dem Karsva-Peak nahe dem Ansange im

Nordosten und bem ferne im Nordnordwesten gelegenen Tongaur-Peak beträgt etwas über 75 Grab, mehr als 4/10 ber halben Rund= sicht. Was hier deutlicher als in den östlichen Theilen des Himalaba hervortritt (obwohl es auch dort bei genauer Analyse sich er= fennen läßt), ift die Bildung von einzelnen Maffins oder Erhebungscentren. Un folden Centren sieht man in geringer gegenseitiger Entfernung eine Gruppe hober Kamme und Gipfel fich zusammenbrangen, bie nach ben Seiten burch breite aber boch nicht sehr tiefe Baßeinsenkungen von anderen analogen Gruppen getrennt sind. Der Raga-Beak nahe der Mitte der Ansicht ist ber höchste, 21,772 Fuß, und zeigt fich zugleich, bei einer Entfernung von 74 Meilen, als einer ber größten. Der Ratang-Gipfel, obwohl noch 21,663 Fuß, also nur wenig niederer, liegt ihm so nahe, daß sich die Differenz bes Söhenwinkels sehr beutlich erkennen läßt. Deftlich jolgen ber Parbatti, 20,515 Fuß, als breite Schucewand hervortretent, und ber Karsva, ber zwar nur 17,201 Fuß boch ift, aber so nahe, nur 47 Meilen entfernt, daß er einen sehr fräftigen Abschluß ber Schneefette nach riefer Seite bin bilbet. Daß von hier weiter nach rechts die Firn= und Gletscherregion als zusammenhängende Fläche aufhört und nur an sehr vereinzelten Gipfeln ber Terne sich errathen läßt, fällt mit bem Umftande zusammen, bag nach biefer Richtung bin bie tiefe und breite Depression bes Satleithales liegt, in beren Umgebung hohe Gipfel erst weiter im Innern wieder auftreten. öftlichen Theilen erwarteten wir ben Chaisele-Berg, ber im Kibartanta-Banorama ben westlichsten Theil bilbete, wieder aufzufinden; Die Entfernung betrüge nur 45 engl. Meilen, und Aussicht gegen Often erstreckt sich bedeutend weiter noch über Mittelgebirge von 11,000 bis 12,000 Fuß Sobe. Aber gegen diesen Berg schienen etwas ihn überragende Kämme vorzuliegen; es war dies das erstemal in der Panoramenreihe von Bhután bis Kúlu, daß eine etwas größere Lücke im unmittelbaren Anschlusse eingetreten war, während sonst von den Schneebergen ober von den Mittelbergen stets mehrere

Punkte zweien ber zunächst sich folgenden Panoramen gemeinschaft= lich waren.

In ber linken Sälfte bes Simalahabilbes, in seinem nordwest= lichen Theile, ist die hohe Kammlinie, welche die Grenze zwischen Rulu und Spiti bilbet, ber hervorragendfte Gegenstand. Gin Gipfel in berselben, ber nächste am Raga-Beak, trat uns seiner Gestalt wegen sogleich sehr lebhaft entgegen: seine obere Contour ist nämlich fast gang bieselbe, wie jene ber Wildspite im Detthale von ber Sübseite gesehen. Jene ift ein ziemlich freistehender, im oberen Theile steil ansteigender Schneeberg, ber in eine westliche und öftliche Spite entet; Höhe ber westlichen 12,354 engl. Fuß, der östlichen 12,245 Die Aehnlichkeit wird noch dadurch erhöht, daß ber Abstand von ber Höhe ber Schneegrenze ziemlich berselbe ift, nahe an 3000 Jug. (Für Adolph und mich fehrte die Erinnerung an die Berge bes Ochthales um so leichter wieder, als dies die Region war, wo wir jum ersten Male, an ber Wilbspite nämlich, bas Besteigen eines bis babin noch nicht erreichten Gipfels unternahmen.) Just für biefen Schneeberg bes himalana bedauerten wir recht fehr, baß wir keinen den Eingebornen bekannten Namen erfahren konnten. Auch konnten wir ben Berg von anderen hoben Standpunkten, 3. B. beim Uebergange von Kulu und von Kanaur nach Tibet, wo wir ihm fehr nahe gewesen sein mögen, nicht wieder erkennen, was uns möglich gemacht hatte, seine genaue Position und Sobe zu bestimmen.

Deotiba, ein breiter Gebirgsstock mit einem phramidal gestalteten Hauptgipfel von 20,417 Fuß Höhe, bildet die westliche Ecke der als ununterbrochen sich präsentirenden Schneeregion. Als alleinstehend ist (rechts von dem eingangs genannten Tongaur-Berge) noch der 19,462 Fuß hohe Ralha-Peak im Westen, nahe dem Rotangpaß, sehr deutlich hervortretend.

Die hier angeführten schneebedeckten Kämme und Gipfel sind auch längs des Abhanges des Jako-Berges so wie in der Station Simla von vielen Stellen aus sichtbar; allerdings läßt sich dort nicht die ganze Neihe auf einmal überblicken, aber was sich zeigt, ist als Vild gehoben durch schöne Baumvegetation im Vordergrunde und durch die tiesen dunklen Töne der Mittelgebirge. Dies, versbunden mit dem Umstande, daß bei 8000 Fuß der Varometerstand  $22^{1/4}$  Zoll ist, also um  $^{1/4}$  weniger beträgt, als am Meere, macht die Schneeberge sehr hervortreten, sowohl durch den Gegensay in Form und Farbe, als auch durch die große Helligkeit der Schneesslächen. Die Kämme des Hintergrundes erscheinen von bewaldeten Standpunkten gesehen, näher gerückt, als da, wo eine isolirte Stellung des Beschauers das Gesammtbild im weiten Umkreise übersblicken läßt.

Das lette ber Himálahapanoramen, das Adolph am Runes väraberge als eine ganze Rundsicht aufnahm, zeigte sich in vieslem von den bisher besprochenen verschieden. Die Kammlinie des Himálaha, die hier in geringer Entsernung vom Standpunkte am Indus endet, hatte sich so gesenkt, daß in jener Hälste der Rundssicht, die gegen Norden und gegen den Kamm des Himálaha gerichtet ist, nur mittelgroße Erhebungen von 10,000 bis 12,000 Juß im Himálaha sich zeigen, während die tibetischen Schneegipsel, wenn auch serne doch den Himálaha bedeutend überragend, am zahlreichsten sind. Der nördliche Theil wird bei der Zusammensschlung der tibetischen Hochregionen besprochen werden.

Hier, in der füdlichen Hälfte sind die Hauptgegenstände jene, welche die große Thaldepression von Kashmir umgeben. Der Umfang dieses Theiles beträgt 145 Grade. Die Richtung der Mittellinie ist hier SSW., während in allen anderen bisher besprochenen Panoramen die Mittellinie nördlich gerichtet ist.

Der höchste Berg gegen Often ist ber dominirende Gipfel der Baltalkette, 17,839 Fuß; aber man sieht hier nur die westliche Fortsetzung der Kette; die Hauptspitze selbst ist durch den Haramuksberg, 16,903 Fuß, verdeckt. Dieser zeigt sich zugleich als der her-

vorragenoste Berg ber Rundsicht, da seine Entfernung vom Stands punkte nur 14 Meilen beträgt.

Bald darauf beginnt, was hier ten Hauptgegenstand ber Un= jicht bildet, die Panjalfette. 3hr öftlichster Bunft ift ber Kishtvar-Peak, bei weitem ber höchste ber Reihe, ba er 16,662 Fuß erreicht. Er ist auch am weitesten entfernt, über 120 Meilen; Die Firne seiner Mulben nähren die obersten Quellen im öftlichen Ihilumgebiete. Die übrigen Gipfel, Die ich nicht einzeln anführen will, ba ich beren über 20 aufgählen könnte, haben 15,483 Tuß (Barma Saful) bis 14,039 Fuß (Sattola) Höhe. Der niederste Punkt, Die Fläche bes Bular-Sees im Mittelgrunde, liegt bei 5126 Fuß. Dies sind also nahezu europäische Verhältnisse (15,000 engl. Fuß = 14,075 par. Fuß) in ben Söhen ber Gipfel über bem Meere sowohl, als in ihrer relativen Sohe über bem Bularfee. In den Alpen aller= bings fint es nur vereinzelte Stellen, welche folde Söbenunterschiede zeigen, hier folgen sie sich einer ganzen Kammlinie entlang. bie Jahredzeit etwas vorgerückt war, 6. October, waren außer ben zahlreichen Firnen und Gletschern noch manche andere Flächen mit Schnee bedeckt, aber mit frischem. Dies trug viel bazu bei, die Bobe der Panjälsette noch mehr hervortreten zu lassen. Abolph's Leute fannten hier ungewöhnlich gut die Namen der Gipfel, beshalb zunächst, weil auch so viele Einsenkungen zwischen benselben von ben Bewohnern Rashmirs als Bajje benütt werben.

Der Ihilum, von bem auch, im Hintergrunde, das Quellengebiet in den Umgebungen des Kishtvärberges sich überblicken läßt, zeigt zahlreiche Windungen, sobald er das Kashmirbecken erreicht; ungeachtet seines geringen Gefälles hat er an der Einmündung in den See ein großes Schlammbelta abgelagert. Die Insel Länka liegt in geringer Entsernung östlich davon. Auch die serne Ausslußestelle des Ihilum und seinen Lauf durch die Ebene bei Baramüla überblickt man. In dem letzteren Theile scheint der Fluß, wenn man sich nicht gleichzeitig die Richtung nach der Karte vergegenwärtigt,

stark auswärts zu fließen, beswegen nämlich, weil der Bülarsee näher liegt, also tieser unter dem Horizonte als Baramüla, dessen Höhe nur 24 Fuß geringer, dessen Entsernung aber um 21 Meilen größer ist, als das Centrum des Bülarsees. Solcher Andlick war um so befremdender, weil er selten unter so großer Winkeldisserenz sich bietet. Im Innern der Gebirge sehlt es meist an großen Ebenen, welche, wie hier, eine weite Uebersicht auch der Windungen des Flußlauses gewähren; was man von Ebenen am Fuß der Gebirge überblickt, ist gewöhnlich in der Ferne zu unklar, um den Eindruck recht lebhaft zu machen.

Die horizontale Linie, die oberhalb des Bularsees zu sehen ist, ist der mittlere Theil des oberen Randes des allgemeinen Kashmir-Seebeckens (von dem der Bularsee nur ein kleiner Rest ist). Diese Linie, die nach links ziemlich weit sich fortsetzt und dabei perspectivisch etwas ansteigt, wäre auch nach rechts, dis an die Aussslußtelle des Ihilum ansteigend, sichtbar, wenn nicht zur Zeit der Panoramen-Ausnahme die Beleuchtung das Erkennen der Grenze zwischen der Ebene und dem Bergabhange nach dieser Richtung hin beschränft hätte.

Rechts von der Austrittsstelle des Ihilum zeigt ein Pfeil die weitere Richtung seines Lauses.

Gegen Besten zieht sich eine ziemliche Erhebung in der Ismäel de Dóri-Actte zwischen dem Ihilum und der Kishengánga hin; sie tritt als einer der letzten größeren Querläuser des Himálaha gegen Westen hervor. Die höchste der beiden Spitzen, die südlicher gestegene, erreicht 14,438 Fuß.

## Die Bewohner der nordweftlichen Gebiete.

Bergleich mit ben öftlichen Reichen. — Ethnographisches Material. — Sociale Verhältnisse. Hindús im allgemeinen. — Bhot-Rajpúts. Beschäftigung. Cultus. Beschräntte Berbreitung. — Kanéts. — Niedrigste hindúKasten. — Mussalmáns in Kashmír. — Spuren früherer tibetischer Bevölterung. — Sprachen und Dialecte. — Kleidung und Ausrüstung.
Bauart ber Häuser. Dichtigteit ber Bevölkerung.

Die indische, sübliche Seite des Himálaha von Nepál bis zu seinem Ende in Nordwesten ist von zahlreichen, unter sich verschies denen Stämmen und Kasten bewohnt. Doch obgleich die Fläche des Gebietes nicht unwesentlich größer ist als der östliche Theil des Himsalaha, und überdies dichter bevölkert, sind hier die zu unterscheidens den Gruppen nicht so zahlreich.

Nicht unwesentlich ist, daß die Entwicklung der Bewohner, so wie sie jetzt vorliegt, im westlichen Himálaha bedeutend älteren Dastums ist, als im östlichen. Es muß dadurch um so bestimmter vieles verschwunden sein, was früher einzelne Stämme und Ragen trennte.

Das Material, das wir für diese Gebiete zu sammeln Gelesgenheit hatten, besteht unter anderem aus 103 plastischen Raçensthpen, (nach dem Bo. I. S. 236 erläuterten Versahren), wobei von den meisten der abgesormten Individuen noch die Verhältnisse des Kopses so wie des Körpers durch Messung untersucht wurden.

Photographieen wurden von einzelnen Figuren und einigemale von Gruppen derselben aufgenommen, und in dem anatomischen Theile unserer Sammlung haben wir mehrere Schädel und Skelette. Die Anfzählung der Kasten und Raçen ist in der allgemeinen Zusammenstellung (Bd. II. S. 38, für dieses Gebiet) gegeben. Die socialen Verhältnisse, wie sie in diesem Theile des Himálaha sich entwickelt haben, sind folgende.

Aboriginer = Reste fommen vor, aber vereinzelt, in Race, nicht mehr in Cultur und socialer Stellung, von niederen Sinbufasten unterschieden. Unter ben Sinbufasten find die Brahmans, selbst jene Brahmans, beren Kaste nach ihrer Körpergestaltung beutlich Einführung neuen Elementes erfennen läßt, von ben entsprechenben Kaften in Indien in Lebensberuf und socialer Stellung am wenigsten verschieden. Um größten ist die Abweichung von indiichen Verhältnissen bei ben Phútias ober Bhot-Rajputs, jener Mischrage, die sich noch zu ben Rajputs rechnet. Die Bhutias sind am zahlreichsten in Kamaon; auch im centralen Garbval gibt es noch viele Bhot-Rajputs; westlich bavon hört ihr Gebiet balb auf. Schon in Garhval bilden sie nicht mehr so große gemeinschaftliche Nieberlassungen wie in Kamaon und wollen nichts bavon hören, baß sie tibetisches Element in ihrer Rage haben, während in Kamaon die Bewohner von Babrinath, Mana und Milum selbst sich "Phútias" nennen. Körperform und Gesichtsbildung sowohl als Tracht und Sitte läßt auf bas Bestimmteste erkennen, baß fie alle einer gemeinschaftlichen Gruppe angehören. Nur der Grad ber Mischung ist ungleich; er ist ein anderer an jedem der größeren Orte, und läßt sich sowohl mit Familienverhältnissen als mit ber allmäligen Entstehung ber größeren Stämme in Berbindung bringen. Bei ben niedrigeren biefer Phot-Rajputs kömmt es sogar häufig vor, baß sie nur tibetisch sprechen und baß sie boch als Hindus sich betrachten, veranlaßt durch ihre Religionsanschauungen. Diese sind bei den Bhot-Rajputs Reste von ursprünglichem Hinducultus, aber

mit bedeutender Hinneigung zum Buddhismus in den Lehren und verändert durch die Aufnahme vieler buddhistischen Gebräuche. Als Anhäuger ihres Glaubens gilt schon, wer nur irgendwie zu ihrem Eultus sich hält. Selbst in Milum, also am östlichen Hauptsitze der Bhot-Rajputs lagen Fälle vor, daß eingewanderte Tibeter, die ihre Kleidung und ihre eigenthümliche Haartracht, mit langem Zopf den Rücken hinab, noch beibehalten, am Cultus theilnehmen und als Besehrte betrachtet werden.

Der Genuß des Weines und der Spirituosen ist ihnen verboten geblieben. Es ist dies deshalb erwähnenswerth, weil hier doch so vieles geändert wurde und weil die Hauptstationen bei der allmäsligen Entstehung dieses Cultus in sehr großen Höhen gelegen haben, wo das Bedürfniß nach Spirituosen meist viel weniger Bedeusen findet.

Die Beschäftigung der Bhot-Rajputs ist vorzugsweise Handel; viele derselben sind wohlhabende Leute. Sie bringen Getreide, Zucker, Gewürze auf Schasen nach Tibet und führen Salz, Berax, Salpeter u. s. w. in ähnlicher Weise herüber. Die Bhot-Rajputs sind sehr schmuckliebend und zieren am meisten ihre Kinder; diese tragen gewöhnlich groß silberne Ringe um den Hals, die nicht kettensähnlich gegliedert, sondern gleich Bracelets zu öffnen sind. Häusig sind auch die Kinger und die Handgelenke reich mit Ringen versehen.

Reiner Buddhismus ist auf der indischen Seite des Himálaha westlich von Nepál sehr selten. In Gärhvál und Kämáon jedoch kommen Einwanderer aus Tibet vor, die dort nicht nur als Geschäftsleute im Sommer, oder, was häusiger ist, als Flüchtlinge vor tibetischer Theuerung und Kälte im Winter, sich aushalten, sondern bleibend sich niederlassen, ohne mit den Himálaha-Bewohnern sich zu mischen und ohne ihren nationalen Charakter irgend zu ändern. Bei solchen ist es, wo Lámas und der normale Cultus, wie jenseits in Tibet, zu sinden sind. Weiter gegen Westen wohnen Vuddhisten diesseits Tibet zu Hängrang in Känáur. Am entschies

densten ausgeschlossen ist der Buddhismus gegenwärtig von Kashmir durch die Herrschaft der Mussälmans. Nur Ruinen noch erinnern dort an dessen früheres Bestehen.

Die gemischten Ragen ber Bhutias sind unter ben Bewohnern bes westlichen Simalana jene, welche am wenigsten bedeutenden Temperaturunterschieden Widerstand zu leiften vermögen; auch große Feuchtigkeit wird ihnen fehr leicht gefährlich. Es hat bies viel bazu beigetragen, daß sie nicht weiter sich ausgebreitet haben, und daß sie sich nicht mit dem Zunehmen ihres Wohlstandes in die tieferen und fruchtbareren Thäler vorgeschoben haben. Kälte macht sie leicht unterleibsleidend, wobei allerdings die nach europäischen Begriffen noch immer ungenngende Belleidung viel Antheil bat. Die ungunstigen Wirkungen einer ungewohnten Wärme sind von ihnen noch weit mehr gefürchtet. Den größeren Theil ber in Milum, 1855, gedungenen Bhútias hatten Avolph und Robert das folgende Jahr auch von Simla aus wieder bei sich; in Kulu schon hatten biefe sehr über Site zu klagen, mit beutlich auch an ber Gesichtsfarbe, ungeachtet bes bunklen Teints, erkennbaren Congestionen gegen ben Krank wurden sie erst ein Baar Tagemärsche später, zu Rotfar in Pahól. Sie hatten etwas Fieber und fühlten sich schwach an allen Gliebern. Mani, ber gebildet genug war, um auch eines Namens für sein Unwohlsein zu bedürfen, meinte fogar, es sei ein Sonnenftich, ben sie bekommen hatten Doch so schlimm war es nicht; alle erholten sich rasch, sobald sie in die kälteren Theile labols famen. Wenn sie selbst ihren Aufenthalt sich wählen können, so verweilen sie am liebsten im Sommer zwischen 9000 und 12,000 Fuß, im Winter zwischen 5000 und 7000 Fuß, wobei bas Mittel ber betreffenden Jahreszeit nicht über 16° C. steigt und nicht unter 4º C. fällt.

Die Kanéts fanden wir als die vorherrschende Bevölferung in Känáur, Chámba, Kúlu, Lahól; auch in Kishtvár kommen sie noch vor, dort aber mit Mussälmáns gemischt, während in den anderen

Provinzen, am deutlichsten in Lahol, jene ihrer Mitbewohner, die nicht als reine Kanets sich zeigen, in Raçe, Sprache und Lebens-weise den Tibetern mehr verwandt sind.

Das Haar tragen die Kancts zu beiden Seiten weit herabhängend, und am oberen Theile des Kopfes furz geschoren; der Stirne entlang ist es ganz horizontal begrenzt. Hier ragt etwas Haar meist noch unter dem kleinen leichten Turban hervor. Bei den Kancts sieht man, wie bei den Bhot-Rajputs, daß sie hohen Werth auf Schmuckgegenstände legen; so tragen auch die Männer gerne Thringe, Urmbänder over Gehänge aller Urt. Der einfachste Schmuck, den selbst die Kulis selten vergessen, ist eine frische Blume über dem einen Ohre in das Haar gesteckt.

Eigenthümlich ist, daß dem Gesichte bei den Kancts, mehr noch als bei den übrigen auf ähnlicher Stuse stehenden Ragen unter den Gebirgsbewohnern, bis zum Alter von 20, selbst 25 Jahren ein deutlicher Ausdruck frästiger mannbarer Entwicklung sehlt, während der Körperbau seineswegs schwächlich zu nennen ist; der sehr mangelhafte Bartwuchs ist dabei von Einfluß.

In den plastisch reproducirten Raçentypen, die sich um so unbefangener vergleichen lassen, als bei diesen der allgemeine Character
der Person und ihres Gewandes, selbst die Art des Haartragens,
die Anwendung von Schmuck u. s. w. wegfällt, ist es häusig, daß
bis zu diesem Alter das Geschlecht nicht bestimmt im Gesichtsausdrucke hervortritt. Dessenungeachtet solgt bei den Männern und
Franen sehr rasch in den nächsten Jahren der Ausdruck des Gealtertseins. Mangel an Pflege, in größeren Höhen auch jene Berdünnung der Lust, welche die Haut bei starkem Winde und großer
Trockenheit hestig afsicirt, beschleunigen dies; den Körperkrästen im
Allgemeinen scheinen die von den Kanets bewohnten Höhen seineswegs gefährlich zu sein.

Niedere Hindufasten, welche in diesem Theile des Himálaya unter ihren richtigen Kastennamen sich finden, sind social sehr untergeordnet gestellt. Dagegen trifft man unter ben höheren Kasten viele Familien, die sich deutlich als Baispas oder Súdras ersennen lassen. Zur Zeit des ersten Eindringens waren niedere Kasten bei weitem die zahlreichsten, die aus Indien nach dem Himálaha vordrangen; nur nach Kashmir sind nachweisbar viele Hindus der hohen Kasten gezogen. Einer großen Anzahl der eingedrungenen Hindus ist es gelungen, Besitz und Macht sich zu verschaffen. Solche haben dann, wenn immer möglich, einen hohen Kastennamen willsürlich angenommen.

Jetzt findet man am meisten Hindús noch in den Nepál benachbarten Gebieten und längs der indischen Grenze. Aber die Fläche dieser Regionen ist nicht bedeutend, und selbst in Provinzen wie Iamu, wo die Hindusasten von Brahmans bis zu Súdras herab vorherrschend vertreten sind, sindet sich ein nicht unbedeutender Theil mussälman'scher Bevölkerung.

Die Mussälmans sind am zahlreichsten in Kashmir; dort hatten die mohamedanischen Eroberer rasch jeden anderen Cultus verschwinden gemacht. Die Rage aber hat ihren Character von mehr als mittelgutem indischen Thous sich wohl bewahrt, wie die Regelmäßigsteit und die meist wohlgefälligen Formen des Gesichtes erkennen lassen. Zugleich zeigt dies, daß eine so verschieden gestaltete Rage, wie jene der Tibeter, hier nur wenig mit der Bevölkerung in Berührung gesommen sein kann. Bei vielen der ethnographischen Verschältnisse, in Indien sowohl als in den Gebirgen, läßt es sich erstennen, daß sehr großer Unterschied zwischen sich mischenden Elemensten der Entwicklung neuer Formen nicht günstig war. Die gegenswärtige Bevölkerung Kashmirs ist gesund und frästig zu nennen.

Das Klima Kashmirs und mit seltenen Ausnahmen reichliche Nahrung waren in solchem Lande auch der Mussel- und Knochen-Entwicklung der indo-arischen Rage sehr förderlich gewesen. Die Indier hatten mir bisweilen die Größe und die Krast der Kashmiris so ungewöhnlich gelobt, daß ich noch mehr, als sich bot, erwartet

10000

hatte; ihre Größe entsprach nicht den mir gemachten Schilderungen. Die Arbeitsfähigkeit und Ausdauer dagegen zeigte sich unter allen Umständen sehr anerkennenswerth. Der moralische Character ist dies weniger, deshalb, weil hier jenes offene, wenn auch derbe Entgesgenkommen vermißt wird, welches man nicht nur in den Alpen, sondern auch in den östlicheren Theilen des Himálaha und in Tibet bei den Bewohnern sindet.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß in einem Theile des westlichen Himálaha einst, in analoger Weise wie noch jetzt in den östlichen Reichen, tibetische Bevölkerung die vorherrschende war,
und daß sie aus den westlichen Gebieten durch das Eindringen der
indischen Arier vertrieben wurde. Die tibetischen Chronisen, von
denen mein Bruder Emil 1866 eine herausgegeben hat, enthalten keine Andeutung davon; Eunningham hat aber in seinem "Ladat" (1854)
darauf ausmerksam gemacht, daß die Namen der Flüsse in den Seitenthälern, eben weil klein und unbeachtet, ihre frühere tibetische
Bezeichnung beibehalten haben, während in den Hauptthälern von
den Brahmans neue Namen in Verbindung mit den Anschungen
ihres Eultus eingeführt wurden.

Die Sprachen haben im westlichen Himálaha sehr zahlreiche Dialecte, mit vorherrschend indischen Elementen; Tibetisch ist vershältnißmäßig wenig eingedrungen. Es war von Interesse für spätere Bergleichung Glossarien anzulegen, in der Art, daß nach der von Hodgson in Nepál und Sistim gegebenen Initiative eine bestimmte Gruppe von entscheidenden Wörtern und kurzen Sähen bei den verschiedenen Stämmen niedergeschrieben wurde.

In Garhval und Sermor heißt der dort gesprochene Hindi-Dialect Garhvali, in Chamba und Kangra ist es das Gadi. Das letztere findet sich auch, dort Gari genannt und sehr local beschränft, im Surhabhagathale in Lahol. Im übrigen Lahol bedienen sich die Bewohner zweier Sprachen, des Tibetischen und der Vatensprache; die letztere erstreckt sich von dem südöstlichen Theile der Provinz, längs dem Chandrabhágathale, wo die Hauptorte Sisu, Kössar und Gándla sind, über Tándi (an der Zusammenflußstelle mit der Surhabhága) dem neu entstandenen Chinábsluß entsang ziemlich weit nach abwärts. Unter den Männern sinden sich manche, die des Hindosstáni als einer erlernten Sprache im Verkehre sich bedienen; bei den Frauen aber kömmt letzteres niemals vor. In Kardong und von hier das Surhabhágathal auswärts ist das Báten durch den Gádis Dialect vertreten. Die Schriftsprache ist die gleiche.

Die Bewohner von Kulu sprechen sehr schlecht Hindostani; die ihnen eigenthümliche Sprache, ein Hindis Dialect, heißt Monkat. Ihre Schrift, ebenso wie jene der Bewohner Lahols, ist eine Mittelssorm zwischen Sanskrit und Tidetisch. Es wird wie im Bengali und in dem ebenfalls auf das Sanskrit (aber in sehr veränderter Form) basirten Tidetischen von links nach rechts, nicht wie im Hinsdostani von rechts nach links geschrieden. In Kanaur beginnt eine dentliche Mischung mit dem Tidetischen; zugleich lassen sich hier, nach Eunningham, das Milchang im unteren Känaur (sowie noch etwas weiter auswärts am linken Sätlejuser) und das Tidarsstad im oberen Känaur unterscheiden.

Als allgemeines Resultat für ben auf das Hindostani zu besiehenden Theil der Sprachen und Dialecte im westlichen Himálaha hat sich ergeben, daß, ähnlich wie im deutschen Elemente des Engslischen, die Formen der Wörter in diesen Dialecten die älteren sind. Das Sánskrit ist in deuselben weniger verändert als im jetzigen Hindostani. Das semitische Element des Arabischen im Hindostani ist auch hier vertreten, aber schwächer; persische Wörter dagegen, ganz in der gegenwärtigen Form des Persischen, sind bei den Gebirgsbewohnern in Kashmir und westlich davon etwas häusiger als im Hindostani der indischen Halbinsel.

In der Provinz Lahol finden sich, nach den sehr gründlichen und lange fortgesetzten Untersuchungen Jäschke's, in den mittleren Theilen das Bu-nan und das Ti-nan als älteste Spracheureste, vor arischer Einwanderung, die auch beutlich als vom Tibetischen getrennt zu erkennen sind. Das Tibetische wird in den höher und zusgleich Tibet näher gelegenen Dörsern gesprochen; in den niedrigeren Theilen, im Chinabthal unterhalb des Zusammenflusses, ist ein Hindischen vorherrschend. Die Männer verstehen dieses Hindigewöhnlich auch in den oberen Theilen Lahols.

Das Bu-nan, das früher weiter ausgedehnt gewesen sein muß, wie noch manches mit Bestimmtheit erkennen läßt, "findet sich "jetzt nur in einer isolirten Spracheninsel in Kanaur als das Cuns"ningham zuerst befannt gewordene Tibar-stad wieder."

Aleibung und Ausrüstung sind ungeachtet der Trennung in Stämme und Ragen wenig verschieden; es machen sich dabei der Einstuß der Höhe und die Entsernung vom Gebirgsrande durch die damit veränderten Temperaturs und Teuchtigkeitsverhältnisse vorzügslich bemerkbar. In den niedrigeren Theilen des Himálaya sind grobe Baumwollenstosse am gewöhnlichsten gebraucht und die Aleider haben meist die indischen Formen. In den höheren Theilen sind Wollgewebe, auch während der warmen Jahreszeit, allgemein. Die Wolle wird von Männern, Franen und Kindern gesponnen. Berschieden von indischer Aleidersorm der Männer sind die Beinkleider und die leichten, etwas spitz zulausenden Mützen. Die Erwachsesnen tragen häusig eine starke weiße Leidbinde, die Kinder selten.

Die Banart ber Häuser läßt sich ebenso in zwei Gruppen bringen; in ben Borbergen und Mittelregionen zeigen die Häuser vorherrschenden Holzbau, mit schiefen Dächern; näher den Hochrezgionen findet man vorherrschende Anwendung von Stein, Thon (verhältnißmäßig wenig gebranntem Kalke) und flache Dächer, also tibetische Form.

Die Dichtigkeit ber Bevölkerung ist im westlichen Himalaya etwas größer als in den östlichen Theilen, jedoch gering noch immer verglichen mit Ebenen und Mittelgebirgen. Sie ist beschränkt durch die nicht unbedeutende basische Fläche ber ihrer Höhe wegen unbewohnbaren Gebiete sowie durch die Schwierigkeit des Berkehrs. In Gärhval scheinen, nach Thornton, 22 Bewohner auf 1 engl. Duadratmeile zu treffen. Selbst in der Provinz Kashmir (mit Ausschluß der tibetischen Gebiete des Reiches) dürste die Zahl kaum 30 übersteigen.

## Die klimatischen Verhältniffe.

- I. Kämaon, Garhval und Simla. Die fühle Jahredzeit. Extreme Schneefälle. Der Frühling. Die kleine Regenzeit. Frühregen im Innern.

   Die Regenzeit. Menge und Bertheilung des Niederschlages in den Borbergen und Mittelregionen. Beränderung im Gange der Jahrestemperatur in Känaux. Der herbst. Locale Abweichungen vom Mittel. Entfernung vom Rande; Simla und Kässauti. Einfluß der Bodengestaltung; Ihosimath und Milum. Temperaturgang in ter Tagesperiode. Abssolute Extreme. Hagelbildung. Graupeln. Landschaftlicher Effect der ersten Schneefälle. —
- II. Bon Kulu bis Rashmir und Marri. Beränderung im Temperaturgange. Geringer thermischer Einfluß ber Breite. Der Frühling. Der Sommer. Intensive Besonnung; Einwirkung auf Baume. — herbst und Binter Schöner Spätherbst. Kohlenbecken. Die Station Marri.

## I. Kamáon, Garhvál und Simla.

Von Kämäon bis Simla ift der Character des Klimas in den Vorbergen und Mittelstufen, von 2000 bis 7000 Fuß Höhe, der folgende:

Die fühle Jahreszeit ist bis zu 3000 Fuß herab sehr erfrischend, selbst kalt in den höheren Stationen; dort sindet auch Schneefall statt, aber nur in geringer Menge, weil in diesem Theil des Jahres der geographischen Lage wegen, ob Gebirge oder Tiefland, nur wenig Feuchtigkeit zugeführt wird. Bereinzelt sind vershältnißmäßig sehr strenge Winter vorgekommen, selbst mit ziemlich großer Schneemenge. Im Februar 1836 lag der Schnee in Simla mehrere Fuß hoch, und Spuren davon fanden sich noch gegen Ende Mai an solchen Stellen, wo der Wind denselben in Navinen anzgehäuft hatte; dort hatten sich fleine locale Tieffirne gebildet. Ebenso ist im südlichen Europa starker Schneesall nicht ganz auszeschlossen, und kann selbst ziemlich heftig werden. Vor wenigen Jahren, 1864, war im südlichen Frankreich, in den Umgebungen von Sette, Narbonne und Carcassone Schnee gelegen vom 25. bis 27. December und hatte eine Höhe von 50 Centimeter, 1½ Fuß, erereicht.

Im Frühlinge, in ber beigen Jahredzeit ber Ebenen, nimmt Die Temperatur im Gebirge rasch zu, aber sie wird nicht brudent, selbst in den tieferen Lagen nicht. Die "fleine Regenzeit", eine Beriode von Niederschlägen, weniger heftig und weniger conftant als jene ber eigentlichen Regenzeit, aber an 4 bis 6 Wochen früher beginnend, ift hier in ben mittleren Soben febr felten; naber bem Rande tritt sie noch mit ziemlicher Regelmäßigkeit ein. Ebenso, und in fehr unerwarteter Beise, zeigt sich eine Beriode von entsprechenbem Frühregen gang in ber Nähe ber bochften Kämme, bort namlich, wo die warmen und noch lange nicht entleerten Luftschichten bes Frühlingspassates zuerst jenen Erhebungen begegnen, welche ihre Richtung nun bedeutend nach aufwärts ablenken. Im März, April und noch Anfangs Mai ist bort ber lebhafteste Niederschlag bes ganzen Jahres, und zwar in ber Form warmen Regens, ber nicht weniger zum raschen Berschwinden ber Reste des Winterschnees beiträgt, als die Zunahme ber Lufttemperatur.

Die Regenzeit ist in den Borbergen nur wenig verschieden von dieser Periode in der Ebene; bisweilen fängt sie etwas früher an. Allgemein ist es, daß die Regenmenge etwas größer ist, als in der Ebene, und daß im Gebirge sehr oft während der Regenzeit, am häufigsten an Tagen ber Unterbrechung im Regnen, Nebel vor- fommen.

Die Bermehrung der Regenmenge im Berhältniß zu jener der zunächstliegenden Tiefländer ist bei weitem nicht mehr so groß, als in den östlicheren Gebieten. Es hängt dies zum Theil damit zusammen, daß hier die Meeresoderstäche nach beiden Küsten der Halbeinsel hin sehr entsernt ist; zum Theil wird der Riederschlag dadurch vermindert, daß den zuströmenden Regenwinden die Verge von Va-har und Vandelshänd vorliegen, ehe sie den Himalaya erreichen. In Dera und in Mässuri tann es vorsommen, daß der Regen, wenn auch nicht sehr hestig, sehr lange anhält. In Mässuri erhielten wir 81 Tage solch ununterbrochenen Regens verzeichnet. In Simla ist die mittlere Dauer ver Regenzeit 2 Monate, vom letzten Drittel des Iuni dis gegen Aufang September; Unterbrechungen von einigen Tagen sind nicht selten, aber daß einmal eine ganze Woche schön Wetter sei, erwartet die Simlaer Gesellschaft sast jedes Jahr vergebens. — Das wärmste Monatsmittel hat Juni, wie im Pänjäb.

In Kanaur und im ganzen Gebiete im Innern sind die Monate der Regenzeit dieselben, aber dort sind Juli und August wärmer als Juni, weil, bei geringer Regenmenge, die Regentage nicht
zahlreich sind. Geht man die Beränderungen innerhalb der Monatsperioden durch, so zeigen sich nur surze Unterbrechungen im
regelmäßigen Temperaturgange, meist in der Form von heftigen
Stürmen, denen ein Paar ungewöhnlich sühle Regentage solgen.

Im Herbste enden die Regen, auch für das Gebiet der Vorberge; schon der größte Theil des Angust ist häufig sonnig, wenn auch die Luftseuchtigseit im August noch sehr groß ist. Im September beginnt dagegen die Feuchtigseit rasch sich zu mindern, und zugleich eine erfrischende Kühle einzutreten, die nur selten, wie im October 1855, durch Stürme aus den Ebenen, heißen Winden gleich austeigend, unterbrochen wird.

Locale Abweichungen vom Mittel haben hier als wesentlichste Ursachen a) Entsernung vom Rande des Gebirges, so lange überhaupt der Abstand noch nicht sehr groß ist, b) die allgemeinen Verhältnisse der Bodengestaltung.

Der Einfluß ber Lage gegen die Ebene tritt sehr deutlich hervor, wenn wir Simla und Kassauli vergleichen; das letztere ist in
gerader Linie 15 engl. Meilen vom Gebirgsrande entsernt, Simla
30 Meilen. In Folge seines geringeren Abstandes vom Panjab zeigt sich
Kassauli von den Beränderungen des Alimas im Panjab weit mehr
beeinflußt. Am meisten macht sich dies im Winter bemerkdar, wo
Kassauli an der allgemeinen Temperaturdepression im Panjab Theil
nimmt und um 3·2° C. fälter ist als Simla; auch im Frühling
noch ist es fälter als Simla, während mit dem Steigen der Wärme
im Panjab Sommer und Herbst in Kassauli wärmer sind als in
Simla; das Jahresmittel ist in Kassauli 13·3° C., in Simla
13·8° C., also ist selbst dies nicht dem Höhenunterschiede entspreschend, da Kassauli 407 Fuß niederer liegt als Simla.

Die locale Bodengestaltung wirst in Breiten wie hier wegen der stärkeren Besonnung noch deutlicher ein als in den Alpen. Sonnige Exposition günstig gelegener Abhänge, andererseits die Anhäusung von kalter Luft in solchen Thälern, wo die Tiese sowohl als die Krümmungen die Bewegung der Luft beschränken, Menge und Bertheilung der Wälder, in den höheren Negionen jene der Firne und der Gletschermassen — dies sind die wichtigsten Momente. Wälder giebt es hier noch sehr viele, aber sie sind nicht mehr so ausgedehnt und nicht mehr so dicht, als jene, die ich in den östlicheren Gebieten gesehen hatte. Die Gletscher haben häusig in der nächsten Umgebung ihres unteren Endes großen Einsluß auf locale Temperaturvertheilung; für das Gebirge im Allgemeinen aber macht sich beresten stäche im Berhältnisse zur Gesammtsläche eine sehr unbedeutende ist. Die relative Größe der bewaldeten Flächen das

gegen ist, im Himálaha wenigstens, ein so integrirender Theil der Bobenoberfläche, daß sie auch im Einflusse auf das Klima überall, wo der Höhe wegen die Baumgrenze nicht überschritten ist, sich besmerkar macht.

Als ein recht deutliches Beispiel localer Ungleichheiten, deren uns auf unseren Reisen viele, wenn auch meist kleinere, vorkamen, sei hier noch beigefügt, daß Robert zu Ihosimath, bei 4724 Fuß Höhe, Ende Juli bei schönstem Wetter für tas Tagesmittel 21·0° C. ershielt, während nahezu 6 Wochen früher die mittlere Temperatur zu Milum, bei 11,262 Fuß, schon 17·5° C. gewesen war.

Der Temperaturgang in der Tagesperiode zeigt sich, ungeachtet der westlicheren, trochneren Lage, in vielen Localitäten in ähnlicher Weise durch Regen und Nebel verändert, wie ich dies in Sistim zu erwähnen hatte. In Almora ist es gar nicht selten, daß es 10 Uhr Morgens wärmer ist als 4 Uhr Nachmittags, oder daß die späten Abendstunden fühler sind, als die darauf solgenden srühen Morgenstunden; das letztere fällt meist mit starker nächtlicher Nebelsbildung zusammen.

Die absoluten Extreme, die kälteste und die wärmste Temparatur, während eines ganzen Jahres, oder noch besser (wenn das Material solche zu vergleichen erlaubt) während einer möglichst großen Reihe von Jahren, lenken in Gebirgen bestimmter noch als die Monatsmittel allein die Ausmerksamkeit auf die localen Abweichungen. Die Stationen, die für diesen Theil des Himálaha vorsliegen, zeigen, daß die Extreme mit der Höhe abnehmen, und zwar schon sehr deutlich in Höhen bis 7500 Fuß, während in den centralen Theilen Hochasiens, wie wir später sehen werden, in bedeutend größeren Höhen erst eine entsprechende Berminderung eintritt.

Das absolute Maximum ber Hige während ber ganzen Jahresperiode zeigt sich in diesem Theile des Himálaha, dem Monatsmittel entsprechend, im Juni zu Simla und in ähnlichen Lagen, im Juli oder August weiter im Inneren. Das absolute Minimum in den Stationen dieser Gruppe tritt theils im Januar, theils im Februar ein; das letztere, obwohl von den Monatsmitteln abweichend, da der Februar wärmer ist als der Januar, kömmt doch häusiger vor, als man erwarten möchte. Da der Unterschied der Temperatur im Allgemeinen nicht sehr groß ist, genügt ein starker, verspäteter Schneefall, das absolute Minimum im Februar eintreten zu machen. In größeren Höhen scheint es nicht unwahrscheinlich, nach dem was ich von den Tibetern erfahren konnte, daß in manchem Jahre das Mittel des ganzen Februars fälter ist als jenes des Januars, wie wir dies auch in den höheren Theilen der Alpen gefunden hatten.

Bedeutende Temperaturdepressionen kommen in der oberen Hälfte ber Mittelstufen des Himálaya, in Höhen nämlich von 10,000 bis 15,000 Fuß, auch im Sommer vor, durch Hagelstürme und durch Schneefälle veranlaßt.

Die Möglichkeit von Sagelbilbung läßt fich in Sochafien bis zu 17,500 Fuß nachweisen; in ben Andes sah humboldt am Chimborazzo am 23. Juni 1802 noch bei 18,650 Kuft Sagel fallen. Die heftige, aufsteigende Bewegung ber Luft aus tropischen ober wenigstens ben Tropen nahe gelegenen Ebenen und Thälern überwindet ben Widerstand, ben die verdünnte Atmosphäre und ihr geringerer absoluter Wassergehalt ber hagelbildung bietet. Allerdings find stets die Hagelkörner in solchen Söhen sehr flein; Durchmesser, bie einen Centimeter erreichen, dürften wohl sehr selten sein. Mus den indischen Tiefländern hatte ich eines Sagelfornes von 220 Cubic-Centimeter, nahe 1/4 Liter, zu erwähnen. (Bb. I. S. 256.) Was die mit der Sohe abnehmende Temperatur betrifft, so scheint biese weniger als ber Luftdruck birecten Einflug auf die Beschränfung ber Sagelwetter zu haben. In ben Alpen war mir ein Sagelwetter vorgekommen, bei welchem, in ben Umgebungen ber Zugfpite, (Unterf. Bb. II. S. 457) vom Wetterstein über die Dreithorspite hinweg bis zu 8500 engl. Fuß Höhe reichlicher Hagel gefallen war.

Die Wolfen hatten, wie aus ihrer Berührung der Spitzen leicht zu erkennen, nahe 9000 Fuß (8400 p. F.) Höhe. Die Temperatur bei 9000 Fuß in den Alpen ist für das August-Mittel 4·5° C., was an den Abhängen des Himálaha gegen Indien einer Höhe von 18,350 bis 18,600 Fuß, in Tibet- einer Höhe von 20,900 Fuß entspricht. ("Results" Bd. IV. 552.)

Häufiger noch als Hagel find Graupeln bis zu sehr großen Söben. Es find dies Rörnchen von ziemlich fester schneeiger Maffe, beren Gestalt am besten mit einem Regel, bessen Basis auf ber ebenen Fäche eines Augelsegmentes steht, sich vergleichen läßt. Die Größe übertrifft nur wenig bas Bolumen mittelgroßer Regen-In den Alpen hatte ich mit Abolph in der Nacht vom 13. auf 14. August 1851 (während bes Lagers auf bem Rothsattel bei einem Bersuch zur Besteigung bes Finsteraarhornes, 14,024 engl K.) bei 10,927 engl. F. Söhe einen solden Graupelfturm auszuhalten, wobei wir, ohne Belt ober Felsenobbach, nur mit Mühr gegen ben naffalten, heftigen Wind von 1.50 C. Temperatur, burch Bewegung auf engem Raume uns schützen konnten. Bei ben mehrmaligen Graupelfällen im Himálaha war es zwar nie so falt geworben, bagegen war auch noch Tage lang nachher bas feuchtfalte Zelt mit keinem befferen Lager zu vertaufden.

Schneefall, wenn er ausnahmsweise früh im Herbste in Höhen unter der Baumgrenze eintritt, verändert in eigenthümlicher Weise das ganze Bild der Landschaft. Die ersten Schneefälle sinden meist des Nachts statt, und es zeigt sich dann mehrere Stunden noch nach Sonnenausgang eine ausgedehnte zusammenhängende Schneedes an allen nicht bewaldeten Stellen, die glänzend von den dunklen Waldslächen sich abhebt, in welchen nur kleine Spuren von Schnee auf den Aesten hängend sichtbar bleiben. An den nicht bewaldeten Stellen entstehen nun gleichfalls während des Ansteigens der Sonne sehr bald schrösse Contraste zwischen den Resten der Schneedese und anderen inselssonigen Flecken, deren Abschmelzen

burch die Exposition und die Luftströmungen längs den Kämmen und Abhängen begünstigt ist. In ihrem malerischen Effecte sind der Landschaft die grellen Gegensätze in Licht und in Farbe nicht günstig; doch für die Beurtheilung der Wärmevertheilung, selbst auf größere Zeitperioden anwendbar, zeigten sich solche natürliche thermische Bilder stets sehr wichtig und belehrend.

Je mehr man von dem tropischen Rande des Himálaha sich entsernt, besto mehr wird bas Alima ein extremes. Obwohl wir für Orte wie Babrinath und Niti nur Beobachtungen während der Sommermonate vorliegen haben, und für die Verhältnisse im Winter nur vereinzelte Berichte der Eingebornen vergleichen können, so läßt sich voch auch aus den letzteren erkennen, daß dort in Höhen von 10,000 bis 11,000 Juß die Kälte im Winter ebenso extrem ist, als die Wärme im Sommer, während näher dem Rande, wo solche Höhen nur durch isolirte Gipfel und Kämme vertreten sind, die Beränderungen der Temperatur in der Tages- und in der Jahres-Periode ungleich geringere sind.

# II. Von Rulu bis Rafhmir und Marri.

In den noch weiter gegen Nordwesten solgenden Gebieten, in Kulu, Chamba, Lahol, Kashmir und Marri zeigt das Klima Bersschiedenheiten von jenem zwischen Kamaon und Simla, welche hier, in der Gebirgsregion, dem Unterschiede zwischen Hindostan und dem Panjab, im Tieslande, entsprechen. Es wird nämlich die Temsperaturveränderung in der Jahresperiode größer, und im Mittel nehmen die Regen an Heftigseit und Dauer ab, obwohl in den Borbergen die Menge des Niederschlages noch immer eine nicht umsbedeutende ist.

Als das Yand, das für die mittlere Region dieser Gebiete ein sehr charakteristisches und zu gleicher Zeit ein sehr schönes Bild bietet, sei hier Kashmir zuerst besprochen. Sein Klima, das milde

ist und boch nicht zu heiß, ist das ganze Jahr hindurch ein angenehmes zu nennen.

Sehr günstig ist es diesem Theile des Himálaha, daß wegen der allgemein zwischen Bengalen und dem Pănjáb nach Nordwesten gerichteten Isothermen, auch im Gebirge der Einfluß der Breite sehr gering ist.

Bei der Bestimmung der Temperaturverhältnisse für die Tiefsländer hatte sich nämlich, wie auf meiner Isothermenkarte dargesstellt, ergeben, daß die Linie gleicher Jahreswärme von 24° C. (dort in Fahrh.  $75^{\circ} = 23.9^{\circ}$  C.) beinahe ihrer ganzen Länge nach dem Südsuße des Himálaha, in geringer Entsernung davon, parallel läust. Ganz ähnliche Richtung erhält man, wenn man die Gebirgsstationen unter sich vergleicht, und dabei die in den verschiedenen Provinzen sich ergebende "Temperaturabnahme mit der Höhe" zur Reduction auf gleiches Nivean berücksichtigt. Es zeigt sich in beiden Fällen, daß der Einstuß der Breite hier bedeutend vermindert wird durch jenen, welchen die Gestalt und Lage der indischen Halbsinsel als Landmasse ausübt.

Die Reize des Frühlings im nordwestlichen Himálaya sind schon in altindischer Poesie besungen und geseiert worden. Etwas getrübt mögen sie bisweilen sein durch die Regen des April, die in einzelnen Jahren sehr häufig, wenn auch nicht sehr heftig werden. Un manchen Stellen des Thales tritt im Frühjahre (zusammenhängend mit dem Schneeschmelzen in den mittleren Höhen) große Anhäufung von Bodenseuchtigkeit ein, die nur allmählich sich verliert.

Der Sommer hat noch bis Mitte Juni fühle, erfrischende Nächte, wobei die Minima des Morgens  $15^{1/2}$  bis  $17^{\circ}$  C. sind, das Tagesmittel steigt nicht über 21 bis  $24^{\circ}$  C. Nur 6 bis 7 Wochen lang, während der Monate Juli und August, einer Periode lange genug zur Reise köstlicher Früchte und reicher Ernte, ist das Mittel der Temperatur gleich jenem im südlichen Frankreich. Ge-

witter sind nicht selten im Sommer, auch können sie ziemlich lange dauern, aber ihre Heftigkeit ist durch die umgebenden Gebirgsketten und Gipfel gebrochen; verglichen mit den Gewittern der Tropen sind sie schwach zu nennen. Die Regen, mit häusigen Unterbrechungen von 5 bis 6 Tagen, sind sehr erfrischend, und zugleich ganz genügend für die Culturen.

Die Sonne wirst sehr frästig, wie sich dies bei einer Breite von 33 bis 35" erwarten läßt; an den klaren und doch ziemlich seucht en Tagen zwischen den Gewittern und Regen ist die Besonsnung desto stärker. Solche Besonnung, nicht aber ungewöhnlich hohe Temperatur im Schatten, ist schon manchem Europäer, der sich nicht genügend schützte, lästig, selbst gefährlich geworden.

Säufer, am schnellsten die Zelte, auch Felfen und ber humus ber Bobenoberfläche werben bann in ber vollen Bejonnung gründlich durchwärmt, ja von ber Mitte bes Tages ab fühlt man felbst von den Bäumen Wärme ausstrahlen, wenn man sich in ihren Schatten stellt. Wenn man im Schatten eines folden Baumes unter bem Schute eines dichüberzogenen Schirmes, ein Thermometer in freisende Bewegung versette (wie ich ce Bo. I. S. 415 erläuterte), zeigte fich ein solches um 1 bis 11/20 C. fühler, als ein Thermometer, das man nur in ben Schatten des Baumes ruhig und ungeschützt aufhing; bas lettere stieg eben baburch etwas höher, baß ber Baum, auf ben bie volle Sonne ichien, etwas Warme Aber Morgens bis gegen 10 Uhr fand ich es, ausstrahlte. bei gleicher Anwendung ber Thermometer, unter ben Bäumen etwas "zu fühl" verglichen mit ber wahren Lufttemperatur, ba in biesen Stunden der Wärmeverluft des Baumes während der Nacht (bis zur Zeit des Sonnenaufganges) auf die resultirende Temperatur des Baumes nachwirft. In Indien unter ben großen Ficus religiosa-Bäumen, von benen bisweilen ein einziger burch seine gablreiden Luftwurzeln, Die wieder zu Stämmen werden, einen Sain für sich bildet, fand ich ähnliche Differenzen in Folge der Tempev. Schlagintweit'iche Reifen in Jubien u. hochafien. II. Bb.

ratur ves Baumes noch weit größer. In Europa ist die Wirfung der Sonne nicht frästig genug, gewöhnlich auch nicht lange genug ganz ununterbrochen andauernd, um regelmäßig ähnliche Unterschiede zu veranlassen; im heißen Juli 1865 hatte ich jedoch mehrmals Geslegenheit, dies auch unter den großen Birns und Ruß-Bäumen bei der Jägersburg in Franken zu beobachten. Gewöhnlich war es deutslicher hervortretend, daß die Bäume des Bormittags "zu fühl", als daß sie bes Nachmittags "zu warm" sich erwiesen.

Mit Ausnahme bes heißesten Monates kann ein Europäer in Kashmir meist den ganzen Tag auf dem Marsche zubringen. Wenn nur etwas Wind geht, ist die Luft erfrischend genug; nur den Kopf muß man dann durch einen soliden Sola-töpi (Hut mit dickem, leichten Pstanzenmark als Futter) schützen. Störender ist es oft auf den Reisen in Kashmir, daß Ansangs Juli viele der Flüsse durch das Schmelzen der letzten Schneereste sehr rasch steigen; sie sind dann schwer zu überschreiten.

Westlich von Simla zeigte sich nur in Kängra, in Dalhousie und in Märri, welche dem Rande ziemlich nahe liegen, der Regen noch langeandauernd genug, um Juli und August fühler zu machen, als Juni. Sonst ist in Kashmir und seinen Umgebungen, übereinstimmend mit den allgemeineren Berhältnissen in diesen Breiten, Juli der wärmste Monat des Jahres. (Zu Sultänpur in Kulu, allerdings in einem Jahre nur, war es August.)

Im Herbst und auch ben ganzen Winter hindurch haben Orte, wie Srinager gelegen — in weitem offenen Thalgrunde und gegen rauhe Winde durch die Umgebung mit mittelhohen Kämmen geschützt — ein Klima, das für Europäer zu den günstigsten gehört, die man auf der Erde finden kann. Wir hatten in der zweiten Hälfte des October als größte Tageswärme 19° bis 22° C., und als Minimum des Morgens 2° bis 3° C.; selbst diese kühlen Morgen waren seineswegs unangenehm, weil die Luft ruhig war und die Sonne, sobald sie nur etwas sich erhob, genügend erwärmte.

Daß kalte Luft in großen Thalbecken sich anhäuse, ist hier baburch beschränkt, daß der Breite wegen die Sonne auch im Winter noch ziemlich hoch steht. Die durch die Besonnung erzeugte Wärme ist, die Schneefall eintritt, auch durch eine sehr starke Trübung der Luft in Folge von Suspension sester Körperchen bemerkbar. Die ersten Schneefälle Ansangs December machen dies verschwinden, ohne die Temperatur mehr als auf wenige Grade unter Null auf kurze Zeit sinken zu machen. Als Mittel sür den kältesten Monat, Januar, erhielt ich + 7·2° C.

In engen tieseingeschnittenen Seiten-Thälern können, wenn sonst bie Bobenverhältnisse bies begünstigen, die kalten, thalabwärts gerichteten Luftströme den ganzen Winter hindurch sehr lebhaft sein; ebenso ist es im Ihslumthale unterhalb Baramula.

Die Eingebornen sind mit dem Winter in Kashmir nicht so ganz zufrieden. Sie klagen etwas über Kälte in ihren schlecht schließenden Häusern und Hütten, in denen sie keine Desen haben, sondern nur ihr transportables Kohlenbecken, aber sie fühlen es doch noch nicht schlimm genug, um besser zu bauen, ungeachtet der technischen Fertigkeit, die sie in so vielen anderen Dingen zeigen.

Wie nach den Wärmeverhältnissen und der Vertheilung der Feuchtigkeit (mit mäßig starken, milden Sommerregen) sich erwarten läßt, ist das Klima von Kashmir ein sehr gesundes. Ihr im Frühziahre kömmt es in einzelnen Strecken des Thales, die etwas lange seucht bleiben, vor, daß selbst die Eingebornen in den Umgebungen solcher Strecken an Fieber, auch an Dysenterie leiden. Die letztere scheint sich oft weit zu verbreiten, und wenn sie lange anhält, einen gefährlichen Character anzunehmen. Ein Jahr nach unserem Besuche Kashmirs, im Sommer 1857, trat eine heftige Cholera gerade in den am dichtesten bevölkerten Districten des Thales auf.

Marri, Die Gesundheitsstation für das Banjab, hat nicht ganz so gute klimatische Berhältnisse, als dies in Srinager ber

Fall ist Ibwohl 1800 Fuß höher gelegen, hat boch Marri seine wärmste Jahreszeit, Juni, Juli und August, nur 1·2° C. fühler als Srinager und ist im Spätherbst und Winter, seiner exponirten Lage wegen, sehr rauh. Mit den östlicher gelegenen Gesundheitsstationen des himalaha verglichen ist als Borzug zu nennen, daß die Regenmenge nicht so groß ist, nur dauert hier die Regenzeit, allerdings mit häusiger Unterbrechung, ziemlich lange, von Mitte Juni bis Mitte, selbst bis Ende September. Ansangs October noch kommen Stürme mit Kälte bringenden Regen, auch mit Hagel vor.

Die Lage Marris ist für die Stationen des Panjab eine sehr günstige. Marri ist so leicht zugänglich, daß es sehr häusig auch auf fürzere Zeit, als es sonst für solche Stationen gewöhnlich ist, besucht und benützt wird.

Enbe bes zweiten Banbes.

- 110

Vom Verfasser des vorliegenden Buches und von seinen Brüdern sind bisher erschienen:

#### A. Bücher.

- Untersuchungen über die physische Geographie der Alpen in ihren Beziehungen zu den Phänomenen der Gletscher, zur Geologie, Meteorologie und Pflanzengeographie, von Hermann und Adolph Schlagintweit. Mit im Texte befindlichen Holzschnitten, Tafeln und Karten. Leipzig 1850, J. A. Barth. Thlr. 12 = £ 1. 16 s.
- 2. Neue Untersuchungen über die physische Geographie und die Geologie der Alpen von Adolph und Hermann Schlagintweit. Mit einem Atlas von XXII Tafeln. Leipzig 1854,
  - T. O. Weigel. . . . . . . . Thir. 22 = £ 3.6 s.
- 4. Results of a Scientific Mission to India and High Asia, undertaken between the years 1854 and 1858, by order of the Court of Directors of the Honourable East India Company. With an Atlas of Panoramas, Views and Maps. Leipzig, F. A. Brockhaus; London, Trübner & Co.

(Während der Reise wurde meist getrennten Routen gefolgt, sowohl um die Untersuchungen über grosse Flächen auszudehnen, als auch um in geographisch neue Gebiete zu gelangen. In Turkistän wurde Adolph am 26. August 1857 ermordet, nachdem er bis Käshgar vorgedrungen war.)

Die bis jetzt erschienenen Bände in 4° (nebst 43 Atlastafeln in Imp.-Fol.) sind folgende:

Vol. 1. Astronomical Determinations of Latitudes and Longitudes, and Magnetic Observations during a Scientific Mission to India and High Asia, by Hermann, Adolphe, and Robert de Schlagintweit. 1861. Thir.  $26^2/_3 = \pounds 4.0 \text{ s.}$ 

- Vol. II. General Hypsometry of India, the Himálaya, and Western Tíbet; with sections across the chains of the Karokorúm and Kuenlúen. Edited by Robert de Schlagintweit. 1862. Thir.  $26^2/_3 = \pm 4.0 \text{ s.}$
- Vol. 111. Route-Book of the western parts of the Himálaya, Tíbet, and Central Asia, edited by Robert de Schlagintweit; and Geographical Glossary from the languages of India and Tíbet, including the phonetic transcription and interpretation, edited by Hermann de Schlagintweit. 1863.

Thir.  $26^2/_3 = £ 4.0 s.$ 

Vol. IV. Meteorology of India, an analysis of the physical conditions of India, the Himálaya, western Tíbet, and Turkistán, with numerous tables, diagrams and maps.

Based upon the observations made by Messrs, de Schlagintweit en route and collected from various stations erected during their magnetic survey, and increased by numerous additions chiefly obtained from the officers of the medical department.

By Hermann de Schlagintweit-Sakünlünski. — First Part: Distribution of the temperature of the air, and isothermal lines, with considerations on climate and sanitary conditions. 1866.

Thir.  $26^2/_3 = £ 4$ . 0 s.

Im Drucke befindet sich Text und Atlas von

- Vol. V. Meteorology of India. By Hermann de Schlagintweit-Sakünlünski. Second Part: Atmospheric pressure, winds, moisture, optical and chimical observations. (Nearly ready; delayed by plates of the Atlas.) Thir.  $26^2/_3 = \pounds 4.0 s$ .
- 5. Reisen in Indien und Hochasien. Eine Darstellung der Landschaft, der Cultur und Sitten der Bewohner, in Verbindung mit klimatischen und geologischen Verhältnissen.

Basirt auf die Resultate der wissenschaftlichen Mission von Hermann, Adolph und Robert von Schlagintweit, ausgeführt in den Jahren 1854—1858

Von Hermann von Schlagintweit-Sakünlünski, Erster Band, Indien. — Jena 1869, Hermann Costenoble.

Thir. 4. 25 Sgr. = £ -.  $14^{1/2}$  s.

6. Der spanisch-marokkanische Krieg in den Jahren 1859 und 1860. Mit Benützung der vorhandenen Quellen und nach eigener Beobachtung dargestellt von Eduard Schlagintweit, k. bayer. Chevauxlegers-Oberlieutenant und Divisionsadjutanten. Mit

einer lithographischen Terrainkarte. — Leipzig 1863, F. A. Brockhaus. . . . . . . . . . . . . Thir.  $2 = \pounds$  — . 6 s.

(Der Verfasser, der diesen Krieg mitmachte, fiel später als Hauptmann im bayr. Generalstabe in der Schlacht bei Kissingen, am 10. Juli 1866.)

7. Poetische Bilder aus allen Theilen der Erde. Ausgewählte Schilderungen deutscher Dichter. Herausgegeben von Robert von Schlagintweit. — Soest 1869, Gustav Hülsemann.

Thir. 2 = £ —. 6 s.

(Eine Zusammenstellung der füber dieses Buch erschienenen "Urtheile der Presse in Europa und in Amerika" ist franco durch den Verleger zu beziehen.)

(Der Verfasser hatte Gelegenheit zu zweimaliger Bereisung der Bahn, als er Amerika besuchte. Bei den Vorträgen, die er dort über Asien hielt, waren von den Karten und Tafeln, die er zugleich vorlegte, ein grosser Theil dem Atlas zu den Results entnommen, jene zur Erläuterung des Buddhismus dem hier folgenden Werke Emils.)

- 9. Buddhism in Tibet. Illustrated by Literary Documents and Objects of Religious Worship. With an account of the Buddhist Systems preceding in India. By Emil Schlagintweit, LL. D. With a Folio Atlas of twenty Plates, and twenty Plates of Native Print in the text. Leipzig 1863, F. A. Brockhaus; London, Trübner and Co. . . . . . . . . . . . Thir. 14 = £ 2. 2 s.
- 10. Die Gottesurtheile der Indier. Rede gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1866 zur Feier ihres 107. Stiftungs-Tages von Emil Schlagintweit, Mitglied etc. München 1866, Verlag der k. Akademie, in Commission bei G. Franz. . . Thlr.  $|\cdot|_2 = \pounds$  —.  $1^{1}/_{2}$  s.
- 11. Die Könige von Tíbet, von der Entstehung königlicher Macht in Yárlung bis zum Erlöschen in Ladák (Mitte des I. Jahrh, vor Chr. Geb. bis 1834 nach Chr. Geb.) von Emil Schlagintweit. Mit zwei genealogischen Tabellen und 19 Seiten tibetischen Textes. München 1866, Verlag der k. Akademie, in Commission bei G. Franz. Thr. 1½ = £ —. 4½ s.

#### B. Plastische Publicationen.

1. Relief des Monte Rosa und seiner Umgebungen. Nach den Karten, Profilen und landschaftlichen Ansichten von Adolph und Hermann Schlagintweit. Im Massstabe von 1:50,000. Galvanisirter Zinkguss. Mit einem Erläuterungsblatte in Royal-Folio als Beilage. Leipzig 1855, J. A. Barth.

Thir. 24 = £ 3, 12 s.

- 2. Relief der Gruppe der Zugspitze und des Wettersteines in den bayerischen Alpen Nach aequidistanten Horizontalen aufgenommen und ausgeführt von Adolph und Hermann Schlagintweit. Im Massstabe von 1:50,000. Galvanisirter Zinkguss. Mit einer geologischen Karte von Adolph Schlagintweit. Leipzig 1855, J. A. Barth. . . Thlr. 20 = £ 3.0 s.
- 3. "Collection of 275 Ethnographical Heads from India and High Asia" oder "Sammlung 275 ethnographischer Köpfe (Raçentypen) aus Indien und Hochasien." Facsimiles (vordere Hälfte des Kopfes), nach hohlen Gypsmasken, die über Lebende genommen wurden. Von Hermann, Adolph und Robert von Schlagintweit. Leipzig 1858, J. A. Barth.

Preis (excl. Verpackung und Versendung):

- a) in Metall: die ganze Sammlung von 275 Individuen, je nach Raçe verschieden getönt . Thir. 2000 = £300. s. Gruppen von wenigstens 25 Individuen, das Stück . . . . . . . . . . . Thir. 8 = £ . 24 s.
- 4. Sammlung von 4 männlichen und 5 weiblichen Indianerköpfen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Facsimiles (vordere Hälfte des Kopfes) nach hohlen Gypsmasken, die über Lebende genommen wurden. Von Robert von Schlagintweit. Cöln und Leipzig 1870, Ed. Heinrich Mayer.

Preis (exel. Verpackung und Versendung):

- a) in Metall: die 9 Köpfe . . . Thir. 72 = £ 10. 16 s. ein einzelner Kopf . . . . Thir. 10 = £ 1. 10 s.
- b) in Gyps (getönt): die 9 Köpfe . Thir. 18 = £ 2. 14 s. ein einzelner Kopf . . . Thir.  $2^{1}/_{3} = £ -$ . 7 s.

Cataloge und nähere Auskunft sind zu erhalten durch die Verlagsbuchhandlungen, sowie durch H. und R. von Schlagintweit (Schloss Jägersburg bei Forchheim, Bayern, und Giessen in Hessen).

### Photographische Gegenstände.

Stereoskopische Bilder nach den Schlagintweit'schen Reliefen, daguerreotypirt im Massstabe von 1:400,000 der Natur. a) Der Monte Rosa und seine Umgebungen. b) Gruppe der Zugspitze und des Wettersteins. Leipzig 1855, J. A. Barth.

Thir.  $3 = \pounds -. 9 s$ .

### Aus dem Gebiete der Technik.

Das Scalenrädchen (Revolving Scale, Molette métrique). Von Hermann von Schlagintweit-Sakünlünski, a) In Centimeter, b) in engl. Zoll, und c) (gewünscht bei Einführung des Meter-Maasses in Bayern) in Centimeter, zugleich mit zweitem Rad für 1/10 bayer. Fuss. ,,a" und ,,b" mit Micrometer für Reste. München, Theodor Ackermann; Leipzig, J. A. Barth.

Thir.  $1^{2}/_{3}$  — £ —. 5 s.

Bestellungen für Detailverkauf in Amerika sind zu richten an

die Herren Recknagel & Co., 46 Cedar Street, New-York.

(Dieses kleine Instrument ist für Geometer, Kartographen, Feldmesser, Ingenieure, Militärs, Techniker aller Art — auch im gewöhnlichen Hausgebrauche und für Touristen — höchst praktisch; es hat eine sehr bequeme Form und ist auf das Genaueste adjustirt. Angewandt wird das Instrument durch Fortrollen längs der zu messenden Linie, und zwar werden so meht nur gerade Linien gemessen, sondern das Instrument ist, im Principe seiner Construction, zugleich das Einzige, das zum directen genauen Messen krummer Linien sich anwenden lässt Es ist vom Patent Office der Vereinigten Staaten zu Washington D. C. am 23. Nov. 1869 unter Nr. 97,138 patentirt worden. Der Erfinder ist geneigt, sofern ihm direct oder durch Vermittlung von Herrn Recknagel entsprechende Anerbietungen gemacht werden, sein Patent für die Vereinigten Staaten zu verkaufen. (Adresse H. oder R. von Schlagintweit, wie oben.)

Die von den Brüdern v. Schlagintweit während ihrer Reisen in Asien gemachten wissenschaftlichen Sammlungen sind auf Jägersburg, Station Forchheim, Bayern (zwischen Bamberg und Nürnberg) aufgestellt und vom Mai bis October der allgemeinen Besichtigung zugänglich.

Cataloge sowie Verzeichnisse der Duplicate nebst Werth- und

Preisangabe werden auf Verlangen zugesandt.

## Drudfehler.

#### Band II.

```
5, Zeile 2 von o. ftatt biefem Banbe lies bem III. Banbe.
Geite
                    " o. fatt Bobenverbaltniffe lies Bobenverbaltniffe.
       8
                    " D. ftatt Ganmin lies Gamin.
      12
                    " u. ftatt 1: 14.46 lies 14:46:1.
      18
                       o. fratt tibetischen lies tibetischen.
      19
                 7
                       u. ftatt Taffilbunpo lies Tafbilbunpo.
      22
      25
                       u. ftatt Rirantis; Aufundas; lies Stirantis;
                    " u. fatt Baifpas lies Baifpas.
                 8
      39
                       o. ftatt die Kirantis und die Rufunbras lies jene
      47
            ,, 10/11 ,,
                                ber Rirantis.
            " 5 " o. ftatt Gpiti lies Gpiti.
      97 Columnentitel fatt Die Dogmen; Babl ber Befenner lies Lebre
                              und Cultus in Tibet.
     126, Zeile 15 von o. fatt Chamalhari lies Chamalari.
            " 12 von u. fait Benloe lies Benles.
           (Der Rame bedeutet Lehrer (Burn) und wird in Oft-Tibet ge-
           iproden Bonteb (d Pon-slob).
      145, Zeile 4 von o. ftatt burch lies burch
                15 " o. ftatt Bento lies Bente.
                    " o. ftatt Bantabari lies Bantabari.
      151
                    " o. ftatt von lied von.
     183
                4
     214
                 1
                       u. ftatt Gittin lies Sittim.
            **
     223
                       o. ftatt noch lies nach.
                 5
            **
                    " u. ftatt Chamalbari lies Chamalari.
     231
                9
                    " o. ftatt Chaubifi lies Chaubifi.
     242
               10
     277
                9
                    " u. ftatt nach bem lies nach feinem.
     278
                   " u. ftatt Bhatgaune lies Bhatgaune.
```

#### Drudfehler.

| Seite | 333, | Beile | 12 | von | u. | stati | Bavfba lies Barfba.                 |
|-------|------|-------|----|-----|----|-------|-------------------------------------|
| **    | 336  | 12    | 7  | **  | u. | statt | Diffice lies Office                 |
| **    | 344  | **    | 3  | 82  | 0. | statt | uach lies nach.                     |
| **    | 347  | "     | 7  | **  | 0. | flatt | Marri lies Maffuri.                 |
| **    | 361  | 97    | 11 | **  | n. | ftatt | Unterirbischer lies Unterirbischer. |
| 80    | 384  | **    | 3  | "   | 0. | statt | Dagegeu lies Dagegen.               |
| **    | 403  | **    | 3  | **  | 0. | flatt | Barbvan lies Barbvan.               |
| **    | 406  | 91    | 11 | 99  | ø. | ftatt | Punchraß lies Bunchpaß.             |
| 00    | 415  | 90    | 12 | **  | D. | ftatt | Mozafferabáb lies Mozafferabáb.     |
| **    | 421  | 00    | 1  | **  | ø. | statt | Bibara, in lies Bibara in.          |
| 00    | 426  | **    | 9  | 69  | 0. | flatt | Bunch Raffali lies Bund, Raffali.   |
| ,,    | 438  | 00    | 5  | **  | ø. | flatt | mittelbarem lies unmittelbarem.     |
| **    | 439  | **    | 5  | ,,  | u. | statt | Rordwesten lies Rordoften.          |
|       |      |       |    |     |    |       |                                     |

#### Band I (Rachtrage).

- Seite 84, Zeile 7 v. u. ftatt auf ber Karte lies auf ber größeren Karte im englischen Werte.
  - " 119 \_ 8 " o. fatt Ralababi lies Kalabgbi.
  - " 331 " 15 " u. fratt Chah Jahangire lies Chah Jahans.
  - " 387 " 5 " o. fatt Damji lies Dhamji.
    - (465) Karte "Stige ber Flußspfteme" und mehrmals im "Band I" fatt Lhaffa lies Lafa.
- (Der Name wird geschrieben hlasa; durch Umstellung des h wurde Lha; die harte Aussprache des bentalen swurde durch si wiedergegeben. In Oftibet wird noch hlasa gehört. Erläutert Bb. III, S. 11.) Seite 581, bei Wort "Pferderagen" fatt 10\* lies 80\*.

### Urtheile ber Preffe

in gedrängten Auszügen

## S. von Schlagintweit's Reifen in Indien und Sochafien.

Erfter Banb: Inbien. .

Behn Jahre find vergangen, seitbem die beiben leberlebenben ber brei mit einer wiffenschaftlichen Miffion nach Oftinbien betrauten Brüber v. Schlagintweit mit ihren reichen, für Geographie, Ethnographie und Raturwiffenichaften gleich wichtigen Beobachtungen und Cammlungen nach Guropa gurud. getehrt waren. Bur bie Bublitation biefes miffenschaftlichen Daterials murben neun Bante Text und ein auf 120 Tafeln berechneter Atlas bestimmt, von benen bereits vier Quartanten, welche die aftronomischen und magnetischen Beobachtungen, Die hopfometrie, Die Topographie bes westlichen und nörblichen Sindoftan nebft einem philologischen Gloffar geographischer Ramen und bie erste Hälfte ber meteorologischen Beobachtungsreihen, endlich 43 Tafeln bes Atlas in englischer Sprache unter bem Titel "Results of a Scientiste Mission to India and High Asia etc." enthalten, erschienen sind. Die Kostbarteit einer so großartig angelegten Publikation, welche mit ihren bis ins Minutiösfeste ausgeführten Specialforschungen doch immer nur auf einen beschräuften Lefertreis zu rechnen haben burfte, ließ es aber munichenswerth erscheinen, ben Bang ber Reise und bie auf ibr gewonnenen Resultate in einer übersichtlichen und handlicheren Form zu erhalten. Der Ausarbeitung eines folden dronologisch-bescriptiven Reiseberichts, welcher in ben anfänglichen Blan ber Bublitationen freilich nicht mit aufgenommen war, bat fich Bermann v. Schlagint-weit unterzogen, eine Arbeit, welche burch bie geschickte Behandlung bes Stoffes, sowie burch bas richtige Dag und bie Auswahl ber Beobachtungen fich gewiß ber allgemeinen Anertennung zu erfreuen baben wirb. - Das vorliegende Wert liefert und besbalb fo zu fagen große lanbichaftliche, etbno-graphische und naturwissenschaftliche Charafterbilder, aus benen bie eigentlichen Routiers nur bie und ba wie bunne Faben bervorschimmern, alle jene "personal Adventures" aber, mit benen Reisenbe so häufig auf die Phantasie ber Leser spekuliren, und an benen es unseren Reisenben gewiß auch nicht gefeblt baben wird, volltommen in ben hintergrund treten. Das Buch ift eben ein ftreng wiffenschaftliches, in bem aber Alles in einer allgemein verständlichen und ansprechenden Form gegeben wird, und in bem überall bas ernste Streben, Die an die Berfasser gestellte wissenschaftliche Aufgabe zu erfüllen, sich tund giebt. Bettichr. d. Gesellschaft f. Erdkunde. 1869. 21. Seft.

Mit biesem erzählenden Reisebericht erhalten wir eine ganz unerwartete Zugabe zu dem erst halb vollendeten großen Werke über die Schlagintweit'sschen Arbeiten in Indien und Hochasien. In dem Prospekt zu den letzteren sind für den 9. Band geographische Schilderungen bestimmt, aber diese Schilderungen — so ersahren wir jett — werden nach dem Borgang von Dumbeldt's Ansichten der Natur das Bild der bereisten Länder nur in großen Zügen, zugleich mit den wesentlichsten physischen und geologischen Berhältnissen verbunden, darzustellen versuchen. Hier liegt und dagegen eine wirkliche Reise-beschreibung vor, wenn auch in ungewöhnlicher Form. Unstatt nämlich an der Hand des Tagebuches oder Itinerars die wechselnden Eindrücke, Arbeiten und Betrachtungen chronologisch vorzusühren, hat der Bersasser das Neisegediet in natürliche Abtheilungen zerlegt und die Ergebnisse der Reisen in jeder dieser Abtheilungen zusammengesast, auch wenn Jahre zwischen den verschiedenen Touren in der betressenden Gegend lagen. So beschränkt sich der erste Band auf Indien, während der zweite den Himalaya, Tidet und Turkestan gewidmet sein wird, und zerfällt wiederum in solgende Abschnitte: Ueberlandreise von England nach Bombay; Ausenthalt auf der Insele Bombay

und Ausrüftung; Querprofil ber Indischen Salbinsel von Bombay nach Madras; bie östlichen Gebiete von Central-Indien; Sübliches Indien und Ceplon; Tiefland und Ganges-Gebiet ber Präsibentschaft Bengalen; die Ganges- und Jamna-Gebiete von Sindostan; das Panjab und die westlichen Provinzen; Assama, das mittlere Stromgebiet des Brahmaputra; das Khassia-Gebirge. Ferner ist der Faden des Itinerars ein sehr seiner, oft kaum bemerkdar, die Persönlichseit der Reisenden tritt ganz zurück. Erlebnisse werden nur erwähnt, um irgend eine wissenschaftliche Thatsache oder Betrachtung daran zu knüpfen; in der That erinnert das Buch in seinem durchaus wissenschaftlichen Geiste, der Fülle und Bielseitigkeit des wissenschaftlichen Gehaltes an Humboldt's Reisen in die Aequinostial. Gegenden der Neuen Welt. Freilich werden viele Fragen nur angeregt, viele Tbatsachen nur wieder ins Gedächtniß zurückgerusen, eine Menge Resultate nur angedeutet und die wisbegierigen Leser dabei auf das große Gert verwiesen, was bisweisen recht unangenehm ist, wenn es sich um wichtige Entscheidungen handelt, die wan erst in einem späteren Bande der Results zu lesen bekommen soll; aber es ersüllt gerade hierdurch die Aufgabe, die eine Reisebeschreibung eigentlich immer haben soll, zum weiteren Studium unwidersteblich hinzuziehen. Dabei ist die Sprache gut, Ordnung und Klarbeit vorzüglich, auch die Illustrationen aus dem unerschöpslichen Album der Reisenden sind eine dankenswertbe Beigabe, die beiden Karten freisich nur unbedeutende Stizzen.

Seitbem burch Carl Ritter und Alexander v. Sumboldt bie Geographie in die Reihe ber Wiffenschaften erhoben und ber nie rubende Forschungsgeist ber Deutschen auch nach bieser Richtung bin mächtig angeregt murbe, find Beuische Reisende in verichiedenen Betttheilen, namentlich in Afrika und Afien, vielfach beschäftigt gewesen, mit wiffenschaftlicher Grundlichfeit auch bas 3brige gur Erforschung und Beschreibung ber bisber noch wenig befannten Lanter ber Erbe beigntragen. Es ift befannt, welche Schwierigfeiten gerabe ben Reisen in Inbien und bann beionbers in ben Lanbern norblich bes Dimalaja fich entgegenstellen, und wie biefe es bem einzelnen, auch bei binreichenden Mitteln, selbst mit Thatkraft und Kenntnissen reichlich versehenen Forscher saft ganz unmöglich machen, in das Innere jener Länder vorzubringen. Dem ist es zuzuschreiben, daß, außer einzelnen von Engländern angestellten Reisen und Forschungen, seit jenen Unternehmungen des preußischen Brinzen Waldemar in der Mitte ber vierziger Jabre nichts von Bedeutung über Indien und bie Bimalaja-Lander bei und befannt geworben ift, bis nach Berlauf von gebn Jahren bie brei Gebrüber Schlagintweit guerft wieber ihre ausgebreiteten Kenntniffe, ihre Energie und ihren gangen wiffenschaftlichen Eifer vereinigten, um ber Welt jene Lanter in einer Beife aufzuschließen, wie bies vorher weber versucht noch ausgeführt worben. Ihnen gebührt bas un-bestrittene Berbienft, auch bier als bie muthigen und fühnen Pioniere ber Wiffenschaft neue Bahnen gebrochen zu haben, und zugleich, indem fie ihren Fuß in bieber fast ganz unbefannt gebliebene Lander fetten, eine Menge von zuwerlässigen und grundlichen Beobachtungen, Meffungen und Forschungen in allen Gebieten bes Biffens über jene Lanbftriche uns errungen gu haben, bie auf alle Zeiten bin ihren und ben beutschen Ramen mit ber Geschichte jener Länder und mit der von ihnen bereicherten Biffenichaft in Berbindung bringen müffen. Magazin für die Literatur des Auslandes.

Die Reisen ber brei Brüber Schlagintweit, Hermann, Abolf und Robert, sielen in die Jahre 1854 bis 1858. Nach Europa zurückgelehrt, begannen sie die Ergebnisse ihrer Beobachtungen rein wissenschaftlicher Natur in einem Werke von 9 Bänden, englisch versaßt unter dem Titel Results of a scientisse mission etc. zu veröffentlichen, das jetzt bis zum 5. Bande gediehen ist. Eine eigentliche historische Beschreibung der Wanderungen sehlte bisher, denn in den Results war nur ein Itinerar in tabellarischer Form gegeben worden. Der älteste der Brüder, Herrmann, hat jetzt diese Lücke ergänzt, indem er

nicht sowohl ein Tagebuch, sondern, wofür wir ihm nur dantbar sein können, eine allgemeine Schilderung der durchzogenen Gebiete und liefert, indem er zusgleich über das, was er nicht selbst gesehen, die Auszeichnungen seiner Brüder einschaltet, wo diese sich von ihm getrennt hatten. Die Beröffentlichung kommt etwas spät, jedoch nicht verspätet, da die Darstellung größtentheils sich mit den Naturverbältnissen beschäftigt, die seitdem sich ja nicht ändern konnten. Wir wollen im Nachfolgenden Einzelnheiten berühren, die uns besonders nen oder werthvoll erschienen sind. (hier folgen Auszüge aus dem Werk).

Unfre Auszüge erschöpfen natürlich nicht entfernt ben Inhalt bes Wertes, sondern sie geben nur Proben des Juhalts, doch werden sie für den Beweis genügen, daß der vorliegende Band genan das giebt, was der Titel verspricht "eine Darstellung der Landschaft, der Cultur und Sitten, der Bewohner in Verbindung mit klimatischen und geologischen Verhältnissen." Mit Spannung sehen wir daher dem zweiten Bande entgegen, der uns in den himalaya, über den Karaforum und über den Künlün, also durch minder bekannte, sa theilweis geradezu nur dem Namen nach bekannte Erdräume führen wird.

Pas Ausland. 1868. No. 50.

Es gebort zu ben Ruhmesfranzen beuticher Wiffenschaft, bag bie engl. oftinb. Compagnie auf A v. humbolbt's Empfehlung ben brei Brilbern Schlagintweit ben Auftrag zu einer großen wiffenschaftlichen Expedition nach Oftinbien ertheilte.

Hermann Schlagutweit (geb. 1826 zu München) und sein Bruder Abolf (geb. 1829), Sohne bes Augenarztes Joseph Schlagintweit zu Regen in Baiern, hatten im Jahre 1850 "Untersuchungen über bie physikalische Geographie ber Alpen" und 1854 "Neue Untersuchungen" berausgegeben. Auf Die große Tour nabmen bie beiben auch ihren vierten Bruter Robert mit. Die Reisenben schifften fich am 20. Geptember 1854 nach Alegypten ein und reiften junadft von Bombay aus auf zwei verschiedenen Begen burch bas Defan bie Madras. hierauf wandten sich im Marz 1855 Abolf und Robert nach ben nordwestlichen Provinzen und widmeten sich bier ben Commer hindurch ber Erforichung ber Gebirgswelt, ber Sochpässe und Riesengleticher bes westlichen Himalaya. Am 3bis Gamin, einem ber höchsten Berge Tibet's, erstiegen sie eine Höhe von 20,886 parifer Fuß, die größte, die bisher von einem wissensschaftlichen Reisenden erreicht worden ist. Nachdem Beide den Binter von 1855 bis 1856 wieder mit Untersuchungen auf der Halbinsel verbracht, vereinigten fie fich im Mai 1856 zu Simla mit hermann, ber inzwischen im öftlichen Himalana (Sittim und Bhutan), in Affam und ben Gebirgen zwischen Brahmaputra und hinterindien thätig gewesen war. Die brei Brilder wandten fich nun bem himalaya zu, befuchten, theils einzeln, theils vereint, Kaschmir, Labat und Balti, und hermann, bamals von Robert begleitet, brang über bie Ketten tes Karaforum und bes Künlun zum dinesischen Turkestan vor. Rach ber Rudkehr trennten sie sich abermals (13. Dec. 1856) zu Raulpindi im nördlichen Pendschab. Robert burchzog bas Industand und schiffte sich im Frühjahre 1857 ju Bombay nach Aegupten ein. hermann nahm feine Route burch hindostan und Bengalen, besuchte Repal und verließ Ende April 1857 Rallutta jur See, um mit Robert in Aegopten zusammenzutreffen. Beibe Brüder landeten einige Monate fpater (8. Juni 1857) gludlich zu Trieft. Abolf, ber feinen Aufenthalt in Indien noch um ein Jahr verlängern wollte, begab fich im Sommer 1857 aufs Rene nach ben nördlichen Hochländern bes Himalaya, von wo aus auch er in bas dinesische Turkestan, bann nach bem rufsischen Asien zu gehen beabsichtigte. Doch wurde er am 26. August 1857 bei Raschgar ermorbet. Hermann und Robert ließen sich nach ihrer Rücklehr ins Baterland aufänglich in Berlin nieder, kauften sich aber später zu Jägersburg bei Forchheim an, wo auch ihre reichen Sammlungen fich befinden.

Stolnifche Beitung.

Co eben ift ber erfte Band eines neuen Wertes von Sermann v. Schlagintweit-Sakunfunsky erschienen, betitelt: Reifen durch Indien und Sociaften. Es beinhaltet bieser erste Band eine Darstellung ber Landschaft, Cultur und Sitten, ber klimatischen und geologischen Berhältnisse Indiens und sind bemselben 2 Karten, 7 landschaftliche Ansichten und 2 Gruppenbilder Emgeborener beigegeben. Das wissenschaftliche Relultat ber drei verühmten Reisenden, Holl und Robert v. Schlag intweit ist bekanntlich auf 9 Bände angelegt, wovon 4 in englischer Sprache erschienen sind, der 5. aber in baldige Aussicht gestellt ist. Es soll hier auf den bohen Werth jenes größeren Werkes nicht näher eingegangen werden, um so weniger, als derselbe Zug um Zug von der gesammten wissenschaftlichen Welt lange schon anerkannt ist. Auch auf Eingangsgenanntes können wir eigentlich noch nicht näher eingeben, wir haben aber vorderhand um so mehr auf dasselbe mindestens hinzubeuten, als der berühmte Berkasse einem lange gehezten Wunsche der gesammten gebildeten Welt entgegengekommen ist, jenem, den Verlauf der merkwilrdigen Reisen der der Brüder, ausgeführt in den Jahren 1854—1858, aus chronologisch bescriptiver Darstellung entnehmen zu können. Allerdings sindet sich schon im 1. Band des größeren Werkes eine meist tabellarisch gehaltene Zusammenstellung der verschiedenen Routen. Aber eine solche ist nicht zur Lectüre im Sinne des Wortes dienlich. Man kann es daher dem Bersaliger nur lebhaft danken, daß er Gelegenheit gibt, in so anschaulicher Weise den ganzen Borgang, das Gesundene und Beodachtete vor Augen gestellt zu haben. Es ist vorläusig auszusprechen, daß man nur mit höchstem Interesse sowohl den Stoff an sich als insbesondere auch der klaren Art und angenehmen Weise der Sinstellung der Erlebnisse, wissenschete vor Augen gestellt zu haben. Es ist vorläusig auszusprechen, daß man nur mit höchstem Interesse deise der Kinstellung der Erlebnisse, wissenschete vor Augen gestellt zu haben. Es ist vorläusig auszusprechen, daß man nur mit höchsten Interesse

Suddeutider Telegraph.

Bon eigentlich wiffenschaftlichen Berken liegt ber erfte Band ber Reifen in Inbien und Dochaffen, bafirt auf bie Resultate ber in ben Jahren 1854 bis 1858 ausgeführten miffenschaftlichen Diffion, bon Dermann von Schlagintmeit. Gatuniunety (Jena, hermann Coftenoble) vor. Befanntlich batte auf Empfeblung Alexander r. Humboldt's ber spater als Opfer feines Forscherdranges zu Kaschgar in Turkestan ermordete Abolf Schlagintweit ben Auftrag von bem Directorium ber oftinbischen Compagnie erhalten, Die Beobachtungen fiber ben Erdmagnetismus fortzuführen, welche burch ben Tob Capt. Ellict's unterbrochen waren. Er ward von feinen Brudern hermann und Robert auf feiner Reife begleitet, die fich spater auf die Erforschung des himalaga und seiner Paralleltette bes Karatorumgebirges und bes Künlin erftredte, wobei fich bie Bruber oft auf besonderen Forschungstouren trennten, um fich später an verabrebeten Buntten jum Austausch ihrer Beobachtungen wieder zu vereinigen. Die miffenichaftlichen Resultate biefer Expedition haben bie nach Guropa gurudgetebrten Brüder feitbem für ihre Auftraggeber in englischer Sprache jum größten Theile bereits verarbeitet und in vier Banben, benen ein fünfter balb folgen foll, herausgegeben. Eine eigentliche Darftellung ber Reife felbft, von ber ein Theil unferer Lefer bereits einige Proben in ben Bortragen bes Berrn Robert Schlagintweit im vorigen Binter erhalten bat, feblte jedoch bis jetzt, und wenn auch seit ber Rückebr ber Brüder, die bereits im Juni 1857 erfolgte, balb ein zwölfjähriger Zwischenraum verstrichen ist, so wird doch ohne Zweisel die Schilderung namentlich die Reisen im eigentlichen Hochasien tropdem noch viel bes Reuen und Belehrenben bieten. Der erfte Band, ber mit 14 Lanofchaften, 2 Gruppenbilbern und 3 Rarten verfeben und von ber Berlagshanblung aufs Bebiegenbste ausgestattet ift, beschäftigt sich mit Centralindien, Ceplon, bem Gangesgebiete, ben westlichen Brovinzen, mit bem Bramaputra- und Iravabi-Bebiete und ben zwischen biefen Stromen in norboftlicher Richtung liegenden Gebirgelanbern. Rachdem ber zweite Band, ber bas eigentliche Dochafien befprecen und bas Bert abichliegen foll, vorliegt, wird fich weiter Anlag bieten, barauf zurückukommen. Befer - Beitung.

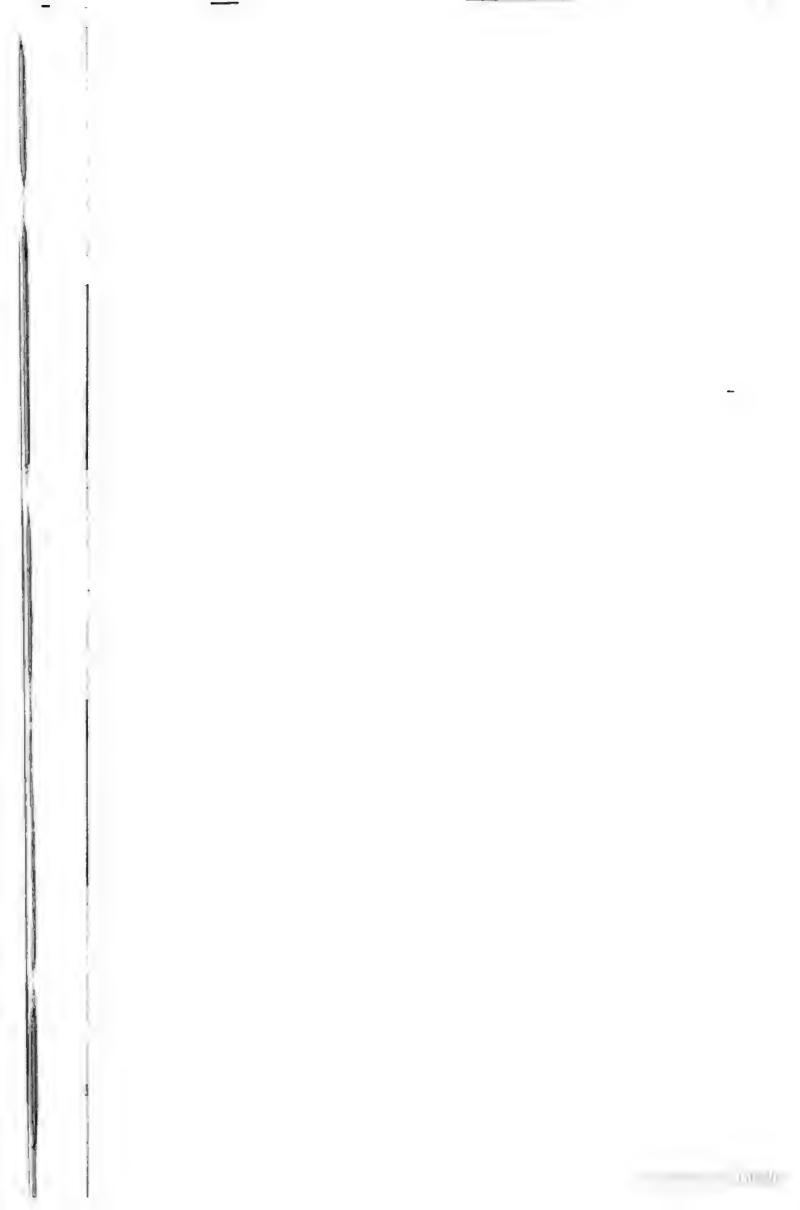

JAN 201883 JAN 251883

CHIEF STOR



410 7752 OCT 4275 H

